



# Reue allgemeine

deutsche

# Bibliothek.



Des zwen und funszizken Bandes Erftes Stück.

Erstes bis Biertes Seft.

Riel,

verlegts Carl Ernft Bobn. 1800,



## Berzeichniß

der

im ersten Stücke des zwen u. funfzigsten Bandes recensirten Bücher.

#### I. Protestantische Gottesgelahrheit.

| *                                                        |
|----------------------------------------------------------|
| J. A. Bermes, Lehrb. d. Religion Jesu. Zum Gebr.         |
| in nied. Schulen. 2c. S. 3                               |
| Handb. ub. d. Ratechism. Lutheri zc. v. J. G. Ruttin.    |
| ger. F. Pred. u. Schull. a. d. Lande. 18 Bochn. 5        |
| Marerialien z. Ratechisiren ub. b Evang., nebft ein.     |
| Gesch. d. Sonn = u. Fepertage 2c. Ein Handbuch f.        |
| Schullehr. 1c. Herausg. v. M. G. A. Bberhardt.           |
| 15 ⊗t.                                                   |
| Katechet. Journal, herausg. v. D. J. F. C. Graffe.       |
| 4r 36g. 1 - 46 Deft.                                     |
| Much unter bem Eirel:                                    |
| Meues Journ. d. Ratechetik u. Pabagug. , herausg. 2c.    |
| 2r Jhg. 2c.                                              |
| Anhang z. katech. Journ. 18 Heft. Berausg. v. Ebd. 7.15  |
| Materialien f. a. Theile d. Amtsführ. ein. Predigers 2c. |
| Herausg, v. einig. Fr. d. prakt. Theol. 2r Bd. 4 Def.    |
| te enth.                                                 |
| Museum f. Pred., herausg. v. J. N. G. Beyer. 2n Bos      |
| 25 St. 133                                               |
| Die Geschichte d. Urwelt in Pred. 2c. v. Ebd. 2n Bds     |
| 15 u. 25 Deft. 134                                       |
| Jesus d. verheißene Deffias - Einige Predigt. v. G.      |
| Gefiner. ebb                                             |
| a M. S. 5                                                |

| M. & S. Schatter, Predigten ub. Die Evangel. b.                                        |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Sonnt. u. Foste b. g. Jahr. 1e Th.                                                     | 135   |
| S. F. Linkmeyer, Sieben Confirmat. Reben.                                              | 196   |
|                                                                                        |       |
| II Statitanishuhait                                                                    | ,     |
| II. Rechtsgelahrheit.                                                                  |       |
| I. A. Bachii Historia Iurisprud. R. Ed. V. c. A. C.                                    |       |
| Stokmann                                                                               | 16    |
| G. Schubarti de fatis Iurisp. R. Lib. Ed. n. c. C. G.                                  |       |
| Tilling.                                                                               | 24    |
| 3. 21. Ortloff ub. d. Einfluß d. stoisch. Philosophie a. d.                            |       |
| com Jurispr Eine phil. jur. 216h.                                                      | 25    |
| Diese, Handb. d. gemein. in Deutschl. ubl. Kirchen-                                    | too.  |
| rechts, als Komm. üb. s. Grunds. ir Th.                                                | 137   |
| Corpus juris eccl. Catholic, novioris, qd. p. Germ.                                    | - / . |
| obt. coll rec, atq. ill. C. Gärtner. T. II, et ult.                                    | 138   |
| 266. ub. d. Fr. ob u in wie fern jemals Senate im                                      |       |
| Di. Hofrath gewesen? ic. 3um Berft. ein. Stell. b.                                     | ,     |
| Den. Fr. u. d. R. S. D. Sammt ein. Unh. d. Rel.                                        |       |
| Beschw. betr.                                                                          | 142   |
| D. C. R. Curtius Sandb. b. in Ch. Sachs. gelt. Civ.                                    | **    |
| Rechts. 2r Th.                                                                         | 149   |
| Der Denunciations : ob. Untersuchungs : Proc. pr. erl. 2c.                             |       |
| Ein Buch f. 21dv. 20.                                                                  | 152   |
| 3. C. König, Formularb. f. außerger. Sandl. u. frey-<br>will. Gerichtshandl., 20 Huft. |       |
| with Deringipliator. Te couls.                                                         | 154   |
|                                                                                        |       |
| Ilf. Arznengekahrheit.                                                                 |       |
| Diamen Caracham Caracha Classic Street Control Control                                 | 7     |
| Dispensatorium universale in mum comm. nostris                                         |       |
| D. & S. Piepenbring, Grundbegr. pharmacevtisch.                                        | ,27   |
| Operationen, nebst d. allgem. Regeln zc. b. verschled.                                 |       |
| praft. Arb.                                                                            | 29    |
| F. A. Reuff, dem. Untersuchung b. Carol. Brunnens                                      | -     |
| od. Saidich. Bades a. d. Pich. Reudorf im Sager                                        |       |
| Rreise.                                                                                | 30    |
| Beschreib. v. Teplit in Bohmen m. e. illum. Rpf.                                       | 32    |
| D. C. E. Sofer , Befchreib. v. Franzensbrunnen b. Eget                                 |       |
| m. e. Grundr. d. Brunn. Colon.                                                         | 33    |
| 3. 21. Reuß, phys. chem. Befdreib. d. Gefundbr und                                     | 1     |
| 2                                                                                      | Bades |

| Babes ju Mifens a. d. Rinstyfchen herrich. Glonis     |      |
|-------------------------------------------------------|------|
| im Rakoniter Kreise.                                  | 94   |
| F. Schwediauer, v. d. Lustseuche. Mach d. lest. fr.   |      |
| Ausg. übers. v. G. Bleffel. Mit ein. Vorr. u. Bem.    |      |
| v. R. Sprengel. 1r Th.                                | 54   |
| Bbd. 2166. ub. d. suphilit Rrankheiten. 2. d. Fr. m.  |      |
| Anm. v. D. Fr. B. v. Boven. ir Th. Won b. Wirk.       |      |
|                                                       | 60.  |
| 28. Blair, Berfuche ub. d. vener. Rrantheit zc. etl.  | 1.   |
| barch versch. Rranth. Gefch. ir Th. Ueb. d. antiven.  |      |
| Wirk. d. Salpeterfaure ic. 21. d. Engl. v. D. C. 21.  |      |
|                                                       | 156  |
| De pueumonia typhode s. nervosa, adn. h. morbi        | .,,  |
|                                                       |      |
|                                                       | 57   |
| Zoonomie, od. Gesetze des organ. Lebens v. E. Dar,    |      |
| win. Aus d. Engl. m. Anm. v. J. D. Brandis.           |      |
| 2n Th. 2e Abth. m. e. Apf.                            | 128  |
|                                                       |      |
| THE COLUMN STREET, CALLERY AND SHAPE STATE            |      |
| IV. Schöne Wissenschaften und Gedichte                | •    |
|                                                       |      |
| B. A. Bargers Afabemie d. fcon. Redefunfte. Fortg.    |      |
| b. e. Gesellsch. v. Gelehrt. 2n Bos 16 St.            | 36   |
| 3. J. Miniochs sammtl. auserl. Schriften. 1 - 3 Boch. | 37 - |
| Gedichte von F. Mohn. 28 Bochn.                       | 41   |
| Goldenes 21. B. C. ber Ehe. 2 Geb. v. Ebd.            | ebb. |
|                                                       | -    |
|                                                       |      |
| V. Bildende Künste.                                   |      |
|                                                       | 1    |
| 3. S. Meufel, neue Miscellaneen artift. Inhalts f.    |      |
| Runftler 2c. 96 St.                                   | 42   |
| Abbildungen b. vorzüglichft. alten Statuen u. Group.  |      |
| pen, d. fich theils in Rom, theils in Paris befinden. | w 4  |
| Nach d. Zeichn. d. D. F. Perries.                     | 43   |
| Stand or Strains or of. Dr. Language                  |      |
|                                                       | *    |
| VI. Romane.                                           | . '  |
|                                                       | •    |
| Marie Müller.                                         | 44   |
| Sophie a. Rousseans Emil. Ein Bild schon, Beiblicht.  | 47   |
| A. Lafontaine, fl. Romane u. moral. Erzählungen.      |      |
| Berb. u. verm. Aufl. 1r u. 2r Th.                     | 48   |
|                                                       | 49   |
| Liebe u. Dankbarkeit, v. Mbd.                         | Der  |
| 42                                                    | -    |
|                                                       |      |

| Wer Sorn d. Natur. Ein Seitenst. zu d. Maturmen                                                                                                                        |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| idien v. A. Lafontaine.                                                                                                                                                | 141   |
| Meine Reisen ub. d. Gebirg u. d. offne Land, u. mein                                                                                                                   |       |
| Aufenthalt im Lande Dickfopf ic.                                                                                                                                       | 159   |
| Julchens Reise durch Engl. u. Frankr. E. Arabeske.                                                                                                                     | 160   |
| Bultav Wildheim. B. d. Bf. d. Ed. Mordennflicht.                                                                                                                       | 163   |
| Henriette u. Emma od. Vernunft u. Schwarm. M. d.                                                                                                                       |       |
| Jr. über). v. 21. Wilhelmi.                                                                                                                                            | ebb.  |
| Gemalbe nach dem Leben, od. Begebenh. Caleb Bil.                                                                                                                       |       |
| liams. Von W Goodwin. Nach d. 2n Ausg. a. d.                                                                                                                           |       |
| Engl. übers. v. Ebd.                                                                                                                                                   | 164   |
| Die bestr. Korbflechterinn; e. Schwank a. Engl. 2c.                                                                                                                    | 165   |
| Abentheuer u. Fahrten d. Burg. u. Barb. Geb. Schnaps.                                                                                                                  |       |
| . Ein kom. Rom. a. d. neuesten Zeiten.                                                                                                                                 | ebb.  |
| Charafter intereffant. Menschen in mor. Erzähl. zc. v. F.                                                                                                              |       |
| Rochlitz. 2r Th.                                                                                                                                                       | ebb.  |
| VII. Weltweisheit.                                                                                                                                                     |       |
| vii. Zoembewijen.                                                                                                                                                      |       |
| I. E. Zoffbauer, Untersuchung. üb. d. wichtigst. Ges genstände d. Moralphilosophie, insbes. d. Sittenl. u. Moraltheol. 1x Th. n. Bem. üb. d. Bemühung. um die Sittenl. |       |
|                                                                                                                                                                        | 53    |
| R. G. D. Manderbach Vorles. ub. d. Bestimmung b. Menschen zur Sittlichkeit zc. 1r Th.                                                                                  | . 0   |
|                                                                                                                                                                        | 5.8   |
| Die Tugendkunst, od. Universalkatechismus f. a. Völker d. Erde. A. d. Fr. d. Hrn. v. Saint Lambert.                                                                    |       |
| ir Th.                                                                                                                                                                 | 59    |
| Disciplina morum, Iuvenibus literar, stud. tradenda                                                                                                                    | / /   |
| etc. A. M. H. Kunhardt.                                                                                                                                                | 61    |
| 3. E. C. Schmidt, Lehrb. d. Sittenlehre m. Hinsicht                                                                                                                    |       |
| a. d. moral. Vorschr. d. Christenth.                                                                                                                                   | 166   |
| R. H. von Seibt, Klugheitslehre, pr. abgeh., in akad.                                                                                                                  |       |
| Vorles. 1r Vd.                                                                                                                                                         | 171   |
| lensch. M. Unterst. mehr. Gel. herausg. v. M. J. D.                                                                                                                    |       |
| Mainhardt. sr Bd.                                                                                                                                                      | 173   |
| Bedanken d. Frenheit in Fragen, als Denkm. f. ein.                                                                                                                     | -13   |
| wackern Mann.                                                                                                                                                          | 177   |
| TITLE CON . 46 418                                                                                                                                                     |       |
| VIII. Mathematik.                                                                                                                                                      |       |
| D. J. G. C. Ziesewetter, erste Anfangsgr. d. rein.                                                                                                                     | 1     |
| Mathematik 2 Bohn & h Matan                                                                                                                                            | 6-    |
| Mathematik, z. Gebr. f. d, Unterr.                                                                                                                                     | 63    |
|                                                                                                                                                                        | J. b. |

| p. v. Giuliani, Markscheidekunst.                                                                                                                                                                 | 65   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Der Rechenschuler. Ein Schulb. z. Leitfab. im Rechnen                                                                                                                                             |      |
| f. a. Volkskl. Von E. S. Fischer,                                                                                                                                                                 | 67   |
| Exempelbuch. Ein Sulfm. z. Beford. b. Gefchm. an                                                                                                                                                  |      |
| Rechenübung. 1c. Von J. F. W. Boch. 18 Heft.                                                                                                                                                      | ebb. |
| Exempeltafeln. Ein Hulfm. 2c. v. Ebd. re Beft.                                                                                                                                                    | ebd. |
| Exempelbuch z. Uebung in d. Numerat. den 4 Grunds rechn. unb. u. einfach ben. — Zahlen zc. Von J. G.                                                                                              |      |
| H. Biermann.                                                                                                                                                                                      | ebd. |
| J. P. Schellenberg, kurzes und leichtes Rechenb. s.<br>Unfäng. 1c. 1r, 2r u. 3r Th. 2e verb. Aufl.<br>Der ze Th. auch unter dem Titel:<br>Kurze u. leicht. Unweis. z. Decimal: u. Buchstabenrecht |      |
| nung, Regel de Quinque 20. 20 verb. Auft.                                                                                                                                                         | .68  |
| Gemeinnüßiges Rechenb. z. Untere. in St. u. L. Schu-                                                                                                                                              | 1    |
| len. 20                                                                                                                                                                                           | ebb. |
| Arithmet. Tabellen, als erste Uebung im Rechnen zc. 2e Aufl.                                                                                                                                      | ebb. |
| IX. Naturlehre und Naturgeschichte.                                                                                                                                                               |      |
| Phosikal. Wörterbuch od. Erklar. d. vorn. z. Physik ges bor. Begr. u. Kunstwort. 2c. in alphab. Ordn. v. D. J. E. Fischer. 2r Th. Von Elektr. — Hyp. Mit                                          |      |
| Physik. chem. Handworterb, f. Gelehrt. u. Ungelehrt. 2c.                                                                                                                                          | 71   |
| Ein Ausg. a. Gehlers ze. phys. u. chem. Worterb. u.                                                                                                                                               | ,    |
| Schr. ir Bd. A—El. M. Kpf.<br>Magazin f. d. Neueste a. d. Physik u. Naturgesch. hera.<br>vom LM. Lichtenberg, fortges. v. J. H. Voigt.                                                            | 72   |
| rir Bd. M. Kpf.                                                                                                                                                                                   | 80   |
|                                                                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                                                                                                                                   | -    |
| X. Votanik.                                                                                                                                                                                       |      |
|                                                                                                                                                                                                   |      |
| Catalecta botanica, quib. plantae nov. et minus cogn.                                                                                                                                             |      |
| descr. et ill. ab A. G. Roth. Fasc. I. s. c. tab. aen.                                                                                                                                            | 87   |
| C. F. Rottböll Description. plantarum quarund, Su-                                                                                                                                                |      |
| rinam. c. Fragm. materiae med. et oecon. Sur.                                                                                                                                                     |      |
| Ed. II. em. c. Fig. aen.                                                                                                                                                                          | 89   |
| Icones Fuçor, c. characterib. system, synchym, auctor, et descr. nov. specier. Abbild. d. Tange 2c. herausg.                                                                                      |      |

1-00M

|   | v. E. J. E. Esper. 18 Heft 24 illum. Taf. Bog.<br>A — G. 28 Heft 40 illum Taf. Bog. H.— Q.                                                           | 90            |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|   | Ericarum Icones et deser, A. I. C. Wendland. Abb. u. Beschreib, d. Heiden, 38 Heft.                                                                  | 93            |
|   | M. K. E. Wettel, system. Verzeichn. d. in d. Dlausis                                                                                                 |               |
|   | wildwachs. Pstanzen.                                                                                                                                 | ebb.          |
|   | XI. Forstwissenschaft.                                                                                                                               |               |
|   | 3. J. Buchting, Bentrage g. prakt. Forstwissensch. zc.                                                                                               | 94            |
|   | Korst: u. Jagdkalender f. d. J. 1800. M. Apf.<br>Magazin f. d. Jagd: u. Korstwesen 58—68 Heft. Mit                                                   | 97            |
|   | illum, u. schwarz. Kpf.                                                                                                                              | 98            |
|   | Unachter Acacienbaum 2c. Von Medicus. 4r Bb. 3—65 St.                                                                                                | 99            |
|   | Auszug a. d. Hrn. MM. Medicus Abh. üb. d. unacht.<br>Acacienbaum n. ein. Anm. 20. 16 St.                                                             | ebb.          |
|   |                                                                                                                                                      | ٠.            |
|   | XII. Haushaltungswissenschaft.                                                                                                                       |               |
|   | Einige d. wichtigst und nublichft. Wahrheiten in ber De                                                                                              | 1             |
|   | konomie. Von H. v. Steindel. M. 1 Apft.<br>Annaten d. N. Sachs. Landwirthsch. herausg. v. d. Chf.<br>L. W. Ges. zu Zelle durch A. Thaer u. J. C. Bes |               |
|   | neke. ir Ihg. 36 St.                                                                                                                                 | 104           |
|   | K. B. 10. bkonom. Unterr. ub. b. Saatbestellung. Erdm. Bulfreichs Unterr. f. Bauerst. gesund. u. stark.                                              |               |
|   | Bieh zu erziehen, u. üb. d. Krankheit. d. Pferde 2c.                                                                                                 | 107           |
|   |                                                                                                                                                      |               |
|   | XIII. Technologie und Handlung.                                                                                                                      | ,             |
| , | D. C. G. Roffig, Abh. ub. d. vorzüglichst. einheim. ob.                                                                                              | , ·           |
|   | leicht einh. zu machend. Zuckersurrog 2c.                                                                                                            | 180           |
|   | Die alteste Urkunde d. Papierfabrikat. in d. Mat. entb. nebst Vorschläg. z. neuen Papierstoff.                                                       | 109           |
|   | C. M. Bebr, Befchreib. ein. neuerf. engl. Big : Drud                                                                                                 |               |
|   | maschine nebst vollst. Abbild. im Apf. Stickbuch fur angehend. Stickerinnen. Par le C. Louis                                                         | 113           |
|   | de C***. 18 Hft. m. Kpf.                                                                                                                             | iis<br>Draft. |
|   | 3                                                                                                                                                    | UTAFF         |

# XIV. Erdbeschreibung, Reisebeschreibung und Statistik.

Rleine u. unterhalt. Wanderung. u. Reifen. ir Bb. Der Reisende, od. geogr. bift. Beschreib. merkw. Stabte u. Gegend. ic. Gin Lesebuch f. Jedermann. Deutschl. Die Staatsverwaltung von Toskana unt. d. Regier. Leopold Il.; a. d. Ital. überl u. m. Ann, begl. v. A. F. W. Crome. 3r Bd Oder: Geseize u. Verordnung. Leop. II. in Toskan. v. d. I. 1765-1791, nebst d. Ges. Ferd. I.I. v. 1791 - 1794 etc. Mémoires histor, et polit, sur la Rép, de Venise rédigés en 1792. I et II, Part. Mém. iustificatif de l' Auteur des Mém. hist. et polit. fur la R. de Ven. compose par luimeme en 1792. Apperçu des rapports polit, de la R. de Ven, pour servir de Suppl. aux Mém. h. et p. de cette Rep. Du meme auteur. ebb. Siftor. u. polit. Memoiren ub. b. Republ. Benedig. Geschrieb. im J. 1792. Aus d. Franz. übers. v. S. märtzer. 3r Th. ebd.

#### XV. Geschichte.

| T. Wilken, comm. de bellor. cruciat. ex Abulfeda          | ×.   |
|-----------------------------------------------------------|------|
| historia. In cert, lit, c. A. Geo. Aug. 1798 prae-        | `    |
| mio - orn.                                                | 118  |
| Briefe D. fr. Armee in Aegypten, aufgefang, v. d. Engl.   |      |
| a. Bef. d. engl. Reg. gedr., m. ein. Einl. u. Unm.        |      |
| A. d. Orig. überf. m. Zuf. d. fr. Musg. u. Erlaut.        | 120  |
| Schicksale d. fr. Eroberer in Aegypt. a. ihren eigenhand. | , t  |
| Br. dargeft. 21. d. Kr.                                   | 121  |
| Briefe ub. b. neuest. Ereignisse in Aegypt. u. ihre Be-   |      |
| zieh. a. d. Handel nach Ostind. 2c.                       | 122  |
| Lippo Saib, Sulran v. Massur, od. Gesch. Indost. im       | 1'   |
| 18n Jahrh. 21. b. Fr. des 21. Dosodogroß. ir u.           | . •  |
| 2r-Bd.                                                    | 123  |
|                                                           | Die  |
|                                                           | 2010 |

| Die allgem. Weltgeschichte, — als ein Lehrb. f. Land. schull. bearb. zc. | · ,  |
|--------------------------------------------------------------------------|------|
| Much unter dem Titel:                                                    |      |
| Die allaem. Weltgeschichte, - als Leseb. f. b. Burger                    |      |
| u. Landmann bearb. v. K. A. Schrödter.                                   | 207  |
| Rursus z. allgem. Uebersicht d. Gesch. d. Bolker u. b.                   | ,    |
| Menschheit, f. d. Unterr. d. Jug. 2c. entiv, v. R. H.                    | 1    |
| 2. Pólia.                                                                |      |
| Payne's turge Darstell. d. Begebenheiten aller bisher.                   | 231  |
| Staaten in d. Welt; eine gedrangte Uebersicht d. wich.                   | *    |
|                                                                          | ,-   |
| tigsten Veränderung. u. Begebenh. in d. vornehmft.                       |      |
| jetig. Kaiserth., Königr., Rep. 2c. Mach d. neuest.                      |      |
| Ausg. d. engl. Or. 2 Bde.                                                | 215  |
| I. F. Roos, Probleme a. d. alt. u. neuern Geschichte.                    |      |
| re Abth.                                                                 | 219  |
|                                                                          | ٠    |
|                                                                          |      |
| XVI. Gelehrtengeschichte.                                                |      |
|                                                                          |      |
|                                                                          |      |
| Annales typographici ab a. 1501 ad a. 1536 contin.                       |      |
| p. Maittairii aliorumq. dost. vir. curas i. ord. red.                    | b.   |
| etc. c. G. W. Panzer. Vol. VII.                                          | 181  |
| Slavischer Bucherdruck im Wirtemb. im 1611 3h. Ein                       |      |
| lit. Ber. v. C. F. Schnurrer.                                            | 193  |
|                                                                          |      |
|                                                                          | •    |
| XVII. Biblische, hebr., griech. und überhau                              | 44   |
|                                                                          | pt   |
| oriental. Philologie, 2c.                                                |      |
|                                                                          |      |
| D & John hikucha Mudialaria an Os an Osa                                 | *    |
| D. J. Jahn, biblische Archäologie. 1r Th. 2r Bb.                         |      |
| M. Apf.                                                                  | 235  |
| Comm. theologicae ed. a I. C. Velthusen, C. T.                           |      |
| Kuinoel et G. A. Ruperti. Vol. V.                                        | 238  |
| Sammel. Schriften d. N. T. A. d. Gr. übers. v. J.                        | •    |
| J. Stols. ze verb. u. umg. Ausg. 1r u. 2r Th.                            | 245  |
| Ebd. Erläuterungen z. M. T. f. geübte u. geb. Leser.                     | 3 .  |
| 35 Dest.                                                                 |      |
| Auch unter dem Titel:                                                    | `.   |
| D. J. J. Stol3 — Anmerk. zu s. Uebers. d. Schrift.                       |      |
| A (1) (C an :                                                            | 249  |
| 1.                                                                       | 77   |
| XV                                                                       | III  |
| 1.                                                                       | AII. |

## XVIII. Deutsche und andere lebende Sprachen.

| Der gefällige franz. Suffor zur Selbsthülfe f. diej. die d. fr. Spr. in kurz. Zeit verstehen zc. lernen wollen. Berausg. v. H. H. R. R. Labraise, zum Dr. bef. | ,     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| von W. H. Bezel.                                                                                                                                               | 250   |
| Paradigmen d. fr. Artif., Furwort. u. reg. Zeitwor-                                                                                                            |       |
| ter 20. v. d. Herausg, d. fr. Suffors.                                                                                                                         | ebd.  |
| 3. B. Meynier, Handb. jum erft. Unterr. in d. frang.                                                                                                           |       |
| Sprache, bes. a. Schul.                                                                                                                                        | ebb.  |
| 3. B. Meidinger, erft. Unterr. in b. fr. Spr. f. Rind.                                                                                                         |       |
| ze verb. Husg.                                                                                                                                                 | ebb.  |
| 3. F. Wolf, vollft. u. beutl. Borftell. b. fr. Declinat.                                                                                                       |       |
| u. Conjug. 3. Gebr. in Schulen u. haust. Unterr.                                                                                                               | 2.5 L |
| Cours de Langue franç. à l'usage des Coil. Ouv.                                                                                                                |       |
| comm. p. L. A. Lamotte. Cont. p. un de ses                                                                                                                     |       |
| amis. T. I.                                                                                                                                                    | ,     |
| Auch unter dem Titel:                                                                                                                                          |       |
| Lectures élementaires pour les premières années de la                                                                                                          |       |
| Jeun.                                                                                                                                                          | ebd.  |
| Cours de Langue fr. T. II.                                                                                                                                     |       |
| Huch unter dem Titel:                                                                                                                                          |       |
| Choix de Lectures interess. et instruct. pour la Jeun.                                                                                                         |       |
| plus avancée.                                                                                                                                                  | ebb.  |
| Frang. u. deutsch. Gespräche. Ein Vers. — im Frang.                                                                                                            |       |
| d. Sprechen zu erleicht. 2e umg. u. verm. Ausg.                                                                                                                | 256   |
| Die Kunst, a. die geschwind. Art Französisch sprech. u.                                                                                                        |       |
| schreib. zu lernen, ob. n. fr. Elementarwert, e. Ge-                                                                                                           |       |
| genst. zur Meidinger. 2c. Gramm. v. B. F. Bezel.                                                                                                               |       |
| er Rurs. 1e Halste.                                                                                                                                            | 257   |
|                                                                                                                                                                |       |
|                                                                                                                                                                |       |

# XIX. Erziehungsschriften.

| Sittenspiegel f. Kinder. M. Kpf.                        | 196   |
|---------------------------------------------------------|-------|
| Rlein. Lesebuch f. Rind. d. gerne lesen. Mit Abbildung. |       |
| versch. Th.                                             | ebd.  |
| Kabeln u. Erzählung. f. gut. Rind.                      | ebd.  |
| Caciliens Briefwechsel m. ihr. Kind, ob. lehrr. Br. gur |       |
| Bild. d. Styls f. junge Leute. Aus d. Fr. d. Hrn.       |       |
| Freville. 16 Boch.                                      | ebb.  |
| San San                                                 | nnıl. |

| Samml. auserl. poet. Fabeln u. Erzähl. f. Leseru. Der clam. Uebung. v. F. P. Wilmsen.             | 200 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Lehren d. Weish, u. Tugend in Fab. Erzähl. u. Lied. f. d. Jug. Herausg. v. F. L. Wagner. 3e Ausg. |     |
| Auch unter dem Titel:                                                                             |     |
| Samml. wohlfeil. Kinder: Schul: u. Volksschriften, 2c.                                            | 201 |
| Meues Bilderbuch f. Rinder. Mr. 2 - 7. M. Rpf. in                                                 |     |
| deutsch., fr., engl. u. ital. Spr. beschrieb.                                                     | 203 |
|                                                                                                   |     |

## XX. Vermischte Schriften.

| Blicke a. d. menschl. Natur. Rach la Bruyere u. Rouss.                  |      |
|-------------------------------------------------------------------------|------|
| 2 Bod.                                                                  | 124  |
| Anfangsgr. b. fein, Lebensart u. Beltkenntniß f. d. Jug.                | ,    |
| bend. Geschl. 2c. v. D. J. Trusler. Aus d. Engl.                        |      |
| v. R. P. Moritz. 2e Aufl. umgearb. 2c. d. A. Rode.                      | 127  |
| An meinen Sohn H                                                        | ebd. |
| Mischmasch. Ein Lesebuchl. f. jed. denr's hell od. dunkel im Kopfe ist. | 128  |
| Lebensregeln a. d. best. Schriftstellern gef. v. Philippine             | ,    |
| Er. Anigge. M. Kpf.                                                     | 205  |
| Blicke in d. nachst zufünftige Europa. Vom General                      |      |
| Qumonries.                                                              | 259  |

# Neue Allgemeine Deutsche Bibliothek.

Zwen und Junfzigsten Banbes Erstes Stud.

Erftes Deft.

Intelligenzblatt, No. 19. 1800.

### Protestantische Gottesgelahrheit.

lehrbuch der Religion Jesu. Zum Gebrauch in niedern Schulen, besonders ben Kindern, die zum
h. Abendmal zubereitet werden sollen. Bon Johann August Hermes, Consistorialrath, erstem
Schulinspektor und Oberprediger zu St. Nikolai.
Quedlindurg, ben Ernst. 1799. 144 S. kl. 8.

Im Borberichte sagt der würdige Verk, daß er seinen vore maligen Grundriß der christlichen Lehre, der im Jahre 1772 erschien, setzt als eine unreise Frucht beurtheile, ihn also nicht mehr empfehlen könne; dagegen dieß Lehrbuch die Resultate einer vierzigsährigen Prüfung und Anwendung der Religionswahrheiten enthalte, die der Fassung und Beskimmung der Kinder angemessen sind.

Die Abschnitte und Ueberschriften von Erlösung, Buße und Glauben sindet man nicht, eben so wenig die Sakrasmente. Die Sache selbst aber ist am schieklichen Ort erläustert. Uebrigens läßt es der Berf. Jedem frey, Manches wegzulassen, und seine eigene Ueberzeugung einzutragen; protestirt aber dagegen, daß Niemand aus diesem Buche zu unstruchtbaren Spekulationen Anlaß nehme.

Erste

Erste Abtheilung. Vorläufige Lebren: Der Menich; die Welt; Gott; Religion; Helteste Religion der Menschen; Abraham, Moses, Judenthum. Jesus Chrisstus, Christenthum. Apostel Jesu, Grundung des Chris stenthums. Schriften des neuen Testaments. Berfall des Christenthums. Rirchenverbefferung dnuch Luther. Ber: schiedene Religionsparthepen. Zweyte Abtheilung. Leh: re Jesu, und seiner Apostel. Bon Gott, deffen Wesen und Eigenschaften. Bon ber Schopfung, Erhaltung, Re: gierung, der Welt. Bon den Absichten Gottes mit den Menschen. Von der Sunde, als dem vornehmsten Hinders niffe ben Ausführung ber gottlichen Abficht. Bon bem, mas Gott jur Befrenung von der Gunde gethan hat, und noch thut. Was der Mensch zu thun hat, um von der Gunde frey ju werden. Bom Berhalten eines Chriften, wodurch er seine Besserung und Tugend beweisen muß. Bon den guten Folgen, welche foldes driftliches Berhalten in Dicfer und jener Welt hat. -

Hieraus konnen unsere Leser schon erkennen, daß die Ordnung des Verf. sehr gut gewählt ist.

Die ältere Religion ist, nach Recensentens Urtheil, weitläuftiger abgesaßt, als das Bedürsniß der Kinder verstangt hätte. Dagegen ist der Abschnitt von Gott meisters hast gerathen. Langmuth erklärt der Vers.: Gott trägt mit uns Geduld, will nicht, daß Jemand verloren werde, sondern daß sich Jedermann zur Buße kehre. Diese biblischen Redensarten mussen nun abermals erklärt werden.

Mas heißt: Gott trägt mit uns Geduld! Recens
sent denkt daben nichts anders, als die natürlichen Strafen
der Sünde treten nicht alle urplöhlich ein. Was heißt:
Iemand geht verloren! Wirden also die Langmuth
erklären durch die Einrichtung Gottes, daß die natürlichen
Strafen der Sünde nur langsam eintreten, damit der
Mensch Zeit hat, von seinen Unordnungen abzulassen; und
sich zu bessern. Gott ist versöhnlich erklärt-der Verf.:
er vergieht die Sünde, und schenket dem Wieder:
kehrenden seine Gnade. Die natürlichen Folgen der
Günde hebt aber die Gottheit nie auf. Will man den Ausch

druck Versöhnung benbehalten: so erklare man ihn nach einer Gotteswürdigen Borftellung: Wenn sich der Mensch bessert: so geht es ihm wohl. In der Abhandlung von dem, was Gott durch Christum zur Erlösung der Menschen gethan, hat der gelehrte Berf. fich fo behutsam ausgedrückt, daß der vernünftige Philosoph und biblische Christ beyde sich. völlig beruhigen konnen. In dem Abschnitte von bem, was der Mensch zu thun hat, um von der Sünde frey zu werden, trägt der-Verf. überhaupt die Nothwens digkeit der sittlichen Besserung vor, und die Mittel, die dazu anwendbar sind; woben, zugleich vom Gebet und Abendmahl gehandelt wird. Zulest drängt er im Kapitelvom Verhalten des Chrissen, wodurch er seine Tus gend beweisen soll, die sammtlichen Pflichten gegen Bott, gegen Christum, gegen sich selbst, und gegen den Nächsten, in allgemeinen und besondern Verbindunz gen jusammen. .. Recensent hat bas Buch mit Erbauung und Bergnügen gelesen, und nimmt keinen Augenblick Uns stand, demfelben den Vorzug vor fast allen zu geben. Geist der Zeiten will durchaus, daß der reine Lehrbegriff, mit Gelehrsamkeit und Kenntniß ehemaliger Zeiten, wies derhergestellt, und dem Gebiete der prufenden Bernunft untergeordnet werde, wofern nicht alle positive Religion verloren gehen soll. Mit großer Weisheit unverkennbarer tiefer Erudition hat der berühmte Berf. dieß alles geleiftet.

Recensent, dem die Anfertigung eines Religionsburches für die niedern Schulen einer beträchtlichen Provinz anbesohlen worden, hat unter allen Lehrbüchern, die er für sich nühlich machen wollte, dieß gegenwärtige beynahe ganz allein zweckmäßig und unanstößig gefunden.

Handbuch über den Katechismus Lutheri, durch Frasen, Benspiele und zergliederte Bibelstellen erstlärt von Johann Georg Nüttinger. Für Prediger und Schullehrer auf dem Lande. Erstes Bandchen, die 3 ersten Gebete enthaltend. Hildsburghausen, ben Hanisch. 1798. 268 S. fl. 8.

Menn ber Berf. eines altern Religionsunterrichts bie erfte Frage seyn läßt: Was ist die christliche Lehre? so muß der Lehrling nothwendig stutig werden. Noch zweckwidris ger ift es aber, wenn herr Ruttinger sich, auf dem ersten Bogen, den Weg durch Fragen folgender Art bahnet: 30 Bas fressen die Pferde, Ochsen, Ruhe, Schafe gang » vorzüglich und am meisten? Was das Schwein? Du > - Bas die Raben? Du - Bas die Sperlinge? Du » Was der Holzwurm? Du — Was die Motte? Du s Was die Seidenraupe? Sag du mir, wo sich die Raben wam liebsten aufhalten? Warum besuchen fie benn die s Schindanger so fleißig? Schmausen die Sperlinge nicht » die ersten und besten Rirschen? Bie sieht das Gras aus? 5) Wie nennt man das getrocknete Gras? Wozu wird das » Fleisch vom Rindvieh, Ochsen, Schweinen und Zügen wgebraucht? Wer schafft uns Mild, Butter und Rase? 20 Woraus ist dein Rock gemacht? Was muß der Schuster whaben, wenn er Schuhe machen will? Wer kann Sute machen? Wie schmeckt dir das Fleisch von Gansen, Enten, Darum freuet ihr euch auf den foges nannten grunen Donnerftag?

Probchen aus dem zweyten Bogen: "Was wirkt so die Sonne auf nasse oder feuchte Körper? Was thun Deine Eltern, wenn es Racht ift, und sie sich noch nicht » schlafen legen wollen? Was thust du, wenn du im Fins bestern herumtappst? Scheint des Rachts die Sonne? s Was geschieht, wenn ihr lange im Finstern fist, und marade ins Licht sehet? Du Kleiner, wie nennen die » Schiffer den Morgen? Du — wie den Mittag? Wenn wssich eure Eltern ein Haus bauen, was für eine Absicht ist » daben? Geht das Uhrwerk auf unserm Thurme von selbst, b oder muß es Jemand aufziehen? Wer stellt das Uhrwerk Dam himmel? Bernehmt es, es ift ein lieber Bater im » Himmel, sein Name heißt Gott.« Erstes Gebot. »Ist » diefer gute Gott auch euer Gott? Schlagt einmal 2. 33. » Mose 20, 2. auf. Woraus hat Gott die Ifracliten ge: s führt? Wie wird hier Egyptenland genannt? Wie gieng bes in Egypten den Ifraeliten? Wie lange mußten fie in der Wiste Arabiens bleiben? Welches ist das erste Wenn ihr keine Ohren hattet, um ju horen; steine Hugen, um zu sehen; teinen Gaumen, um zu schmes

» den; keine Nerven, um zu fühlen; würden euch alsdenn wiele Freuden entgehn? Du Kleine, wie viel Werkzeuge der Seele haben wir? Gab es wohl Menschen, die so unvernünftig und thörigt waren, daß sie mehrere Götter anbeteten? Wißt ihr eine Stelle aus dem N. T. anzu: pführen, über die knechtische Furcht? Was heißt Nom. 8, w 15. Geist? Warum heißt diese Gesinnung knechtisch? Wenn sind die Menschen faul?

Gott lieben. Dachte David bloß bes Morgens und » Abends an Gott? Schlagt auf 1 Joh. 4, 9. Warum » sendete Gott Jesum in die Welt? Wodurch machen fich » viele Menschen krant? Jener Knabe schluckte mit solcher » Gierigkeit gebackenes Obst und Rloge, theils so heiß, stheils in einer so großen Menge hinunter, daß er beynahe seinen Geift aufgeben mußte. In einem Geburtstage cie ones Knaben trug man alle mögliche Maschereyen auf. Eis mige machten jederzeit ihre Teller leer. Sie empfanden » heftige Ropfichmergen, Uebelkeiten, Leibesschmerzen 2c. » Es giebt Frost, Miswachs, Biehseuchen und allerlen Plas sgen. Gagt mir, ob ein Mensch alles erforschen tann? »Es war eine Hochzeit nicht weit von einem Dorfe, auf "dem daben liegenden Vorwerke. Mus dem Dorfe war Sein Bauer mit feiner Frau und zwen Rindern zur Soche wzeitfever geladen. Man fann denken, wie sehr fich die » Kinder auf den Schmaus freueten. Die bunten Kleider mund die Dufit ic. Des Abends tam Feuer im Sause » aus; viele Leute kamen auf ber Treppe zu Schaben. Ich » follte einmal mit einem vornehmen heern zur Gee reisen; "nach einigen Wochen erführ ich, daß das Schiff von Sees » raubern überfallen war zc. Wie gieng es Jesu auf Ere » den, was mußte er für alles bas, was er gethan und ges »leistet hat, dulden und leiden?

Was heißt Gott vertrauen! Der Versucher führte "Jesum auf die Unhöhe des Tempels, weil unten im Vors "hofe immer eine große Menge Volks war. Vielleicht ist "Stolz seine schwache Seite. Stürze dich hinunter: so wird dich das Volk sur den Messas halten. Jesus fers "tigte den Versucher klug ab. Habt ihr schon gesehen, daß "die Früchte entweder durch die anhaltende Dürre, oder zu "langes Regenwetter, oder auch durch Gewitterschaden nicht

» aut gerathen sind? Vor alten Zeiten lebte ein Mann, der whieß Jakob, der hatte zwölf Sohne, die ihm alle lieb. » waren; am liebsten war ihm der artigste ze. In welche. » Gefahr würde Egypten gerathen seyn, wenn man nicht » Magazine angelegt hätte? Ueber den Nußen des Berz » trauens auf Gott einige Geschiehte. Karl war zwölf Jahr » alt, als seine Mutter starb. Die Herrschaft bezahlte den » Sarg, den Prediger und Küster ze. «

» Zwertes Gebot. Aus wie vielen Worten ift das » Wort Aberglauben zusammengesett? Wenn euch Jemand. werzählte, daß der Teufel in sichtbarer Gestalt mit gewissen. » Meniden, welche in Schande und Lafter verfunten, daße » fie zur Fortsetzung ihrer Gunden tein Geld mehr hatten, » Bundniffe machen tonne, um ihnen Geld wie Sand au. » schenken, daß fie frisch fortsündigen ic. Als die Desterreis » der im siebenjährigen Rriege eine Testung verlassen muße wten, erhielt der Kommendant Befehl, Die Festungswerte » vorher ju fprengen. Ein Rittmeister wartete mit feiner a Schwadron in einem Garten, als eben ein ftarter Schlag. » geschah. Donnere nur, sprach er, wir wollen bald bester » donnern; bald darauf geschah noch ein Schlag ic. Stue »chen. Was thut man, wenn man zu Diesem oder Jes » nem jagt: hol dich der Teufel; ich wollt, daß bir Urme wund Beine zerbrächst; dich soll ja zc. Wenn dich Jemand mit der Radel sticht, oder mit dem Lichte brennt, wie » wird dir da? Bas fagt Paulus zu den Chriften in Rom? » Was thut eine feurige Roble, wenn man fie in der Sand » halt? Bas versteht das Dieh beffer Drohung, oder Ochtas » ge, oder Fluchwörter? Zwen Nachbaren, Herrmann wund Friedmann, lebten einige Jahre recht verträglich. » Friedmann scherzte einmal jo grob, daß Berrmann bose wwwde ic. Einmal wurden ihm des Rachts die Fens wsfter eingeworfen, da lief er wie rasend hinaus, und » sagte: Infamer Kerl ze. Der Burgermeister schickte » den Gerichtsdiener ze. Dein Dame foll mir heilig feyn. » Schwören. Was heißt: ben seinem Kopfe schwören ? » Wenn ein Handwerksmann für Jemanden Kommoden ges » macht hatte ic. Im Monat August des Jahrs 1790 mure » de zu Rürnberg einem Kaufmanne, Namens Benter, seine » Geldkasse mit ungefähr 3000 fl. durch einen nächtlichen » Diebstall entwendet. Der Berdacht fiel auf den Auslaue » feb



Aus dem Zone hat lange Keiner gesprochen. Die Nothe wendigkeit seines Buchleins erklart der Verf. auf folgende Weise: » Wie könnte ein Lehrer, der vielleicht in seinem wanzen Leben keine Erklärung von Obgenanntem hörte, sim Stande seyn, dem Kinde nun darüber hinlängliche oder mur einige Aufschlusse zu geben, ihnen einen richtigen, wgesunden, folglich faßlichen Gedanken davon mittheilen zu können, was ihm selbst bisher noch fremd und unbekannt geblieben; und doch besolden die Eltern ihren Lehrer, schie den ihre Kinder nicht deßhalb in die Schule, um sie auf weine Zeitlang gerne los zu seyn; sondern um etwas tüche tiges, nühlsches und gescheides zu lernen, damit nicht mur sie, die Eltern, sein gehorsame, gesittete zc.

#### Evangelium am 3ten Weihnachtstage.

» Johannes heißt so viel als huldreich nach ber hes bräischen Sprache. Unter dem Logos wird ein selbststanz diges Wesen verstanden, welches Verstand und Willen hat, und insgemein eine Person, oder Christus genennt wird. Dieß ist ein göttliches Wesen; denn Logos heißt Gott. Alles dieß konnte Johannes von einem bloßen Menschen nicht sagen. Diesem Sohn Gottes kommt die Weisteit und Miterschaffung der Welt zu. Hieraus ers giebt sich zugleich, wie Jesus Gottes Sohn ist. Gotte hat wohl viel Kinder; aber keins wie Jesum, der eben so so groß, herrlich, mächtig, gutig, weise, wie er ist, und an dem sein ganzes Wesen im Abdruck zu sehen war. Die er sollte nicht von einem Manne und Weib, sondern von einer Jungsrau geboren werden. — (Ein Stückschen Arbeit für Schullehrer, Informatoren und Schulses minaristen.)

Im Memeisen, daß er ein wirklicher Mensch sen. 2) Seizne tiesste Erniedrigung damit zu beweisen, indem er das
durch den übrigen Israeliten ähnlich wurde. 4) Um den
Juden kein Aergerniß zu geben. 5) Zum Beweise seines
vollkommensten Gehorsams gegen alttestamentliche Dekonozmte. » Er war ein Unterthan der weltlichen Obrigkeit, ließ
» sich ihre Mishandlungen gefallen, (Beschneidung — eine» Mishandlung!!) obschon er mehr als andere Menschen
» war, und eine Kraft in ihm wohnte, welche ihn Gott
» Ahns

nachte. Daben beabsichtigte er unser Interesse. «
6) Zum Beweise seiner Liebe gegen die Menschen. — Ein Anderer wurde gesagt haben: Jesus wurde beschnitten, weil er ein geborner Jude war.

Der Verf. droht mit der Herausgabe mehrerer Stucke. Wehe alsdenn den Schullehrern, Informatoren und Schulsseminaristen. Uebrigens ist das Brauchbare, was wir gestunden haben, aus Rosenmuller, Herder und Hezel entslehnt.

Od.

Ratechetisches Journal, herausgegeben von Johann Friedrich Christoph Gräffe, Doctor der Philosophie und Pastor an der St. Nicolai Kirche in Göttingen. Vierter Jahrgang. Erstes Hest. Hannover, ben Ritscher. 1796. 154 S. Zwenstes Hest 1797. 131 S. Drittes Hest. 1797. 143 S. Viertes Hest 1797. 151 S.

Ober auch unter bem Titel:

Neues Journal der Katechetik und Padagogik, hers ausgegeben zc. Zweyter Jahrgang. Erstes — Wiertes Heft.

Da es in mancher Hinsicht nühlich ober angenehm seyn kann, die katechetische Literatur, oder mehrere Produkte, die den Katecheten und Padagogen interessiven können, ber einander und mit einem Blicke übersehen zu können: so wollen wir die in diesem Iournale recensürte Schristen oder mitgetheilte Nachrichten kürzlich auszeichnen. Der Ins halt des ersten Hefts ist solgender: 1. Unweisung sür Christen, die als vernünstige Menschen leben wollen; von Carl Heinrich Biel. 2. Versuch eines Lehrbuchs der Erziek hungskunst; ein Leitsaden zu akademischen Vorlesungen, entworfen von Iohann Heinrich Heusinger. 3. Bemerkuns gen über den Begriff von der Erziehung, in Rücksicht auf die Beurtheilung des Werthes öffentlicher und Privaterzies hungsanstalten; von Carl Wilhelm Köring. 4. Entwurf

der Schulerziehungskunde zum Gebrauche seiner Vorlesune gen; von Fr. Mich. Bierthaler. 5. Schulgebete zum Bes brauche für Bürgerschulen. 6. Christliche Religionsgesans 7. Ratedictische Unterredungen über ge für Bürgerichulen. religibse Gegenstände; von DR. J. Chr. Dolg. 2te Samnis lung. 38. Berordnung des Königl. Churfürstlichen Consis storiums zu Hannover. (Es wird darin den Superinten: denten befohlen, daß fie genaue Berichte über die Candidas ten des Predigeramts jahrlich einjenden, und ihre zwecke maßige Borbereitung und Bildung zu ihrer Bestimmung, so viel als möglich, zu befördern suchen sollen.) stenlehrbuch für katholische Seelsorger, Katecheten und Leh: rer. Iter Band. 10. Gregorius Schlaghardt und Loren; Richard, oder die Dorfichulen in Langenhausen und Traus benheim; von Joh. Ferd. Schleg. 11. Unweisung für die 12. Erempel: Lehrer in den Bürgerschulen; von Horstig. buch zum Gesundheitskatechismus, erste Halfte; von August 13. Die driftliche Lehre im Zusammen: Carl Müller. hange, herausgegeben von D. Samuel Gotth Bald. 14. Berluch praktischer Katechijationen über das für Die niedern Schulen der Preuß. Lande Allerhochst verordnete allgemeine Lehrbuch der driftlichen Lehre, von August Ephraim Jens 15. Ueber den Charafter und Werth der vorzüglich: ften Erziehungs: und Lehrinftitute unferes Zeitalters, nebft einer fortgeschten Nachricht über die jetige Beschaffenheit der Klofterschule Roßleben; : nom Ereisamtmann Juft zu Tennstedt. 16. Meue Ratechisationen über biblifche Ergah: lungen und Gleichnisse; von Georg Friederich Treumann. 17. Leitfaden beum ersten Unterrichte in der driftlichen Rei ligion; von Schlez. 18. D. Martin Luthers fleiner Rates dismus. Als Beylage zu seinem Leitfaden beym erften Un: terrichte in der driftlichen Religion, nebst einer Sammlung zweckmäßiger Bibelspruche, von Schlez.

Das zweyte Heft enthalt eine aussührliche Nachricht und Actensammlung, das Kielische Schulmeister Seminar rium betreffend. Der Inhalt des dritten ist folgendert 1. Nachricht von dem Schulmeisterseminario zu Ludewigszlust in Meklenburg. 2. Katechetische Erklärung der Sonnt und Festtags: Episteln; von Namann. 3. T. A. Seyftsarths Uebersehung und Erklärung der gewöhnlichen Episseln und Evangelien an allen Sonn: und Festtagen. 1—68 Hest

Seft 4. Psychologische Predigtentwurfe. Ein Versuch von 3. F. T. Leipzig, 1795. 5. A. H. Miemeyers Grundfate der Erziehung und des Unterrichts für Eltern, Haustehrer und Erzieher. Halle, 1796. 6. D. J. B. Oldeshausen, Lehrbuch der Moral und Religion nach reinen Grundsatzen für die gebildete Jugend. Schleswig, 1796. 71 F. S. Chr. Schwarz, Briefe, das Erziehungswesen und Predie gergeschäfft betreffend, an einen studierenden Freund, Gieft 8. Unnalen des Preußischen Rirchen : und fen, 1796. Schulmesens. Berlin, 1796. 9. Frankens Stiftungen, eine Zeitschrift zum Besten vaterloser Rinder, herausgeger ben von Schulz, Knapp und Niemeyer. 2 Bande. Halle, 1792 und 94. 10. Karl Schwarzel's praktischer Religions: unterricht jum Gebrauche farechetischer Borlesungen. 111m, 1796. 11. E. G. Winklers Versuch über Jesus Lehrfähige keiten und Lehrart, in fo fern fich diese zur Saffungstraft der Zuhorer herablagt, und für Religionslehrer Mufter ift. Leipzig, 1797. 12. J. Dr. Bedifteins gemeinnugige Das turgeschichte Deutschlands nach allen bren Reichen, ein Bandbuch jur deutlichen und vollständigen Gelbstbelehrung, besonders für Forstmanner, m. R. Leipzig, 1789. 13. 3. Bohlers fatechetische Unterredungen über Die Vaterlandse liebe und Arbeitsamkeit, mit Micksicht auf den Hannovers fchen Landestetechismus mit einer Landjugend gehalten, nebst einer Predigt über die Pflicht des Chriften, auch um des Benspiels willen, einen guten Wandel zu führen. Sannover, 1796. 14. J. F. Degen, einige neuere Machriche ten von der Konigl. Preuß. Fürstenschule zu Neuftadt an ber Aisch. Erlangen, 1796. — Ratecheten und Freunden der Katechetik wird Dieses Journal eine angenehme, und in vieler hinficht febr nubliche Letture feyn.

Im vierten Hefte werden folgende Schriften recensitt:

1. Ueber Verbesserung der Landschulen. Ein freymuthiges Wort von Friederich Gustav von der Reck, Prediger, Ses minaristen: Inspector und Lehrer an der Hauptschule zu Busckeburg.

2. Materialien für alle Theile der Amtsführung eines Predigers, nebst praktischer Anweisung, dieselben, dem Bedürfnisse unserer Zeiten gemäß, zu gebrauchen.

3. Ignaz Rich. Wilslings Kalender für Ausseicher, Katecheten und Lehrer der Nationalschulen im Königreiche Böhmen, auf das Jahr 1797.

4. Merkwürdige Reisen der Gutmans nischen

nischen Familie, von Dagel. 5. M. J. Christian Dolz, Leitfaden jum Unterrichte in der allgemeinen Menschenges fcichte, für Burgerichulen. 6. Ginige Gebanken über die gewöhnlichen 2. 3. C. Bucher in unseren vaterlandischen Schulen, nebit einer furgen Beschreibung und Abbildung der Lesemaschine, welche in der Leipziger Frenschule ges braucht wird. 7. Borubungen im Lefen und Denten, ges fammlet für die untern Rlaffen der Leipziger Frenschule. 8. Reues 2. B. C. Buch, nebst einigen fleinen lebungen und Unterhaltungen für Rinder. 9. Siftorisches Bilderbuch für die Jugend, enthaltend Baterlandsgeschichte. Theorie Der Unterrichtstunft nach ben Grundfagen der fris tischen Philosophie, mit steter Rucksicht auf den Gebrauch der philosophischen Schulencyclopadie. 11. Der Seelsors ger in der Schule, oder Sammlung gewählter Abhandluns gen ju einem zweckmäßigen Schul: und Religionsunterricht, mit praftischen Benspielen begleitet. 12. Joachim Beinrich Campen's fleine Geelenlehre für Rinder. 13. Gumel und Lina. Gine Geschichte fur Rinder jum Unterricht und Bers gnugen, besonders um ihnen die erften Religionsbegriffe bengubringen. — Der Berf. diefes Buchs fagt in einer Stelle beffelben: Bor Entstehung ber Belt fen bloß ein leerer Raum ba gemefen. Gein Recensent findet barin eis men febr gefährlichen Jrethum. Denn auf diese Weise hats sen wir ja zwey ewige Gegenstande, den Urheber der Belt, und den bloß lecren (unendlichen) Raum. Jemand, der bas gelefen hatte, mar febr neugierig, zu erfahren, worin benn wohl eigentlich diese Befahr bestehen moge. Er habe fich, fagte er, alle Dube gegeben, Gefahr ju feben; aber umfonft! Denn ein ewiger Raum, ein bloß leibenbes Ding, Ten ja boch deswegen noch lange nicht ein alles schaffender, und allwirtsamer Gott! Wir haben dem guten Manne es nicht abschlugen tonnen, wegen gedachter Gefahr bier ofe fentlich eine nabere Erfundigung einzuziehen. Sittengemalde aus dem gemeinen Leben jum belehrenden Unterricht für Kinder. 15. Unterricht in der christlichen Lehre, mit hinweisung auf Luthers tleinen Ratechismus. 16. Unweisung für die hiesigen Landschulmeister, wie der Unterricht in der Chriftenlehre recht zu gebrauchen fen. Die 17. G. A. Kunowsky's Versuch einer fastichen Darstellung aller Glaubens, und Sittenlehren nach Gotras tischer Methode. 18. Gesange und Gebetbuch fur Stadte

und kandschulen. 19. Schulgesangbuch für niedere Stadts und kandschulen, nebst einigen Schulgebeten. — Wir können sagen, daß wir die Necenssonen obiger Schriften größtentheils mit Inkeresse und Vergnügen gelesen haben.

Anhang zum katechetischen Journal. Erstes Heft. Berbessert: Anhang zum ersten Hefte des vierten Jahrgangs. Herausgegeben von Johann Friedrich Gräffe, Doctor der Theologie und Philososphie, und Pastor an der Nikolaikirche in Göttingen. Hannover, ben Ritscher. 1797. 93 Seisten. 8.

In diesem Stücke sind folgende Schriften recensirt: 1. Briefe an driftliche Religionslehrer, von D. Aug. Herm. Erfte Sammlung; über populare und praftis Miemeyer. sche Theologie. 2. H. F. Nehms Nachricht und Beschreis bung von dem Schullehrer: Seminar zu Cassel. 3. Cates hismus der sittlichen Vernunft, oder turge und Rindern verständliche Erklärung der sittlichen und religibsen Brunde begriffe, durchgangig mit Beuspielen erlautert, von Johann Georg Schallmeger. 4. Kleine Kinderwelt, oder neues Lesebuch zur ersten Bildung des gesunden Menschenverstans des, für das Alter von fünf bis acht Jahren. 5. Neue Unterhaltungen für Kinder, von Georg Carl Claudius; zwenter Theil. 6. Katechismus der Weltklugheit, von J. -C. F. Witting. 7. Kalender für Ausseher, Katecheten und lehrer der Nationalschulen im Königreiche Böhmen, auf das Jahr 1796. VIII. Jahrgang. 8. Gespräche über verschies bene, und insonderheit landwirthschaftliche Gegenstände, mit seinen Schulkindern gehalten, von Joh. Walentin Trautvete ter. 9. Der deutsche Schulfreund, von Zerrenner. Reuns tes bis dreyzehntes Bandchen.

Qw.

#### Rechtsgelahrheit.

Jo. Aug. Bachii Historia Jurisprudentiae Romanae, quatuor libris comprehensa. Editio quinta. prioribus longe emendatior. Observationibus auxit Aug. Cornel. Stockmanu. Lipsiae, sumpt. Feindii. 1796, 716 S. ohne Worreben. 8. 2 Me.

Für diejenigen, welche sich an dem genugen lassen, was das lette Decennium der Literatur die aufere Rechtsgeschichte genannt hat, ist die Bachische noch immer das Haupts werk, und dürfte es, unübertroffen durch andre, wahr: scheinlich noch lange bleiben. Reichthum der Materie, licht: volle Darstellung, Reuheit der Forschung, ausgebreitete Literatur, Pracision des Ausdrucks, und eine Sprache, wie die des Augusteischen Zeitalters — find Vorzüge, die besons ders willig der dem Werke einraumt, der es zum täglichen Gefährten seiner Arbeiten gemacht hat. Mun, solch ein Buch verdient es wohl vor tausend andern, durch Sachs und Sprachkundige von seinen einzelnen Mangeln und Feh: fern gereinigt, und durch vernünftige Bereicherung mit dem, was spätere Forschungen zu Tage gefördert haben, für den Gebrauch noch nußbarer gemacht zu werden. Diesen Wunsch erfüllt großentheils die gegenwärtige Ausgabe, und was der Herausgeber in der Vorrede als zu leisten unters nommen angiebt, hat er in der That treulich geleiftet. Es sind nämlich erstlich eine beträchtliche Zahl von Druckfeh: fern im Text, in den Citaten und auch in der Chronologie stillschweigend abgeandert, und eben dieß ist auch in Unsex hung mancher, von Bach selbst aus Unkunde oder Berses hen begangenen Fehler geschehen. Zweytens ist die Liter ratur, auf welche Bach selbst, weil sein Werk zugleich Handbuch des Geubtern seyn sollte, ein vorzügliches Augen: merk gerichtet hatte, sehr vermehrt und fortgesetzt worden, häufig ohne besondere Anzeige, daß es späterer Zusatz sey. Es ist ein unbedeutender Uebelstand, daß durch diese Bes scheidenheit des Herausg. es bisweilen nun den Schein hat, als citire Bach Bucher, die doch erst nach seinem Tode hers ausgekommen sind. In dem Abschnitte: de Legibus, sind drits

L-ogola

drittens eine Menge leges supplirt. Dieß ist gegen Bachs Absicht geschehen, und stimmt mit dem Plane des Buchs, das doch auch Compendium für Borlefungen fenn foll, nicht überein. Dem Rec. wenigstens genügte hier die Rechtfer: tigung des Herausgeb. durchaus nicht. Sparsam, wie ju vermuthen war, ist viertens hin und wieder das Berzeiche niß der Rechtsgelehrten vermehrt, und, jedoch nicht immer, angegeben, ob die Ueberbleibsel ihrer Schriften fragmenta pura ober citata find. Much das Bergeichniß der Konftis tutionen ist fünftens durch Einschaltungen der merkwürdis gern vergrößert; und verdienstlich ist es besonders, daß sechstens in der Geschichte des Byzantinischen Rechts, wo Bach unftreitig am wenigsten geleistet, und fich ju fehr auf Sofmann verlassen hatte, eine Menge fehlender Beweis: stellen mit vielem Fleiße hinzugefügt find. Ein vermehrtes Register macht den Beschluß.

Der Rec. hat dieser Ausgabe schon seinen ungeheuchels ten Benfall gezollt, den er jedoch nicht unbedingt geben tann. Der Druckfehler find noch eine große Zahl stehen ge= blieben, auch zum Theil mit neuen vermehrt worden. sonders ift dieß in den Citaten der Fall, und man fieht sehr leicht, daß der Berausg. ben weitem nicht alle Stellen felbst nachgesehen hatte. Gern hatte es auch der Rec. gesehen, daß die gebrauchten Unsgaben der Classifer angegeben was ren, und daß sie nach Kapiteln, nicht nach Seitenzahlen, angeführt wären. So aber citirt Bach immer den Dionys stus, Dio Cassius, Varro, u. a. m., und setzt seine Leser oft dadurch in Berlegenheit. Die neu hinzugekommene Lie teratur hat bisweilen des Anzeigers Renntniffe bereichert; aber nicht zu erwähnen, daß sie noch mannichfaltig erganzt werden fann, winschte er das zweckmäßige Berhältniß solder Zusätze weniger oft überschritten. G. 3 3. B. wurde man wohl lieber etwas über die Tribus und Curien, als über die Lictoren gelesen haben; und zu kleinlich ift die Bemerkung über prope S. 21, zu speciell oder weitläuftig S. 16 Not. \*), S. 27 Not. \*\*\*), wo doch noch Schotts Unp. Rrit. B. IV. S. 421 vergeffen ift. Und wozu fann es wohl dienen, bei bekannten Buchern Ort und Zeit der Ausgabe zu bemerken, wie dieß doch ben Glücks Opusc. ben Wesselings und Cannegieters Observat., und nicht bloß einz mal geschieht? hin und wieder ist auch die Literatur nicht gewählt 25 2

gewählt genug, wie denn die, S. 4, angeführten Cirino und Grondv über Romulus das ihnen ertheilte Lob schwerzlich verdienen. Juch in der Sprache ließe sich zuweilen mehr Correktheit erwarten. S. 17 tandem statt denique, und der Ausdruck: nullitate laborare, sticht zu sehr gegen Bachs Schreibart ab. Eben so auch S. 16 das: affirmare pro veritate.

Weil dieses Werk hoffentlich noch lange in den Händen derer bleiben wird, denen es um ein ernstes Studium des tomischen Rechts zu thun ist, und man also den Wunsch hegen muß, es in jeder neuen Auflage verbessert und vollsstäneiger zu erblicken: so glaubt der Rec., ein nicht ganz unverdienstliches Werk zu thun, wenn auch er hier ein kleisnes Scherstein dazu beyträgt.

S. 3 f.) lies: Arnald. Var. Conj. I. 17. unb g) Dionyl. Hist. II. p. 83. Tac. Ann. XI. 24. - 6. 78) hat te wohl gesagt werden sollen, warum Hombergk nicht Recht habe. - G. 10 k) steht noch immer die tabula Martiani, statt Marliani. - G. 11 m) I. Plin. H. N. XIV, 12, §. 19., das XVIII; 12. muß weggestrichen werden. In n.) 1. Gell. N. A. XV, 2. oder VII, 20. und Scaliger Catull. Carm. 26. — S. 14. Mot. \*) Gegen die angenommene Erklärung von Rupert läßt sich noch manches sagen. warum sollen die Sagen über Tarquins Abkunft nicht verschieden gewesen seyn? Die Bynkerh. Conjektur machte schon Bartolinus cap. 69. — Mot. q. 1. §. 36. — G. 17 z.) verwechselt wohl Bach die Commentarios Pontificum mit den Fastis und Annalih, derselben. Bergl. yan Vaassen L. 1. c. 3. §. 2. und Senec. Epist. 108. — Bey der fols genden Unmerkung des Herausg. kommt wohl alles auf die Bedeutung des Worts ICius an, wenn der Streit nicht Lo: gomachie senn soll. Die Geschichte selbst schweigt. — 19\*) Det Herausg. scheint Bach nicht recht verstanden ju haben; obgleich Rec. auch deffen Vortrag nicht billigt. Beränderung der Staatsform ward in Comitiis curiatis beliebt. Dionys. IV, 76. und darauf in Centuriatis die ers sten Consuln ermahnt. Liv. und Dionys. IV, 84. Die Stelle des Tacitus gehört gar nicht hierher. — G. 20 e) 1. Liv. II. 39. und weiter unten Dion, VII. statt VI.; auch S. 23 g.) muß es Lib. VII. seyn. — S. 21 \*) hier ware Der

ber Ort gewesen, die Stegersche Diff. anzuführen. Bu ber Mot d) hatte wohl Ritter jum Beinece. angeführt und bes merkt werden konnen, daß Bach fein Versprechen nirgends erfüllt habe. Der Ginn des Dionyf. scheint nicht schwer; wenn man nur die von Reiske angeführte Lesart: anodsi-, uvulevwy aufnimmt. — S. 25 \*\*\*) modite die eigene Er: tlarung des Berausg. wohl weniger Benfall finden, als die Puttmannsche. Bergl. auch Schroder Obs. I. 12. — S. 31 e.) Ob eine Ausgabe der Cyprianischen Briefe in Bas dern existire, weiß Rec. nicht. Rach der von Rigault ift es Ep. 1. ad Donatum. — S. 74 d.) l. Liv. IV, 6. — 6. 76 \*\*\*) ware wohl Curtius de Censura Romana angus führen gewesen, und Not. y.) Val. Max. IV, 1, 3. zu lesen. - S. 77 am E. Quaestoribus perpetuis constitutis, querum initium fecit Lex Calpurnia, cet. So steht in allen Ausgaben des Bach. Allein so viel Recens. sich erinnert, fommt der Ausdruck: Quaestor perpetuus, bey keinem der Alten vor. Es mußte also wohl verandert werden: Quaestionibus perp. const. quarum init. fec. L. C. - S. 78 6. V. ist in allen Ausgaben durch falsche Juterpunktion ein dronologischer Fehler. Man interpungire: - ad bella sequerentur a. V. CCCXXIII. k); Italia universa etc. -6. 79 n.) die Stelle des Dio ift cap. 47. - 6. 80 s.) l. Raevard Var. II, 18. — S. 80 §. VII. hatte es wohl verbessert werden sollen, wenn es heißt, der Interrex sep gewählt worden, wenn keine magistratus patricii da waren. Besser: magistratus curules, oder superiores, namich Dictator oder Consuln, welche doch nur Anfangs ausschliese send magistratus patricii waren. Auch Rot. f. muß statt: Liv. VI, 45 entweder V, 31, oder VI, 36 stehen. - S. 81 b) l. Perizon. statt Duker und in d) Cic. Phil. I, 1. -6. 86 i.) 1. Sveton. Aug. 94. — 6. 87 3. 13 wurde ft. magistratuum patriciorum, besser: superiorum, stehen, und eben so S. XV. und XVII. - G. 89 u.) 1. Cic. in Lael. cap. 12. — S. 95 \*) hatte wohl noch hoop benm Meermann, und der neueste Schriftsteller: Invernizi de publicis et criminalib. iudiciis, Rom. 1787. angeführt senn sollen. Ebend. r.) l. v. Judicium statt publ. - S. 99. x.) l. L. 2. §. 23. de O. J. — S, 101 s.) muß wohl die Stelle aus Cicero ausgestrichen, und dafür: Ascon. Argum. Orat. pro'Scauro p. m. 171. gefest werden, und x) Cic. S. 102 S. XXV. ff. wundert man sid), **V** 3

bei dem sonstigen Literaturreichthume keine Schriftsteller über die indicia privata supplirt zu finden. Daffelbe gilt ben 5. 34., wo wenigstens die neuen Deutschen und Franzosen fehlen. - G. III a.) I. Ernesti ad Tac. Hist. I. 36. et Interpretes ad Liv. XXI, 50. - b.) Epit. Liv. LXXIV. - S. 112 l.) l. Val. Max. II, 3. - S. 116 p.) l. Cic. ad Div. III, 8. - S. 125 y.) I. Cic. Phil. I, 1 et a. -S. 135 a.) gehort das Citat zu der Lex Manlia de Vicesima. — S. 137 i.) 1. Liv. VII, 42. — S. 140 die Lex Hortensia de nundinis gehört wahrscheinlich nicht hiers her, sondern jum 3. 684. Bergl. Vaassen ad Fastos p. 326 ff. — S. 145 S. XXXII. Eine gute Auseinanderses pung dieses Gesetzes und der dahin gehörigen Werfügungen steht ben Gothofr. ad L. 28. C. Th. de navicul. - S. 148 i.) 1. §. 8. J. de Usue.; m.) 1. verberum st. verborum und o.) Sallust. B. C. cap. 51. - G. 152 f.) L. Dio LVI, 10. u. h.) Gronov p. 243. - S. 153 &. XLI. wurde, nach Sare; der Lex Mamilia ein andres Jahr anzuweisen, und im Tert: de arbitro statt de arbitris ju seten sein. -S. 162 g. LXI. der angeführte Tribun heißt mit Vornamen Manius, nicht Marcus. — S. 172 z.) Schon lange porher außerte dieselbe Meinung Viglius ad S. ult. Inft. quib, non est permiss, fac, testam. Bergl. Retes ben Deer: mann T. VI. p. 302 ff. — S. 177 t.) I. Dio XXXVI, Die Stelle im vorhergehenden ift c. 21. - z.) 1. Ascon. in Milon. c. VIII. Dio XXXVI, 25. — ©. 178 1. m.) Dio XXXVII, 37. n.) 1. Sext. 64. — S. 183 fehlt unten der Geschlechtsname des Metellus, Cacilius, aus dem sich doch erst der Name des Gesetses erklart. S. 184 n.) die Stelle des Dio ist c. 57 .- G. 188. Da der Herausg. es doch der Mühe werth geachtet hat, die von Bach nicht aufgenommenen Leges einzurücken: so hatten hier verschiedene suppliet werden können, die Untonius vers anlaste, de dictatura, de provocatione, de provinciis administrandis, u. s. m., die Bouchaud in einer eigenen Abhandl. erklart hat. — G. 189 verdiente es bemerkt ju seyn, daß mehrere Gelehrte die Lex Scribonia erst in Tie bers Zeiten verlegen, namentlich Luchtmann etc. ad L. Scribon. L. B. 1786. - 6. 191 a.) I. Paull. Sent. V, 30. 13. Id. V, 6. 14. — S. 194 \*\*) ist gerade das Wes sentliche aus dem Titel der Pastoretschen Abhandl. ausger lassen. Ebend. ben p.) ist vorzüglicher noch als Conradi, Mas

-137

Majochi ad Tabb. Heracl. II, 289. — S. 195 hatte un= ter den Bestreitern der Bachischen Meinung vorzüglich auch Senne aufgeführt werden sollen. — S. 204 c.) Ges gen Bach erklart sich, was die eausas privatas betrifft, Vaussen a. a. D. p. 383. Bergl. jedoch Govean de Jurisd. L. II. n. 53. u. Schulting zu Ulpian VII, 3. — S. 206 k.) hatte es wohl bemerkt senn mogen, daß Ritter das nicht unbedingt behauptet, was Bach ihn sagen läßt. — S. 214 l.) l. Cic. Verr. III, 65. - S. 217 u.) l. Jac. Durantii Casell. Var. I, 10. ap. Grut. Lamp. T. III. p. 204. - S. 222 q.) l. Noris III, 9. - S. 228 u.) ist statt L. 15. de V. O. entweder L. 115. S. 2, de V. O. oder L. 11. g. f. de pecul. ju fegen. - G. 232. Ueber den dem Claudius falschlich bengelegten Namen Centumanus s. Cannegieter Obs. III, 2. — . S. 233 n.) 1. N. D. II, 66. — S. 237 u.) I. Cic. Or. I, 37. III, 33. - S. 244. Der hier vorkommende Scavola kam nicht im Jahre 671 um; sondern erst 675. In jenem Jahre ward er nur verwundet. - Eb. m.) 1. L. 2. S. 41. de O. J. - S. 255 z.) 1. Cic. Or. I, 60. — S. 270 r.) l. Dio p. 509 u. s.) Dio p. 519. - S. 274 i.) 1. Pagi Crit, Baron, ad a. 147. n. V. u. n.) Dio p. 578. — S. 276 &. 12. sollte es wohl heißen: ut elapso primo decennio, aliud quinquennium, et cum hoc exiisset, aliad rursus quinquennium et post decennia duo. - S. 277 u.) 1. Dio. Lib. 53. p. 511. - S. 278 2.) 1. Dio p. 586. und b.) Sveton. Aug. c. 36.; auch gehört das lette Citat dieser Note zu der folgenden. — S. 279 f.) l. Tac. Ann. VI, 11. — S. 285 \*) l. Henninio st. Henningio. — : S. 287 q.) 1. Dio LII. p. 493. z.) Sveton. Claud. c. 151 d.) Sveton, Aug. c. 36. - S. 288 f.) ist die Stelle aus Sveton unrichtig. — S. 290 r.) ist die Anzeige von dem monumento Ancyrano aus Sarens Onomasticon zu berichtigen. — S. 291 6. 32. hatte das, was über die Beränderung der Comitien vorgetragen wird, wohl einer Berbesserung bedurft. — G. 293 z.) 1. Sver. Tib. c. 58. — S. 296 a.) 1. Suet. Claud. c. 45. — S. 299 \*). Ob die angeführte Jungische Schrift eriftire, weiß Rec. nicht. Er besitzt eine unter gleichem Titel, auf wels der aber der Verfasser Pigeaud genannt ist. — S. 307 0.) l. Caj. Jnft. I, 2. pr. — S. 340 d.) fehlt in der lege ten Zeile nach: Senatorum, das Wort: Gallis. — S. 343 9.) I. Salmas. p. 877. — 6.344 b.) I. Tac. Ann. III, 60.

und hatte hier wohl die Richtersche Abhandl.: de poena ab irato principe imperata angeführt sehn mogen. - S. 362. "k.) muß es Rubrianum statt Articuleianum heißen. - G. 366 S. 3. Ob das Wort Facta die Sanctiones pragmaticas bezeichne, ist bestritten. Bergl. Boehmer de Sanet. pragm. indole. — 6. 368. Hätte wohl auch etwas zur Berichtir gung der Bachischen Vorstellung von den Edikten der Kai: ser gesagt werden sollen. — S. 371. Ein hier fehlendes Edikt steht ben Ulp. Fr. III, 6. — S. 374 u.) 1. Noodt II, 5. µ. Coll. LL. Mos. et Rom. VI, 2. — 3.387 b.) 1. Fulgent. f. v. manuales. - 6.392 §. 17. ist wohl Surdino richtiger ale Quartino. - p.) l. L. 12. §. 27. - S. 393 S. 19. Nerva ist wahrscheinlich unter Mero nur Praetor defignatus gemesen. — S. 397 z.) ist ein Citat auss gefallen, das nur zu berichtigen war; namlich: Menag. Amoen. c. 20. — S. 405 ware zu bemerten gewesen, daß L. Verus nicht sowohl vom Pius, als vom Marc: Aus relius adoptirt gewesen. — q.) ist zu substituiren: L. 1. c. 2. a quib. app. non lic. - S. 413 s.) Bergl. noch Gothofr, u. Ritter ad Cod, Th. T. I. p. 26. - S. 424 oben, follte es wohl heißen: ut adeo quinque Augusti, Galerius et Licinius in Oriente, Maximianus, Constantinus et Maxentius in Occidente, et unus Caesar Maximianus essent. — S. 424.\*) Die Backsche Abhandl. steht im Delrichschen Thesaurus B. I. - S. 432 r.) 1. Cuiac. ad Paul. I. ult. 6. 14. — Ben der G. 442 folgenden Geschichs te des Edicti perpetui hatte wohl auf das, was schon damals Hugo darüber gesagt hatte, Rucksicht genommen werden sollen. Aber es scheint überhaupt, als habe der Herausg. die Rechts: geschichte dieses Gelehrten gar nicht gekannt, die, wenn sie damals auch noch nicht das war, was sie jest ist, doch die Aufmerksamkeit des Kenners mit Recht verdiente. Daß die Hauboldsche Abhandlung noch nicht benutt werden konnte, war zu bedauern. — S. 463 b.) 1. Capitolin, in Marc. c. 11. — \*\*\*) mochten wohl wenige dem Herausg. ein: raumen, daß L. 14. de transact. ein ανανταποδοτον sen; oder daß überhaupt, wegen dieser Figur. Scavola's Frags mente schwarig seyn sollten. - G. 465. Fur Otto ftreitet unter den Meuern vorzüglich Mazochi ad Tabb. Heracl. p. 485 ff. - S. 478 k.) Bergl. Puttmann ad Orat. D. Marci p. s. — S. 484 q.) Die Abhandl. ist bekanntlich nicht von Rivinus, sondern von Mascov, in dessen Opusc.

ste auch befindlich ist. — S. 492 verwechselt Bach das Chrysargyrum und das mopuinou mit einauder. Reitemeier zum Zosimus p. 589. — Bey dem Lobe, wels ches G. 499 dem Theodos ertheilt wird, follte deffen Lurus und Wollust nicht vergessen senn. — S. 509 \*) hatte wohl das merkwürdige, den Hochverrath betreffende Geset vor: züglich einer Erwähnung bedurft. — S. 511 d.) 1. centelima et sexagesima quinta, oder, in so fern es zweifel: haft ift, ob die 165te Nov. zu den Eparchicis gehore, centesima et sexagesima sexta et duo insequentes. - . . 517 s.) sollten die Worte: fragmenta explicavit Maiansius weggestrichen seyn. Bach verwechselt Majans und Fines stres. - S. 565 S. 3. Ueber die Behauptung, daß im ersten Coder die Anordnung des Edict. perp. befolgt sen, vers dient Bynkersh. Ohl. II, 25. nachgelesen zu werden. — S. 568 \*\*) 1. Sarrav. u. vergl. Gundlingiana P. IV. obs. 5. Montfaucon. Palaeogr. I, 4. - . S. 573 f. ist die Angeige von den Ausgaben des Corp. iur. noch in jeder hinsicht groß fer Berbesserung bedürftig. - G. 578 l.) l. statt der ans geführten Stelle, welche den Punkt nur beplaufig berührt, lieber: Gothofr. Ordo f. Series Codicis Justin. in Ej. Ma-Ein Buch, deffen Letture den Systemshelden unstrer Zeit sehr zu empfehlen ist. — S. 580. Ueber Bachs Behauptung, in Ansehung der Auctorität der Aus thentiken, die weder Fisch, noch Fleisch ist, hatten wohl eis nige Nachweisungen, g. B. auf Zepernick ad Beckium p. 541, und auf Webers Reflexionen, gemacht merden mogen; wie denn auch gleich drauf die Geschichte der Novellen noch mancher Verichtigung bedürftig ist. — S. 609. Die vopor spatiwtinoi befinden fich auch in der Stewechischen Ausg. des Begetius v. 1607, und die vopos yswoyings im Meerm. Thef. T. VIII. Bon den LL, nauticis hat man eine neuere italianische Uebersetung. — S. 611 ff. sind im Statu publico die Zusätze wohl gehäufter, als es die Noth erforderte; jumal hier ohnehin nur wenig vorkommt, was eine unmit: telbare Beziehung auf die Rechtsgeschichte hat. - G. 614 e.) ift fo ju berichtigen: Bulcanius gab nur bas erfte Buch heraus; Morelli 1609 das zwente, bende zusammen Meur: fius und Banduri. — i.) Der zwepte Theil erschien 1754; es klingt daher wirklich sonderbar, wenn es noch heißt: quod cum maxime editur Lipsiae. -O. 628 \*) Ein früheres, als das Jahr 876, mochte doch wohl nicht anzu: nehmen

nchmen senn. Zepernick ad Beck. p. 18. not. h. — S. 633 \*) Nähere Nachricht giebt Zepernick a. a. D. p. 58 u. 294. — b.) ist Paris. wegzustreichen. Auf dem Titel ist kein Ort benannt, und wahrscheinlich das Werk su Genf herausgekommen. — S. 635 §. 12. ist alles falsch. Vergl. Zepernick a. a. D. p. 376. Wächtler Opusc. p. 589. und Neitz z. Harmenop. Praes. p. 10. — S. 648 \*) Hierher gehören noch: Barth. Advers. I, 1.; Arntzen. Observ. Syll. c. z. u. Jacobson D. ad gloss. nomicas. — S. 657 §. 11. wird Irnerius noch als ein Deutscher angegeben, und S. 669 §. z. wird Albericus als Gosianer, Bossanus als Vulsgarianer angegeben. Die Sache verhält sich umgekehrt. Warum endlich sind S. 673 nur über einige der da vorkom: menden Gelehrten Nachweisungen gegeben?

Du.

Georgii Schubarti de fatis Jurisprudentiae Romanae Liber — Editio nova, per Summaria paragraphis praeposita et indicem adiectum usibus Eruditorum adcommodata, cura Christ. Godoss. Tilling, J. C. Lips. 1797. 395 S. ohne Worr. und Register. 8. 1 Mg.

Die Breitkopf: Härtelsche Buchhandlung erwirbt sich durch diese neue Ausgabe, zu welcher sie Herr Tilling vermocht hat, ein wahres Berdienst um achte Gelehrsamkeit. durch wird hoffentlich ein Werk in größern Umlauf kommen, das, wie es scheint, nicht viele unserer jezigen Gelehrten kennen, und das sich dennoch durch treffende Unsicht der Dinge, durch klassische Gelehrsamkeit und durch seinen Vors trag so auszeichnet, daß es, nach Rec. Einsicht, nur wes nige Mebenbuhler in diesem Fache haben durfte. Schubart war es, den Heineccius und Bach vorzüglich, aber meift heimlich benützten; der aber noch lange nicht erschöpft ist, und den man noch immer als eine Fundgrube neuer Ideen betrachten sollte. Schade, daß er sein Werk nicht bis auf spätere Zeiten forisetzte, woran, wie man erzählt, gelehrter. Handwerkeneid ihn gehindert haben foll. Der Herausgeber hat zweckmäßige Inhaltsanzeigen jedem Paragraphen vors anges

angeschieft, und ein brauchbares Register hinzugefügt, wels ches wir nur noch auf die erklärten Stellen ausgebehnt wünschten. Druck und Papier ist gut. Manche Fehler der ersten Ausgabe (sie erschien zu Jena 1696, welches Jahr, sedoch auf dem Titel nicht erwähnt ist) sind verbessert; aber sreylich auch manche neue an deren Stelle getreten.

Ueber den Einfluß der stoischen Philosophie auf die römische Jurisprudenz. Eine philosophisch sinristische Abhandlung, von Johann Andr. Ortloff. Erlangen, ben Palm. 1797. 119 S. 8. 6 %.

Für den ersten Unlauf mag dieses Buchelchen immerhin diensam, und dem Unfanger eher als manche der anderen Schriften über diesen Gegenstand zu empfehlen seyn. aber diese gelesen, damit die neuern Untersuchungen über die alten philosophischen Systeme verglichen und selbst nache gedacht hat, wird hier menig Befriedigung finden. ist so ziemlich oberflächlich abgehandelt, und der Berf. vers rath keine tief gehenden Kenntniffe weder der alten Philosos phie, noch der romischen Jurisprudenz. Was in neuern Zeiten nach Seineccius und Bach zur Berichtigung der Ges schichte der lettern gethan ift, mag ihm auch unbekannt ges blieben fenn, wie unter andern G. 61 und 76 beweift. Die Schreibart ift hin und wieder holpericht und nachläßig, &. B. G. 64 f.: » Sein Bater war in den Zeiten, da Roms Freyheit die letten Zuekungen that, ein eifriger Unbanger der Cafars Morder gewesen, und weil er nach der unglücklie den Schlacht ben Philippi die Republik nicht überleben wollte, den Tod bes Brutus und Cassius gestorben war. « Un: deutsch sind Ausdrücke, wie: Rechtskörper, und am Tage legen.

Su.

Juristisches Magazin für die Reichsstädte. Herausgegeben von Tob. Ludw. Ulr. Jäger. Sechstes Bändchen. Ulm, in der Wohlerschen Buchhandlung. 1797. 484 S. 8. 1 Mg.

Diese

Diese Fortsetzung eines schon ofter mit verdientem Benfalle ange zeigten Werkes enthalt: 1.) einen furzen Auszug aus der ju Altorf 1773 erschienenen Rägelinschen Abhandl.: de inre muniendi liberar, S. R. I. civitatum cum primis Noriml bergae. 2.) Ein Bedenken über Biederherstellung des vert caulichen Vernehmens der Reichsstädte, welches 1756 dem Reichsstädtischen Direktorio zugesandt worden. Steht schoin in Roths Beyträgen. 3) Die Verfassung der Reichse stadt Dortmund. Ein Auszug aus den ersten beyden Bande 4) Die Bers chen des bekannten Werks von Mallinfrodt. fass ung der Reichsst. Rotweil. Auszug aus Hofers Unter: richt über die außere und innere Verfassung von Rotweil. 5.) Promemoria des gemeinen Worthalters Siemens in Goeilar, die durch den Reichshofrath bewirkte Wiedereinses hung desselben betreffend. 6.) Etwas von Wetzlar. Ueber die idaselbst befindlichen zwen Justizkollegia, den Rath und bas (Bericht. 7.) Vom Stadtammannenamte ju Raufben: Es kommt schon 1225 vor, und führt das Prasidium im Chadtgerichte, ohne selbst eine entscheidende Stimme gu haber 1. 8.) Vortrag des Ausschusses des großen Raths in Huge burg an die außerordentliche Stadtdeputation, über dffent liche Administrationsgebrechen, v. 15. Febr. 1796. 9.) Meber den Rangstreit der Frankfurter Syndiker und Scho ffenrathebensiter. ' 10.) Bremens Druck unter Brauns schwei gischen Truppen. Aus öffentlichen Rachrichten hin: langlich bekannt. 11.) Regimentsgeschichte der Reichsst. Brengen, nach von Post. 12. Bittschrift einiger Reichs: städte gegen die Juden. Wahrscheinlich von 1530, und merte vardig als Beranlassung des 27ten Urt. der Reforma: tion juter Polizen deff. Jahres. 13.) Der Stadt Kauf: beuerin Bitte, sie in der Reichsanlage zu erleichtern. Ber: muthl ich von 1582. 14.) Steuerfuß der Reichsst. Isni 15.) Einige Reichsgerichtliche Erkenntniffe. 16.) I Samburgs und Bremens Readmiffion zu ben niederfache fischer i Kreistagen. 17.) Unterwerfung der Stadt Regens: burg unter Baiern 1486 u. 1492, aus (Gemeiners) bas him gichdriger Schrift. 18.) Aftenstücke, die Unterwers fung, der Stadt Murnberg mit ihrem Gebiete unter den Ronig von Preußen betreffend. 19.) Bergleichsverhands lungen , die innern Zwistigkeiten Eflingens betreffend. 20.) Rathsifahigkeit der Handwerkszunfte in Ulm, Detret von 1759 bestätigt. 21.) Supplemente zu der Res giments:

gimentsordnung der Reichsst. Augsburg von 1719. 22.) Endlicher Vergleich zwischen Kurpfalz: Baiern und dem Schwäbischen Kreise, wegen der ehemaligen Reichsstadt Donauworth.

## Arznengelahrheit.

Dispensatorium universale, in usum communem nostris temporibus accommodatum — redegit et edidit Christophorus Mayr, Medicinae Doctor, olim variorum Nosocomiorum Medicus secundarius etc. Wien, ben Rosel. 1798. 4 Usphab. und 4 Bogen. gr. 4. (5 Rg.)

Dieses sür die österreichischen Staaten vorzüglich bestimmte Apothekerbuch ist von dem Hrn. Berk., mit Benugung der besten und neuesten chemischen, pharmaceutischen und botar nischen Werke, sehr sorgfältig zusammen getragen; der Nur ben desselben ist nicht zu verkennen, und würde gewiß allgez meiner seyn, wenn es Hrn. M. gefallen hätte, die vielen Weitschweisigkeiten zu vermeiden, die hin und wieder zu sehr auffallen, das Werk ohne Nutzen vergrößern, und den Ankauf desselben erschweren. Nach des Verk. Willen sollen in jeder Officin zwey Exemplare, eins zum Gebrauch und das andere besonders, gehalten werden! Wie kann man dieses den minderbegüterten Apothekern zumuthen?

Alles dem Apothefer zu wissen Nöthige sindet man in der vorangeschickten Einleitung zusammengestellt. Dahin gehöret das, was über die besondern Pflichten des Apothes fers, über die chemischen Zeichen, über Gewichte und Gesmäße, über die eigenthümliche Schwere verschiedener Körzper, über die Austösung der Salze in Wasser und Weinzgeiste bey bestimmten Temperaturen, über das Einsammein, Trocknen und Ausbewahren der Vegetabilien, über den Gesbrauch und die Anwendung der verschiedenen Wertzeuge (hierbey die Woulfische pnevmatische Geräthschaft durch eine Aupfertasel auschaulich gemacht), über die zu chemischen Unterz

Untersuchungen nothigen Reagentia, über die zu bestimme ten Jahrszeiten zu veranstaltenden Verrichtungen, und über die ben jeder Beschäfftigung zu beobachtenden Maßregeln nur immer gesagt werden kann.

Das Werk selbst zerfällt in zwen Theile. Der erstere enthält die rohen und einfachen, und der zwente die zuber reiteten und zusammengesetzten Arznenen. — Den Ansang des erstern macht eine sustematische Uebersicht der einfachen Mittel nach den drey Naturreichen; diesem folgt eine Klasssstation der rohen und zübereiteten Arzneyen, nach ihren allgemeinen Wirkungen, sowohl zum innerlichen als äußerzlichen Gebrauche.

Bey den einfachen Körpern, welche ebenfalls nach den drey Naturreichen unter verschiedene Abschnitte gebracht worden, stehen neben den officinellen lateinischen Namen, auch der fiftematische, ingleichen Die deutsche Benennung; ben einem jeden findet man den Theil oder die Stucke name haft gemacht, welche zum medicinischen Gebrauche dienen, mit Ungabe ihrer Wirkungen und der aus Ersteren entste: henden Praparaten — auch find daben die Erfahrungen, Uns tersuchungen und Beobachtungen anderer berühmten Schrifts steller forgfältig bemerket, und bey den Pflanzen auf die Werke Blackwels, Jorns, Jaquins, Aublets, Trews, Schöllenbachs, u. a. m., welche die besten Abbildungen geliefert, verwiesen. Zu den Arzneymitteln des Mineral: reichs rechnet Herr M. auch die Waffer; er theilet fie ein in gemeine und mineralische; unter den lettern findet man hier fast sammtliche Gesundbrunnen der ofterreichischen Staaten gufgeführet, welchen auch eine weitläuftige Unleir tung zur Untersuchung mineralischer Waffer bengefügt ift. Rec. findet es nicht zweckmäßig, dergleichen einem Difpensatorio einzuverleiben; sie gehören eher in ein Lehrbuch der physischen Scheidekunft, als hierher.

Lobenswerth ist es, daß alle Gifte und heftig wirkende Arzuehen dadurch, daß die Ueberschriften mit großer Eurstwsschrift gedruckt sind, durchs ganze Buch bemerkbar gemacht worden. Einige Vorschriften, als: Aqua styptica vulneratia, loco Aqua Thidiana, und Liquamen Verbasci sind wohl durch einen Mißgriff hierher gerathen? Eisenvitriol, Potasche, Salmiat, Esig und Weingeist geben eine sehr uncher unchemische Mischung! Warum ben dem Emplastro mercuriali das Quecksilber mit Zuckerkand verrieben werden soll, ist nicht wohl abzuschen — es giebt hierzu weit schick: lichere Dinge, die den Bentritt des Sauerstoffs an das Quecksilber bewirken. Das Nicrum cubicum wird mittelst der Zersetzung des Glaubersalzes durch salpetersauern Kalch zu bereiten gelehret; für Anfänger der Apothekerkunst ist diese Borschift gut, um die Bereitung daraus zu erlernen; aber es hätte doch gewiß verdient, daben bemerkt zu werden, daß es dkonomischer sen, die im Desterreichischen so gut und wohlseil zu habende ungarische Soda geradezu mit Salpez tersaue zu verbinden.

Einen eignen Abschnitt machen diesenigen Arzneymitz tel aus; welche sich entweder nicht lange halten, oder doch sehr bald herzustellen sind — man sindet auch hier manche sehr beyfällige Vorschrift.

Sa.

Grundbegriffe pharmacentischer Operationen, nebst den allgemeinen Regeln und Kunstgriffen, welche man ben den verschiedenen praktischen Arbeiten zu beobachten hat. Für die Lehrlinge der Pharmacie herausgegeben von D. Georg Heinrich Piepenstring. Erfurt, ben Kenser. 1799. 18½ Bog. gr. 8. (16 32.)

Nachdem der Verf. in der Einleitung den Gegenstand der Naturkunde und Pharmacie überhaupt vorgetragen hat: so ist der eigentliche Inhalt der Schrift in zehn Abschnitte zerztheilt. Im ersten werden die Begriffe von der Theilbarzteit, Zerlegung und Verbindung einiger Körper und ander rer vorkommenden Ausdrücke; im zweyten die vorzüglichzsten Hulfsmittel zur Beförderung pharmacevtischer Operactionen erläutert. Im dritten wird das Nöthige über die Sammlung der Naturprodukte, die als Arzneyen gebraucht werden sollen, angeführt. Der vierte Abschnitt enthält die Erundbegriffe und Regeln der Operationen, durch welche die Körper in gleichartige Theile getrennt werden; der spieste Körper in gleichartige Theile getrennt werden; der

Theile abgesondert; der sechste von den Operationen, word durch die ausgeschiedenen ungleichartigen Theile zu einem gleichartigen Ganzen mit einander verbunden werden. Im siebenten Abschnitt werden die Operationen erläutert, durch welche gleichartige Ganze in ungleichartige Theile zerleget werden; im achten wird von den Operationen, die zum Theil von selbst erfolgen; im neunten von denen, durch welche ungleichartige Theile zusammenzesetzt und zusammenz gehäuft werden, und endlich im zehnten von Ausbewaherung der rohen, einfachen und zubereiteten Arzneymittel gerhandelt.

Anfänger der Pharmacie finden zwar in dieser Schrift die nöthigen Vorkenntnisse, die ihnen in der Folge ben den Arbeiten selbst nüßlich zu statten kommen können; es müßte aber unter Anleitung eines geschickten Lehrers geschehen, weil die meisten, besonders physikalischen, Gegenstände zum eignen Unterrichte nicht hinlänglich erläutert sind.

D.

Chemische Untersuchung bes Carolinenbrunnens ober Saidschißer Babes auf der Herrschaft Neudorf im Saaßer Kreise, von F. A. Reuß. Dresden, 1798. 2 Bogen. 8. 2 R.

So klein wie diese Abhandlung ist: so enthält sie boch eine, nach richtigen, geläuterten, chemischen Begriffen ges machte, physisch; chemische Untersuchung eines Mineralwass sers, das man bereits ehedem in rheumatisch arthritischen Beschwerden, Lähmungen, u. s. w. nüßlich fand, und diese Untersuchung ist von einem Manne, welcher sich um die Misneralogie Bohmens so viele Berdienste bereits erworden hat. Das hier beschriebene Mineralwasser entspringt auf einer Ebene nicht weit von dem Dorse Saidschis, an dem süddstelichen Abhange eines niedrigen behauten Hügels. Die Lasge, das hügliche Ansehen und selbst die Nachbarschaft des Kommotauer Alaunwerts, des Ezernuher und Pichscter Steinkohlenwerks machen es wahrscheinlich, daß unter dem angeschwemmten Lande, das die Hügel konstituirt, und dem

Moorgrunde, der die Miederung bildet, ein Steinkohlens flot sich in der Richtung von Sudwest gegen Nordost forts. gieht, und als ein Theil des jo weit und allgemein verbreit. teten Steinkohlenfloges, das das Thal zwijchen dem Erze und Mittelgebirge bilden hilft, anzusehen ift; oder, daß das Alaunflöß von Rommotau, welches gleichfalls nichts ans bers als eine mit den Bestandtheilen des Alauns geschwans gerte Steinkohle ift, sich bis unter das Saidschißer Bad erftrece. Diefes Steintohlenflog, welches eben in teiner allju großen Tiefe zu liegen scheint, ist nach herrn Reuß die Geburtsstätte dieses Mingralmassers. herr Zeuf, wel: chem der Fürst von Lobkowitz die chemische Analyse übers trug, fand zuerst bloß die Hauptquelle, welche von allen Seiten offen war; nachher fand er, 6 Klaftern von der Hauptquelle gegen Nordwestwest, eine zweyte, welche, nach abgestochenem Rasen, mit Bretern bedeckt, und so, wie Die Bauptquelle, in ein Schrott von weichem Solze gefaßt war. Eine dritte Quelle, welche er ebenfalls entdeckte. fand er wie bloges Tagemaffer. Diese Quellen find bestans dig; die eine Quelle liefert in 24 Stunden 1012,67 Rubits fuß, und die zwente in 24 Stunden 945 Rubitfuß Baffer. Sie haben immer einerlen Warmegrad; herr Reuß fand ibn in der ersten Quelle, da das Quecksilber im Barmemesser in der frenen Luft (im August 1797) + 20° + 24° stand, ben der ersten Quelle + 8, 5° Reaumur; ben der zweiten, da das Thermometer +18? Reaumur ftand, im Fregen +100 Reaumur. Das Baffer ift helle, wirft wenig Blaschen, ift vollig geruchlos, schmeckt dintenartig, legt an die Ablauf: graben einen gelblichbraunen Eisenocher ab, sein specifisches Gewicht verhalt fich zu dem des destillirten Baffers = 1,0014, 1,0000, und enthält in 15-Pfund:

| Harzstoff -   |               | 4 Gran |
|---------------|---------------|--------|
| Ralchfalzgefå | uerte Bitterd | e 2    |
| Schwefelgesa  | uertes Natro  | n 83   |
|               | - Bittererde  | 323    |
|               | - Kalcherde   | 275-   |
| Rohlengesaue  | rtes Eisen    | 3      |
|               | - Ralcherde   | 2      |
|               | - Vittererde  | 1      |
| Rieselerde    |               | 38     |

Wir wunschen übrigens, daß dieses Mineralwasser, wels

welches zwar kein freyes kohlengesauertes Gas enthält, wels ches aber wegen seiner Reichhaltigkeit an firen Bestandtheiz den dem Bellberger, Pyrmonter, Prenzlauer Mineralwass ser an die Seite gestellt zu werden verdient, recht bald alls gemein moge angewendet werden.

Beschreibung von Teplis in Bohmen, mit einem illuminirten Rupfer (giebt eine Unsicht der Doppelburg ben Teplis). Prag, ben Calve. 1798.
8. 22 R.

Mir muffen gestehen, daß wir diese Schrift mit einigem Worurtheil in die hand nahmen; wir hielten fie für übers flißig, da Ambrozzi und John bereits so vortreffliche Schriften uns von Teplit geliefert haben. Doch wir fone den ben genauerer Untersuchung, daß ber ungenannte Berf. vieles vollständiger als Ambrozzi hat, alles richtig beurs theilt, und überhaupt der Brunnengaft Dicfe Schrift febr Brauchbar finden wird, da er, wenn er jum erstenmal nach Teplit tommt, über mande ihm aufstoßende Fragen bier Austunft erhalten wird. Einen vollständigen Muszug aus Dieser Schrift zu liefern, ware theils unnug, da die Schrift von Ambrozzi erst kürzlich in dieser Bibliothet ist angezeigt worden, theils erlauben es auch nicht die uns vorgeschrief benen Grenzen; boch wollen wir eine kurze Uebersicht von bem geben, was man hier zu suchen hat. Der Beuf. ergablt zuerft, wie die warmen Quellen zu Teplit durch Schweine entdeckt worden; giebt G. 7-18 eine geognos Stifche Uebersicht der Gegend um Teplit; G. 19 - 25 Bens trage jur Geschichte der Besitzung von Teplit; S. 26-35 Bruchstücke zur Geschichte ber Bader; bestimmt G. 35 -52 die Zahl und Beschaffenheit der Bader genauer als 21m. brossi; S. 32 die allgemeine physische Beschaffenheit der sammtlichen Tepliger Mineralquellen, und zwar zur beques men Uebersicht tabellarisch; zeigt G. 53 den besondern Marz megrad jedes einzelnen Badebeckens, sowohl an der Min: dung des Zuflußwassers, als im Becken seibst, nach Reau: mur; 6. 56 die Bestandtheile der Wassererzeugniß eben: falls tabellarisch, 30 Gran Eisenöcher in den Stadtbadern enthielten 13 tohlensaures Gifen, 14. 5 Ratterde, 4 Ries felerde, 4 Thonerde; 100 Gran ausgewittertes Salz in

COMVA

diesen Badern bestanden aus so kohlensauern Mineralale kali, 6 schwefelfauern, 12 kohlensauern Mineralalkali; das übrige war Kalkerde und Unreinigkeit; 100 Gran Bades stein im Eihlen Schwefelbad enthielt 912 Gifenkalt, 684 Kalkerde, 5 Kiesekerde, 16% Thonerde; 4 Loth 26 Gran Wienerapothekergewichts Pflanzenthier des Scherers gas ben 10 Quent eines bitterlich Haren Wassers, welches schon Auchtiges Alkali enthielt, etwas von einem brandigen, bep größerer Hitze dieken, pechartigen Ocle, welches im Vauche und Haise der Retorte hängen blieb, sehr wenig flüchtiges Alkali in trockener Gestalt. Der Todtenkopf war glanzend, nicht schwammigt, wog 2 Quent, und enthielt einige Eisenz theile und 25 Gran Kalkerde. S. 58 giebt er mahrscheine liche Bermuthungen über den Ursprung der Warme und die Bestandtheile der Tepliser Mineralquellen; der Betf. folgt hier in benden Herrn Reuß (S. dessen Orographie des nordwestlichen Mittelgebirges, 1790. S. 194.)

S. 62 zeigt er die Arzneykräfte der Bäder zu Teplik, vorzüglich der Städtbäder; bestimmt S. 71 die Wirkungen der Steinbäder; zeigt S. 73 welche Fälle den Gebrauch der Tepliker Bäder untersagen; sührt mur namentlich S. 75 die ehedem zu Teplik gebräuchlichen Eurarten an; beschreibt S. 80 die Abändetungen der Badecur; giebt S. 82 allges meine Verhaltungsregeln während der Vadecur; handelt S. 87 von dem innern Gebrauch der Gartenquelle. Von S. 107 an sindet man endlich hier noch Nachrichten über öffentliche Gebäude, Zahl der Eurgäste und Lebensweise, den ärztlichen Vestand in Teplik, die Velustigungen daselbst, die verbesserten Wege nach Teplik, die Velustigungen daselbst, die verbesserten Wege nach Teplik, einen Meilenzeiger zwischen den bekanntesten Städten, Gesundbrunnen und ihren Ortzschaften um Teplik, die Ordnung der ankommenden und abgehenden Posten, und endlich die Vadetare.

Beschreibung vom Franzensbrunnen ben Eger, von D. E. Hoser, mit einer Ansicht und Grundriß der Brunnencolonie. Prag. 1799, 102 Bog.

Ob wir gleich von Herrn Reuß eine vortressliche Monoc graphie, über dieses Wasser haben: so ist doch die vor uns liegende Schrift für den Brunnengast, der, ohne allzu ger Ex lehrte Behandlung, den Egerbrunnen doch gerne gang will tennen lernen, gewiß ein angenehmes Geschent. Der Dr. Berf. giebt uns in der Ginleitung eine kurge Beschichte bies ses Mineralbrunnens; beschreibt G. 3 — 13 die Quellen felbst. S. 13-40 die physische Beschaffenheit des Egerbrung nens, jo wie er auch hier die chemische Zerlegung nach Syn. Reuf liefert; vergleicht G. 24 den Egerbrunnen mit dem Carlsbad, giebt nach Reuß G. 27 - 28 die Untersuchung des Egersalzes, liefert S. 29 eine Theorie über die Enefter hung des Egersauerlings, betrachtet G. 30 u. f. die Gegend um ben Franzenbrunnen geognoftisch, nimmt nach G. 38 mit herrn Reuß an, daß die Werkstatte zur Bereitung der fortdauernden Unterhaltung des Egerbrunnens unter dem Cammerbuhl verborgen liege; handelt G. 41 - 45 von den medicinischen Birtungen des Egerbrunnens, (als Unhanger der Humoralpathologie) S. 50 — 53 von den Fällen, in welchen der Gebrauch des Egerbrunnens, theils unnug, theils jogar schadlich werden tann; G. 54-64 von der Beit und Art, ben Egerbrunnen zu gebrauchen, S. 65 -85 von dem diatetischen Verhalten beym Gebrauche des Egene brunnens, S. 85 - 86 von den Badeanstalten daselbit 6. 86 - 89 von dem gegenwartigen Zustand ber Colonie Franzensbrunn, G. 39 von offentlichen und Privatges bauden in Franzensbrunn und der Bauart derfelben, G. 103 - 124 von der Urt, in Franzensbrunn zu leben; G. 129 foigt noch zulest ein Regulatif für Wohnung und Rofts preise, von der Bekoftigung, Bedienung, den Polizenans stalten, der arztlichen und dirurgischen Bulfe, vom Abger ben und Unkommen der Posten daseibst, endlich von den Straffen und Zugangen nach Eger. Auch findet man bier eine vergleichende Tabelle über die Mineralbestandtheile ber Waffer von Driburg, Phrmont, Meinberg und Eger.

Physisch = chemische Beschreibung des Gesundbrun=
nens und Bades zu Msseno auf der Hochfürstlich
Kinskyschen Herrschaft Stonis im Nakoniser
Kreise, von Kranz Ambros Reuß. Dresden.
1799. 3 Bogen. gr. 8. 4 92.

Bey dem rastlosen Fleiße, womit jest das Seld der Mines ralbrunnen bearbeitet wird, ist es gewiß eine angenehme Er-

Scheinung, wenn ein Mann, wie herr Reuff, fich einer folden Arbeit unterzieht, er, der und bereits fo manche herrliche Monographien von bohmischen Mineralbrunnen lieferte, woran dieses Land so reich ist. Das Dorf Miffeno, von welchem dieser Gesundbrunnen seinen Ramen bat, liegt in dem nordlichen Theile des Ratoniger Kreifes. Das hier beschriebene Mineralwasser entspringt nicht weit von diesem Dorfe, an bem Fuße eines mäßigen Sügels, ber auffteis gend von Often gegen Westen bis an das Thal lauft, aus einem eisenschußig thonigen Sandsteine. Es find eigentlich 3 Quellen, wovon die westliche die größte Bassermenge lie? fert und auch, dem Geschmack nach, den größten minerali: ichen Gehalt verrath; die bstliche scheint dieser an Geschmack und an Wassermenge am nachsten zu kommen; am schwach: ften ift die mittlere Quelle. Alle diese dren Quellen sind in ein gemeinschaftliches Bassin gefaßt; die bstliche liefert in einem Tage 252 Eimer, die mittlere 108, die westliche 288 Eimer. Der Barmegrad dieses Wassers war + 7 nach Regumar; da der Warmemeffer in der freven Luft (im December 1797) + 2 + 4, aber auch 1 - 3 zeigte; das Wasser ist helle und flar, ohne Geruch, von dintengrtigem Beschmack, sett Eisenocher ab, sein specifisches Gewicht jum destillirten Waffer ist = 1,0013, 1,0000; 15 Pfund enthalten nach herrn Reuß:

| Sargftoff       |                            | 3 Gran. |
|-----------------|----------------------------|---------|
| Schwefelgesäuer | te Kalcherde               | 217     |
|                 | - Bittererde               | 1019    |
| Rohlengesäuerte | — Eisen 7, 2<br>Bittererde | 2½      |
| Rieselerde      | Ralderde                   | 48      |

Dieses bisher Angesührte trägt Herr Reuß in 5 Abschnitz ten vor; im 6ten Abschnitt handelt er von den Heiltraften des Misener Gesundbrunnens, die er bloß muthmaßlich, nach den gefundenen Bestandtheilen dieses Wassers, angiebt, und im 7ten Abschnitt sagt er endlich noch etwas über die Badeanstalt zu Miseno, die freylich erst im Werden ist.

As.

### Schöne Wissenschaften und Gedichte.

G. A. Bürgers Akademie der schönen Nedekunste. Fortgesetzt durch eine Gesellschaft von Gelehrten. Zweyten Bandes erstes Stück. 1798. 8 98.

Diese Fortsetzung einer mit Recht gepriesenen Zeitschrift wird das gelehrte und geschmackvolle Publikum als ein sehr Schätbares Geschenk annehmen. Es empfielt sich durch seine Materien eben so sehr, als durch ihre Ausführung und Auseinandersetzung. Dieses Stuck fangt an mit der Forts settung des Hübnerus redivivus, welchen unsere Leser schon aus dem vorigen kennen werden. Er enthält wieder vors treffliche und richtige Bemerkungen über den Reim und die Profodie, welche jum Beweise Dienen, daß der veremigte Berf. nicht nur die Gabe befaß, fein und richtig zu fühlen; sondern auch über das Gefühlte zu urtheilen, und es auf Regeln und Grundsaße zurückzubringen, ben welchen freys lich die gewöhnlichen Reimreiche ihre Rechnung nicht fins den werden. Hierauf folgt die Fortsetzung über das Kriegswesen im altern Ruflande, welche, in Vergleie dung mit unfern Zeiten, sich angenehm lesen läßt. dritte Abhandlung über einige Gleichnisse des Homer's enthalt lehrreiche Bemerkungen über die Matur, Absicht, Fehler und Schönheiten der Gleichniffe überhaupt, welche durch einige Benspiele homerischer Gleichnisse erklart und Bewiesen werden von Starke. Nun folget eine vortreffliche, tief und richtig gedachte und lichtvoll vorgetragene Abhands lung: von dem Werthe des Nachruhms von Seyne. Machdem der verehrte Verf. gezeigt hat, wie wenige von den Dichtern, welche ihre Unsterblichkeit so begeistert pros phezeneten, wie wenige andere Schriftsteller und selbst Hele den ben allen ihren gerechten Unsprüchen die Unsterblichkeit erreichten; und wie viele andere ihre Namen mit weniges Recht und Verdienst auf die Nachwelt brachten; wie dieß aberhaupt mehr die Folge des Zufalls als des Verdienstes, und die Aussicht in dieser Hinsicht für unser Zeitalter viel zweifelhafter fen, ale in den altern Zeiten: fo ergiebt fich am Ende so mancher vortrefflichen Vemerkungen folgendes Refultat: Genüge jedem so viel: Das Gute dauert und wiekt fort; von irgend Jemanden ward es vers anlast

anlast, was thut der Name zur Sache! — — Berdienst, für mahres Berdienst hat unsere Welt keinen sichern Maakstab, kann ihn auch nicht haben; wir kens nen es bloß nach seinen nächsten sichtbaren Wirkungen, nach seinen Bestandtheilen konnen wir es nicht kens nen. Dieß kann nur Gott. — Den Beschluß macht ein gelehrter Aufsat: über die Poetik des Aristoteles, ein Fragment über ein Fragment, von Buble. len gelehrten Bemerkungen ergiebt sich am Ende, daß wir von der ehemaligen Poetit des Aristoteles nur ein Bruchs stud, und vermuthlich des zten Buchs, und auch dieses nur sehr verunstaltet, verworren, im rhapsodischen Auszuge haben, und daß die Rritit teine Hoffnung habe, daffelbe. je herzustellen; sondern an ihr ein ewiges Breutz haben werde. Angehängt ist noch ein kleines Gedicht: die Kunst zu vergeßen, welches mehr philosophischen als poetischen Berth hat.

Qwb.

J. J. Mniochs sämmtliche auserlesene Schriften. 1—38 Bändchen. Görliß, ben Anton. 1798 —99. 8. 4 RL. 16 R.

Unsere Lefer muffen den Verf. schon als einen benkenden, freymuthigen und an vielen Stellen wißigen Schriftsteller tennen. Go zeigt er fich auch in gegenwärtiger Samm: Den Unfang des Iten Bandchens macht eine Litas ney in Jamben, welche fehr gute und mahre, und größtens theils gut und fark ausgedrückte Gedanken enthalt, und wenn die häufigen gedehnten Zwischentiraden hinweggefallen waren, an Rurge eben fo viel, als an Starte gewonnen haben wurde. Auf sie folgt ein Versuch über eine zwies fache Binsicht, in welcher ein Gylbenmaaß beurs theilt werden kann, nämlich die melodische und die hars monische, wovon die erste ein bestimmtes und abgemesses nes, die lette ein ganz freyes, bloß nach dem Charafter der Materie bestimmtes Sylbenmaaß bedeuten soll. Der Berf. erklärt sich für das lettere, als das natürlichste. Nur ger hort, nach unserer Meinung, ein sehr hoher Grad von III. Twey Gebete für eine feinem Dichtergefühl bagu.

aufgeklarte und gebildete driffl. Gemeinde mit besonderer sinsicht auf moralischreligisse Bedürfnisse unferer Jeit. Der Berf. hatte als Jugendlehrer ju Deus fahrmaffer Gelegenheit, vor einer gebildeten Bersammlung religiose Vortrage zu halten. Und so entstanden diese allge: meinen Gebete, welche febr vernünftige Bitten und prattis sche Wahrheiten in einer edeln und starken Sprache enthale ten, und von recht vielen gelesen und beherzigt werden folls ten. IV. Ueber Bilder und bildliche Vorstellungen des Todes, und über einige damit verwandte Ges genstände, in form einer Rede. Der Berf. bemertt, daß es nur zwey Mittel gebe, von Kindheit an eingesogene und nach der Zeit festgesetzte schreckliche Ideen zu mildern und zu verdrängen. Es muß nämlich geschehen durch und mittelbare Wirkung auf das Gefühl, z. B. durch die Tom kunft, oder durch Hulfe der Phantasie, welche schreckliche Gegenstände burch ihre zauberischen Vorstellungen in anges nehme verwandelt. Obgleich der Gelehrte und Denker hier nichts Neues finden wird: so ift doch das Gesagte mahr und faßlich. V. Tod und Unsterblichkeit, eine Kantate. Poran einige Gedanken über Kantatengesange. Rec. hat die Kantate besser gefallen, als das darüber Gesagte. Wenigstens ward ihm das Dunkel, welches nach des Berf. richtiger Meinung bisher über die Theorie derselben schwebe tè, nicht sonderlich aufgeklärt. VI. Zerstreute Blätter, beschrieben von A. M. D. E. Mnioch, geborne Schmidt. Dieß ift eine Sammlung größtentheils kleiner Gedichte von der, nach einem 4jahrigen Cheftande, zu fruh entschlafenen Gatinn des Berf. Diese halten freylich die strengere Kritik nicht aus, so wie auch der Verf. manche pros sodische Bersündigungen schon zum voraus entschuldiget. Indessen konnen sie immer zu einem angenehmen Denkmale der Berstorbenen, wie auch zu einem Beweise dienen, daß es keine unangenehme Frau gewesen sen, welche in der Dichtkunst es wenigstens so weit gebracht hat.

Das zweyte Bandchen ist seinem Vorgänger gleich an Mannichfaltigkeit, Behandlung und Werth, und enthält, nebst manchen vortrefslichen Aufsähen, auch manche mittelt mäßige. Den Ansang machen Fragmente einiger Briefe an Freunde, davon die meisten nicht sonderlich interessant sind. Ihnen solgt Friedrichs Schatten, eine Vision im Jahre

Sabre 1788. Friedrich wird benm Eintritt in den himmel in Wegenwart der von und fur ibn Erschlagenen gerichtet, und am Ende wegen feines, wie es hier heißt, Eroberungse Prieges begnadiget. Dem Gebichte find einige Kritiken bes Berf. angehangt, wie er überhaupt die Gewohnheit hat, fich felbst zu fritifiren oder zu recensiren. Im Geburtstage des Königs, Friedrich Wilhelm des Dritten, am 3ten Aug. 1798. In der Vorrede sagt er sehr treffend: Preußen hat jest einen Fürften, der vor allen Dingen ein rechtschaffes ner Mann ift, und wir tonnen mit Grunde hoffen, daß durch unfer Rabinet zuerst eine moralische Politit statt einer polis tischen Moral fich geltend machen werde. Das Gebicht felbst, gleich fern von Schmeichelen und poetischem Prunke, ber Schäfftiget fich mit dem, was ein guter Fürst thun tann und foll, und ichließt mit ben finnvollen Worten: Ein guter Fürst ist ewiger als sein Reich. Linige Ideen zu eis ner Theorie der Gebetformeln. 1794. Hier wird der Lefer viel Gebachtes, Wahres und Schones finden; sollte auch gleich dem, welcher mit der neuern Theorie des Gebets bekannt ift, alles ben weitem nicht gang neu feyn, so wie fich auch hier und da manche Bemerkungen machen ließen, wenn Dieß nicht über den Raum einer Recension hinausgienge. Rury, des Berf. Absicht ift auch hier, das Sinnliche bes Menschen mit dem Geistigen in eine vernünftige harmonie m bringen. Ueber die moralisch affbetische Bildung in Sorm eines Gebets, nebst einigen erläuternden Unmerkungen. Ein Gedicht in fregen Jamben. die Sinnlichkeit nach und nach bahin gebracht werden muffe, daß fie die Moral als ihre unumschrantte Gebieterinn erft ers tragen, und nach und nach rechtmäßig und angenehm finden konne; dieß ist der Inhalt dieses Gedichts, welchem es nicht an starten und treffenden Bedanten, obgleich an poetischem Rolorit, und zwar nuch des Verf. Geständnisse, absichtlich fehlt. Barum es in die Form eines Gebets eingefleibet wurde, will dem Rec. nicht einleuchten. Fürs erfte konnt' es auf diese Art der Monotonie nicht ausweichen, und dann wurden auch manche satyrische Tiraben in demselben beteros gen, und verloren entweder ihre Wirfung, oder gerftorten bie bes Gebets. Ueberhaupt mar'es gu munichen, der Berf. Dachte nur; aber fprache nicht wie Rant. Go murbe feine Profa mehr Licht und Schönheit bekommen. Und was die Poeffe betriffe: jo verhalt fich Kant gegen dieselbe, wie der Wins.

Winter gegen ben Commer. Den Befdluß macht eine Folge fleiner und größtentheils intereffanter Auffage, Bes mertungen, Urtheile zc., fo daß der Lefer das Gange für eine aut besetzte Tafel ansehen tann, an welcher jeder stars Lere und schwächere Magen finden kann, was ihm behagt und befommt.

Ideen über Gebetsformeln, von J. J. Mnioch. Gorlis, ben Anton. 1799. Ein besonderer wortlicher Abe druck des oben angeführten Aufsates: Ideen zc. 1794. Die Absicht des Berf., warum er diesen Auffat nochmals besonders abdrucken ließ, war vermuthlich diese, um ihn so leichter in die Sande derjenigen zu befordern, welche Ers laubniß und Beruf haben, vernünftigere religible Ginriche tungen zu veranstalten. Und so mare die Absicht nicht nur zu entschuldigen; sondern auch zu loben.

Den Anfang des dritten Bandchens machen wieber epistolarische Fragmente. Ihnen folgen Data und Fragmente zu und von Abhandlungen. Diese enthals ten viele richtige, treffende und zu beherzigende Winke und Meußerungen, welche einer weitern Ausführung fabig und wurdig find. Lieder, ju fingen im Kreise von Freunden und Geliebten. Ein Sammlung angenehmer, größtentheils Mauerischer Lieder. Zweifel und Glaube. Ein musikas lisches Gedicht. Eine ber schönsten Stellen in demfelben ift folgende:

Schan rings umber! wo ber Lebendige Sich eine Gutte bant, wird auch ein Grab gegraben. Blick in dein Innres! Sich, bes Lebens gange Rraft Urbeitet, dich zu tobten, Und jeder Pulefchlag nagt an beinen Abern. Macht felbst die Freude nicht Dein Berg und dein Gebein erzittern? athmet nicht Die höchste Wonne, wie die Ohnmacht athmet? Und bas Entzuden - gleich der Todesangft, Blickt es aus halbgebrochnen Augen?

Berrman und Thusnelda. Ein dramatisches unvollens detes Gedicht. Den Schluß machen Lyrische Balmen, gesammelt von den gügeln und Thalern der Jugend; Einfalle und gesammelte Blatter aus dem Pulte vers

traus

Einfälle, ben weitem nicht so gut und anziehend gefunden hat, als das Uebrige.

236.

Gedichte von Friedrich Mohn. Zweytes Bandchen. Düßeldorf, ben Schreiner. 1798. 8.

Der Berf. findet es sonderbar, daß der iste Theil seiner Bedichte von einigen Runftrichtern febr gelobt, und von ans bern eben fo fehr getadelt wurde. Der gange Aufschluß liegt darin, daß ein Krititer frenger, und ein anderer geline Uebrigens haben beyde obigen Kunstrichter de urtheilt. wohl zugleich' Unrecht. Denn auch biefe gegenwärtige ate Sammlung gehört weder zu den ganz guten, noch auch gang ichlechten Gedichten. Der Berf. that mohl, da er fich Die Poeste jur Gesellschafterinn mahlte, in deren Umgange er so manche torperliche Unannehmlichteiten leichter vergeßen und ertragen konnte. Auch wird er einem großen Theile Der Leser tein unangenehmes Geschent machen, welche sich durch farte poetische Dahrung nicht verwöhnt haben. berrichen in diefen Gedichten gute Empfindungen und Ge: finnungen. Biele berfelben haben einen guten naturlichen Bang, und fogar auch oft leichten Fluß. Indeffen tonnen fie doch noch nicht corrett, und noch viel weniger vollkoms men heißen. Debst manchen andern eingeschlichenen Fehe lern stößt man auch oft auf unangenehme harten. Die Ges dichte ernstlichen Inhalts sind bey weitem besfer, als die abrigen; so wie überhaupt die Elegie wohl das natürliche Rach des Berf. fenn durfte. 2m wenigsten find die Ginn: gedichte gerathen, welchen bas nothigste Erforderniß, ber Mochmals versichert Rec., daß diese Be-Stachel, fehltmertungen bem Bergnugen teinen Eintrag thun follen und werden, welches ein guter Theil Lefer ben Lesung Dieser Ge: dichte empfinden wird.

Goldenes A. B. E. der Che. Zwen Gedichte von Friedr. Mohn. Düßelborf, ben Schreifier. 1798- 8. 18 A.

Mach dem Borberichte bes Berf. hat bie gute Aufnahme, welche fein vor turger Zeit in gleicher Form herausgegebe: nes A. B. C. für Junglinge und Madden erfuhr, ihn aufgefordert, Mannern und Frauen ein an Form, Inhalt, Werth und Lange vollig gleiches Geschenk zu machen. Nach einer Zueignung an dieselben folgt der Chefatechismus in fo viel Strophen, als das Alphabet Buchstaben hat; ein Paar om Ende ausgenommen, welche bem Berf. eben fo viel une gluckliche Dube getoftet haben wurden, als den Berf. der alten A. B. C. Bucher. Der Lefer wird hier gute movalis fche, obgleich nichts weniger als neue, oder auch nur tiefer gefcopfte Gedanten in einem leichten und naturlichen gluße ber Sadjen und des Verjes finden. Es wird daher man: them lesenden Chepaar ein angenehmeres und nuglicheres Geschent fenn, als unfre mit jedem Tage machfenden, und auch mit jedem Tage schlechtern Romane. Auch fehlt es bem Werkchen nicht an typographischer Schonheit. Strophe wird jur Probe genug feyn:

Wer reiner, treuer Freundschaft voll Und mit dem järtlichsten Verlangen Zu deiner Hätte kommt, den soll Die Freundschaft froh und warm empfangen.] Doch fülle nicht mit töstlichem Gemisch' Von vielen theur bezahlten Speisen Aus Eitelkeit und Hochmuth deinen Tisch. Dem Freunde dich als Freundinn zu beweisen, Sen gastfren, nicht verschwenderisch.

Qwb.

#### Bildende Kunfte.

Meue Miscellaneen artistischen Inhalts für Künstler und Kunstliebhaber. Herausgegeben von Johann Georg Meusel. Neuntes Stück. Leipzig, ben Fleischer dem jüngern. 1799. 112 S. 8. 1296.

Anführung ihrer vorzüglichsten Kunstwerke. « Wenigstens als allgemeine Uebersicht brauchbar. — 2. » Die bekanne testen

testen griechischen Bilbhauer in dronologischer Ordnung.« Von Dadalus, Smilis, Aristocles, Malas, Dipdz nus, Scyllis, Tectaus und Angeleon, und von ihren Werken findet man in diesem Berzeichniß, wovon die Forts setzung folgen wird, gut gesammelte Rachrichten. 3. "Ues ber einen Brief des Landschaftmalers, Philipp Hackert, in Meapel an den englischen Gesandten, Samilton, bafelbft, von dem Gebrauche des Firnisses in der Maleren; der nach dieser Kritik nichts - ale Beweise der Unbekanntschaft im literarischen Sach der Runft enthalt. 4. » Beschreibung des Monuments, welches der Kardinal von Roban dem Marschall von Turenne im Jahr 1782 errichten ließ. « Es ward ben Sansbach in der Ortenau auf der Stelle, wo der große Krieger 1675 fiel, exrichtet; bestand in einem 60 Fuß hohen marmornen Obelist mit Inschriften, der bald nache her von einem Sturm umgeworfen wurde. 5. » Nachriche ten von zwey unlängst verstorbenen Wiener Kunstlern, dem Componisten, Leopold Hofmann, und Karl Conti, einem Rupferstecher. « 6. » Machtrag zur Geschichte der Schweis ger Runftler: Dadrichten von den noch lebenben braven Landichafismalern J. E. und R. Steiner, Roller, Troll, Rufter, Rieter, und bem 1795 verftorbnen Freudweiler. 7. » Ueber die Schrift des Dr. Wichelhausen; Die Baches bildneren betreffend. « 8. » Biographie der Familie von Bemmel, wovon feit dem Jahr 1656 vierzehn als ausges zeichnete deutsche Runftler lebten. «. 9. » Der Portraitmas ler Heinstus, in Sachsen. « 10 und 11. " Bermischte artistische Nachrichten (die manches Interessante für Kunfts dilettanten enthalten), und Todesfälle von deutschen Runftlern.

Abbildungen der vorzüglichsten alten Statuen und Gruppen, die sich theils in Rom, theils in Paris besinden. Nach den Zeichnungen des H.F. Perries. Auf Kosten der Herausgeber von Ovids Verwandlungen. Wien, ben Pichler. 1797.
128 S. Fol. 12 ML.

Sechszig Abbildungen antiker Statuen und Gruppen sind in diesem Werk geliefert. Der einer jeden bepgefügte Text ente

enthalt größtentheils historische Rottzen aus ber Minthologie und Geschichte. Die turgen artistischen Bemerkungen find offne alle Kritik aus den Schriften von Kunstlehrern gesame melt. und oft nur mit ein Paar Beilen abgefertiget. Die Abbildungen selbst sind sowohl in den Umrissen, als in der Ausschattlrung der Theile und Musteln fehr hart und rauh p - mehrere find hablich verzeichnet, und fie alle geben nur eis nen schwachen Begriff von den Driginalen ber griechischen Kunst: Die sehr versinnlichte allegorische Vorstellung auf bem Titelkupfer, wo die Zeit Cals Saturn') mit großem Beißhunger an dem Torso nagt, und diesen, so wie sie da anfängt, bald gang aufgezehrt haben wird, durfte, in lites varifcher Hinficht und in Bergleichung diefes Bert mit ale tern bessern Werken dieser Urt, auch auf das gegenwärtige Wienerische Machwert passen.

# Romane.

Marie Müllen. Berlin, ben Unger. 1799. 388 seiten. 8. 1 Me. alog . . .

Diese wahre ober — singirte Geschichte von den zärtlichen Berierungen einer an sich tadelosen, aber unvorsichtigen, fajivärmerischen weiblichen Liebe empfiehlt sich eben so sehr durch das Feuer und die Schönheit einer blühenden Diktion, als durch die vielen in ihr liegenden Spuren einer gereiften Kenntniss des menschlichen Herzens und einer reinen Moraz Nur hier und da wird die Sprache zu blumenreich und gesucht, und einige Seiten find von einer zu uppigen Phantafie entworfen, als daß man sie für ganz unschädlich halten konnte. — Der Verfasser ober die Verfasserinn scheint es nicht bemerkt zu haben, daß in und mit dem Zauber der Sprache der Feder bisweilen ein Bild, eine Schik derung entwischen kann, die ben aller anscheinenden Uns schuld, und unter dem freundlichen Ochlever, womit felbft eine reine aber zu lebhafte Liebe aufgestellt wird, unruhige Gefühle in der Scele der Leserinnen erregen durfte. Die Bartheit und Werschonerung des Gesagten, tann leicht die Phantasie zu Empfindungen und Gedanten hinreißen , bie Der

der Zeichner nicht eigentlich beabsichtigte, und die gefällige Erzählung einer von ihren Schwarmereyen guruckgetomme nen ruhigen Liebe, wird dann die Eindrücke nicht so leicht verwischen können, die durch die Unlage des Hauptgemaldes bervorgebracht waren! Marie Müller, ein reißendes, bochft liebenswurdiges und gebildetes Burgermadchen, wählt einen Gespielen ihrer Jugend, einen jungen, rechtlichen edeln Burger zu ihrem tunftigen Gatten, - und will ihm ihre Hand schenken, wenn er von seinen Reisen zurückkehrti Eigentlich ift es nicht Liebe, sondern jugendliche Unhange lichteit, die Mariens Herz an ihren Ludwig anschließt; und darum war dieses Band auch won keiner langen Dauerge Raum ist der Geliebte verreift, als Maria einen bildschost nen, liebenswurdigen Grafen fennen lernt, - und babin tst ihr feurig: sanftes Herz auf ewig. Unmerklich; aber desto sicherer und unwiederbringlicher steigt Mariens Liebe jum hochften Taumel eines verwundeten Bergens. Das Bild: ihres entfermen Ludwigs wird mit jeder Minute fchwar der, - fie macht, fich darüber beunruhigende Bormurfe: aber endlich wirft fie den von ihm empfangenen Ring felbft ins Baffer, um gang den bezaubernden Wodmar (fo beift Der Graf) anzugehören. Much diefer lebt nur für feine Marie, - er findet in ihrer engelreinen Unschuld feinen himmel, sie geben sich nachtliche Besuche; allein Wodmar ist ehrlicher Mann genug, um ihre sich so gang hingebende Liebe nicht zu migbranchen. Während dieser Zeit wird er durch die Convenienz bedrohet, ein gräfliches Mabchen, Josephinen, ju heirathen, das er nicht liebt; - bie aber auch hier als ein Muster weiblicher Gute und Liebenswure digkeit geschildert wird. » Ich bete die Liebe an, « schreibt der Graf Wodmar an seine Mavie; "aber ich haffe die Che, - nie wird das Weib, das meinen Ramen führt, ju gleit der Zeit mein Berg besigen, « und nun folgt der wunderlit the Antrag, der Mariens keusche Seele tief verwunder und beleidigt - - sie foll, um es gerade herauszusagen, seine kunftige Maitresse werden. Aber nun ist das edle Madchen entschlossen, ihn nie wieder zu feben; feolz auf ihre Tugend verwirft sie jenen elenden Antrag; aber das Bild des Ger liebten steht immer noch mit Flammenzugen in ihrer Seeles so wie das ihrige in der seinigen. Nun wird die Berheira; thung mit Josephinen vollzogen. Die ichone Unglückliche aber liebt ben Gatten nicht, da fie icon früh ihr Berg dem Sohne

Sohne ihrer Erzieherinn, Willmuth, gefdenft hat, und fich nur diesen jum Gatten wunscht. Auch das Gemalde Dieser Liebe ist hinveißend schon und mahr dargestellt. Dan erblickt hier die Unfange und Fortschritte dieser allmähligen Leidenschaft in ihren eigenthumlichen wunderbaren Gestalt ten, und zwar von einem Auge beleuchter, bas genau gu beobachten, und dem Beifte das gang wiederzugeben weiß, mas es beobachtet hatte. ABodinar fann immer noch nicht feine Marie vergeffen, fo febr er auch feine neue Gattin achtet: und kommt endlich auf den nichtswurdigen Gedanten, neben feiner Josephine Marien heimlich zu ehelichen. unwahricheinlich, daß Marie nichts von des Grafen ichon wirklich bestehender Che erfahren haben follte.) Marie wils ligt im Taumel ihrer Liebe ein, und ein von dem Grafen gedungener Betrüger vollziehet die heilige Handlung. Boys her hatte Marie an ihren altern Geliebten eine Unzeige un ihrer Berbindung mit dem Grafen jurudgelaffen. Dlos nate lang lebt nun bas beimlich verbundene Paar auf einem entlegenen Schlosse des liebenswürdigen Berführers, ohne daß Mavie den Aufschluß ihres kunftigen Schicksals ahnbet. Endlich aber kommt alles ans helle Tagesticht. Die Gemablinn des Grafen reift unvermuthet nach dem Gute ihres Mannes, wo Marie Unterhalten wird, ohne feine Berbins dung mit derselben zu tennen. Die Scene, wie fich bende Prauen dort einander überrascht fühlen, und fich gegen eine ander erflaren, verdiente in einem guten Theaterftuck aufs genommen zu werden; aber wenig Cheweiber mochten fich gegen ein Rebeweib ihrer Danner fo, wie die edle Jofes phine, ausdrucken, welche Marien als ihre Freundinn und Schwester zu behandeln verspricht, und sie durchaus nicht von sich lassen will. Allein die tief beleidigte Marie will den Anblick ihres Verführers nicht ertragen. Gie entfliehet in ber Macht, und alles Machforschens ungeachtet kann man fie nicht wieder finden. Zufällig trifft fie auf ihrer Flucht, oder eigentlich nach ihrer Entfernung, ihren erften Geliebs ten, Ludwig, als Förster wieder. — Ihre beyderseitige Zuneigung für einander erwacht, sie vermählen sich; -Marie aber wird todtlich krank, schreibt einen Abschiedes brief an den Graf, worin sie ihm seine Vergehungen ver: geift, und ftirbt in den Armen ihres Ludwigs. - Dief find ungefahr die Sauptzüge eines schönen Gemaldes aus der Menschenwelt; dessen vortrefflichere Stellen man abev

in einem trockenen Auszuge unmöglich ausheben konnte. Daher wir unste Leser auf dieß mit so vieler Wärme und Seelengüte geschriebene Buch selbst verweisen wollen. Auch sie mögen felbst urtheilen, ob Wodmars Charafter genau getroffen ist, oder nicht.

Vz.

Sophie aus Rousseaus Emil. Ein Bild schöner Weiblichkeit. Leipzig, bey Martini. 1797.

Rousseau wollte in der Person der Sophie ein Seitenstück sum Emil aufstellen; allein sein Emile er Sophie, ou les Solitaires ist unvollendet geblieben, und die Auflösung (welt the er zu geben im Sinn hatte, S. über Rousseau's Verz bindung mit Weibern Bd. 2. S. 384 - 386.) fehlt, mele die den Leser darüber hatte beruhigen muffen, wie der Berf. ein so gutes und liebenswurdiges Weib so tief konnte fallen lassen. Der Charafter von Sophie, dem Dadden, ift von It. mit feiner Kenntniß des weiblichen Sinnes und Bergens gezeichnet worden; nichts weniger als idealisch, sons dern ben allem Guten und Liebenwurdigen mit mannichfaltiger weiblicher Schwachheit behaftet, und daher nichts weniger als ber jungen weiblichen Welt jum Mufter zu empfehlen. Man lese nur S. 10 f. (nach der gefälligen Uebersetzung des Her., der sich am Ende R. L. M. Müller unterzeichnet): Schmuck ficht fehr sittsam und bescheiden aus, und ift in der That sehr reizend; sie trägt zwar ihre Reize nicht zur Schau, sondern verhüllt sie; aber so, daß die Phantasie sich fie leicht bilden kann. Wenn man sie erblickt, fagt man nur! das ift ein sittsames, gesetztes Madchen! Aber man verweile nur langer ben ihr, und mit sußer Theilnahme irrt das Auge auf ihrer ganzen Gestalt umber, ohne sich wieder von ihr wenden zu konnen; ja man konnte fagen, daß sie diesen ganzen, noch so einfachen, Unzug bloß deswegen angelegt habe, um ihn von der Phantasie Stuck für Stuck abnehmen zu lassen!« Ungeachtet dieser Flecken in Sophiens Bilde, glauben wir doch dem Uebersetzer gern, wie er es S. 44 ff. sagt, daß dieser Chas rakter der Betrachtung weiblicher (gesetzter und befestigter) 12. 2. D. 23, LII. 23. 1. St. 10 geft, Geelen Seelen sehr werth sey. Das vorgesetzte Gedicht an die Les serinn, und die angehängten Gedichte an die Unschuld, und Elegien an Selma, werden auf empfängliche weibliche Gemüther sicher vortheilhaft wirken.

Do.

Kleine Romane und moralische Erzählungen. Von August Lafontaine. Verbesserte und vermehrte Auflage. Erster Theil, 19 Vogen. Zwenter Theil, 18 Vogen. kl. 8. Verlin, ben Sander. 1799.

Den Titel kleiner Romane führte die erste Ausgabe nicht; er ist aber hier hinzugekommen, weil er den Erzählungen angemessen ist. Zwey derselben, die Schöpfung des Mens schen, eine Fabel, und das Nadelohr find hier weggelassen worden; die erste, weil sie der 2f. für eine andere Samme lung, namlich von Mythen und Fabeln, bestimmt hat; die zweyte, weil sie Recensenten mit Recht getadelt hatten. Wenn wir selbst durch unfre Recension, D. A. D. B. 36. XXX. S. 258 ju diesem Berwerfungsurtheile Unlaß geges ben haben: so sollte es uns leid thun; konnen uns aber nicht enthalten, einen Berf. ju schäpen, der von dem ges wohnlichen Tehler einer partenischen Borliebe für Die Rine der seines Beiftes fren ift. Dagegen ist diese zwente Auflage mit einigen neuen Studen vermehrt worden, Die bisher zum Theil in verschiedenen Taschenbuchern und periodischen Schriften zerstreut waren; zum Theil aber ganz neu find. Wir wollen den Inhalt eines jeden Bandes kurglich anges ben. Jin ersten Theile war, nach der ersten Unsgabe, be: findlich: 1) Liebe und Tugend, eine der längsten Erzähe lungen. 2) Der edelste Mann. 3) Die Schöpfung des Menschen, und 4) die Entdeckung der Insel Madera. Dieser zwenten Ausgabe aber folgt auf die wenig geanderte Liebe und Tugend, bloß bas hinzugekommene Rachsel. Spiel. Der zwente Theil enthielt in der ersten Ausgabe die Barfenistinn und Ida von Cockenburg; in dieser zweys ten Auflage hingegen bloß die harfenistinn; der Berleger verspricht aber in einer Rachschrift, daß die übrigen viet Bandchen (die erfte Auflage bestand überhaupt nur aus vier

Banden) nächstens nachfolgen sollen. Die noch übrigen fehlenden Aussabe werden also wohl in der Folge nachgeholt werden. Hierben aber können wir eine kleine Herzenserzleichterung nicht zurückhalten. Der Berf. verspricht, in diese neue Auslage einige Stücke einzurücken, die in der ersten fehlen, und die also die Besitzer der ersten Ausgabe entbehren müssen. Eben das hatte der Verf. bereits in seiz ner zwenten Aussage der Gewalt der Liebe gethan, wo ebenfalls die Erzählung: Autur und Bubletey, beynahe das ganze vierte Bändchen einnimmt, die in der ersten Auszgabe sehlt. Wäre es nicht billig, daß die Berleger seiner Schristen die Zusäse der zwenten Auslage zum Besten der Besitzer der ersten Ausgaben besonders abdrucken ließen? Wir dächten, ein Schriftsteller, wie Las., wäre seinen Lezsen diese Bestligkeit, wir möchten beynahe sagen, Dankbarz keit schuldig.

Liebe und Dankbarkeit, von August Lafontaine. Berlin und Leipzig. 1798. 6 Bog. 8. 8 ge.

Der beliebte Romandichter scheint der Ungeduld seiner Ler ser zuvorkommen zu wollen indem er anfängt, seine kleiz nen niedlichen Erzählungen, die er sonft in kleinen Bande then jusammenstellte, einzeln herauszugeben. Die gegenz wärtige ist ein Beweis, daß die unerschöpfliche Quelle seis net Dichtungen noch nicht versiegt, und das Talent des 23. mit Leichtigkeit ruhrende Situationen des Herzens und die allmähligen Fortschritte und Uebergänge menschlicher Reis gungen zu schildern, noch nicht ermudet sey. Graf d'Ore meffon hatte auf seinen Gutern an den Ufern der Durange einen Bauer, Salier, den Unglücksfälle veranlaßt hatten, mit seinen Abgaben einige Jahre im Rest zu bleiben, und der deßwegen den Befehl erhielt, das Dorf zu verlassen. Der edle Stolz, mit dem Bater und Sohn diese Unkundin gung vernahmen, nachdem ihre bescheidnen Bitten keine Nachsicht bewirken konnten, zog die Aufmerksamkeit der gräslichen Tochter, Julien, auf diese seltnen Wenschen; sie zwingt ihnen die Summe auf, um deren willen sie von haus und hof gehen follen. Der Bater bringt der Grafinn Mutter das ohne ihr Vorwissen erhaltene Geld zurück, die, durch die Ehrlichkeit der Leute gerührt, ihren Gemahl bes wegte.

wegte, ihnen Geld sowohl als Schuld zu schenken. Aus Dankbarkeit begiebt sich nun der junge Salier, der nie Bes dienter werden wollte, in die Dienste ber jungen Grafinn; und das aufmerksamste Bestreben, thre Bunsche selbst in ihren Blicken zu lesen und zu befriedigen, leitet alle seine Handlungen, so wie ein freundschaftlicher Blick von ihr, als Ausdruck ihrer Zufriedenheit mit seinen Diensten, sein hochster Lohn ift. Gie wird die Braut des Markis Grisval, eines ihrer wurdigen jungen Mannes. Rurg darauf rettet sein Diensteifer ihr das Leben, wie es darauf ankam, über pinen reißenden Strom zu schwimmen, um ihr, ben vers mutheter Todesgefahr, die Hilfe eines Arztes zu verschafe fen, ju welchem Dienste ihr Berlobter nicht Entschloffenheit genug hatte. Inzwischen verbreiten sich die Revolutiones aveuel in das Dorf des Grafen; Blutsaufer aus Avignon hetten die Bauern auf, den Grafen zu ermorden, und das Schleß zu plundern. Salier thut alles Mogliche, um dies ses Ungluck abzuwenden. Da aber dem ungeachtet ber Sturm naher fommt, rettet er durch feine weifen Unftale ten, die freylich der Romanschreiber, wenn er will, gar mirksam machen kann, unter fortwahrender Lebensgefahr die gräfliche Familie. Nur Grisval verliert sich, da er Saliers Rath nicht befolgt, und seinen eignen Weg ein: schlägt. Alle andre kommen glucklich über die Grange. -Hier fehlt dem Rec. in dem ihm zugeschickten Eremplar uns glucklicher Beife ber Bogen D, um die ferneren Schicksale Dieser Emigrirten auf ihrer Flucht nach Deutschland berühe ren ju konnen. Die Mitter ftirbt an den Folgen Des Schreckens und der Duhfeligkeiten der Flucht, und der Graf folgt ihr nach. Julie also und der junge Salier sind noch allein übrig, und leben in einem Braunschweigischen Dorfe, wie sie auf einmal Grisval überrascht, und auf die endliche Vollziehung der Henrath dringt — durch welche Motizen er der verkleideten Julie Aufenthalt habe entderken konnen, wird nicht gesagt. Bis hierher sollen die gegene feitigen Gefühle Juliens und Galiers reine Dankbarkeit ges wesen seyn, weil der Gedanke der Unmöglichkeit jeden Reim der Liebe erstickt habe — wer das menschliche Herz kennt, wird sich von selbst sagen, wie unmöglich dieß, nach der Lage und den Berhaltniffen beyder Personen, gewesen fey; wie unauflöslich Liebe und Dankbarkeit gegen eine so junge, schöne Gebieterinn und Wohlthäterinn, und dagegen gegen einen

einen so durchaus rechtschaffenen, und bis zur Aufopferung treuen und ergebenen, gleichfalls jungen Diener, jusam: menfließen. hier erklart nun Julie auf einmal, zu Saliers Erstaunen und Entzücken, daß fie bey veranderten Glücks: umftanden ihre Sand Miemanden andern, als dem Retter ihres Lebens geben konne; womit denn auch Grisval zufrie: den ist und abzieht; worauf denn die beyden Liebenden von dem Refte des geretteten Vermögens ein Bauergutchen kaus fen und glucklich leben. Ein Umstand, den der Berf. ju Anfang der Geschichte anführt, daß nach einer alten Sage einst unter den Vorsahren der Salters ein berühmter Held gewesen sey, wird hier nicht wieder genutt, um etwa burch Die Entdeckung einer edlen Herkunft Juliens Entschluß mehr Von den Schonheiten der ergablenden au motiviren. Schreibart brauchen wir Lesern Lafontainischer Schriften ohnedem nichts zu sagen,

Der Sohn ber Matur. Ein Seitenstück zu bem Maturmenschen von August Lafontaine. Wien, im Berlag ben Doll. 1799. 14 B. in 8.

Delmburg, ein nach allen Seiten vortrefflicher jungen Mensch, verläßt im isten Jahre bas väterliche haus, um in hamburg sein Gluck zu versuchen. Der Wirth, zu dem ihn der Zufall führt, verschafft ihm eine Stelle auf einem Comtoir. Er lernt aber in eben diefem Saufe ein aufferft armes, aber tugendhaftes und zufriedenes Paar Cheleute fennen, deren Unterstüßung er sich annimmt, und mit ih: nen gemeinschaftliche Wirthschaft führt. Auf des Baters Wunsch, seine einzig wohlgerathene Tochter bey sich zu has ben, um sie fremder Berführung zu entreissen, entschließt sich Helmburg, sie aus den Diensten, worin sie steht, loszus machen, und ihren Eltern zuzuführen. Die reizende Julie empfängt und belohnt den Wohlthater ihrer armen Eltern mit der unbefangensten, herzlichsten Liebe, die unter dem Unstrich der reinsten Dankbarkeit ihr Herz tauscht; auch er gewohnt fich so an den Umgang des anspruchlosen, unschuls digen Madchens; daß beyde nicht ohne einander leben kon; nen; und helmburg, der inzwischen so viel erworben hat, um einen eignen Sandel anzufangen, bas treffliche, obgleich . arme, Dabden heprathet. hinreifend ift das Gemalde, D 3

das

das der Verf. mit dem ihm eignen Talent, mit allen Farben der Einbildungskraft, Gefühle des Herzens zu'schildern, von dem Glück ihrer Liebe und Ehe macht. Mutter eines Sohnes, und als kurz darauf Handlungsge: schäffte ihn zu einer Reise nothigen, zwingt sich Julie ihm gur Begleiterinn auf, und ertrinkt benm Ueberseteh über ein pen reissenden Bach (wenigstens hatte doch der Werf. mit ihr die udthigen Rettungsversuche sollen vornehmen laffen. che er sie dem Leser als todt ankundigt). Ganz untrostbar über diesen Verlust, und stumpf für alle Freuden des Ums gangs, findet er bey seinen einsamen herumirrungen ein zwischen Bergen verstecktes Thal, und beschließt für fich und seinen Schwiegervater hier eine Urt von Ginfiedelen zu erbauen, wo er abgeschieden von der Welt seine übrigen Lebenstage zubringen will (der Berf. vergißt hier, daß ein solches, von dreven Bergen eingeschlossenes, und von Mens schen unbesuchtes Thal sich in der Nähe von Hamburg nicht denken laßt.) Hier erzieht er dann auch seinen Sohn zwar jum Gefühl fürs Edle und Gute; aber fern von Menschen und fremd mit den Convenienzen und Borsichten, die man im Umgang mit ihnen zu wissen nothig hat. Und dieß ift dann der Sohn der Matur, der nach dem Titel der Beld dieses Romans ist. Im 17ten Jahr führt ihn der Water zum erstenmal nach Hamburg, nachdem Karln, so heißt der Sohn, schon lange eine Art von Meugierde nach dem, was jenseit seiner Berge seyn moge, beunruhigt hatte. erblickte Karl in der Tochter des Gastfreundes seines Baters, Emilie Sommer, die erste weibliche Gestalt; die aber auch wie ein elektrischer Schlag auf sein Berg wirkt, so daß er ihr fogleich, ohne Zuruckhaltung, wie ein Naturmensch, eröffnet, daß er ohne sie nicht leben konne. Emilie, statt diese jus dringliche Liebeserklarung lacherlich zu finden, findet im Ges gentheil an diesem offenen, naiven und überdem blühenden Jungling Geschmack; die Eltern bewilligen auch ihre Liebe. Da aber Karl sich vorher durch einige kleine Reisen noch etwas mit der Welt bekannt machen will: so versetzt ihn sein Eifer für edle Handlungen, und der vom Vater eingeprägte Brundsaß, ben einer edlen handlung fremde Urtheile gu verachten, zuweilen in Lagen, die ein falsches Licht über seine Handlungen verbreiten. Go rettet er ein Madchen, Die sich aus Berzweiflung, daß man ihren Brautigam nach Amerika schiekt, ins Wasser stürzen will, und nimmt sie, um

um ste nicht der Schande blos zu stellen, in das väterliche Haus. Ein andermal wird er als der Verführer eines Mädschens angehalten, die als Vetrügerinn seine Gutherzigkeit misbrauchte. Feile Dirnen zogen ihn in ihren Umgang. Darüber kam er in nachtheilige Gerüchte, die Emilien zu Ohren gebracht wurden. Schön beschreibt hier der Verf. den Kampf in Emiliens Herzen zwischen Liebe und Eiserssucht, und die Mühe, die ihr der Entschluß kaster, Karlunicht wieder zu sehen. Eine abermalige oble That in Phrsmont, wo sie mit ihm zusammentrisst, giebt ihm Gelegens heit, ihr den Irrthum von seiner Untreue zu benehmen — und die seurigste unzertrennliche Liebe, und glückliche She sind die Folgen dieser Ausschnung. Von Seiten der Schreibs art sowohl als der Charaktere und Grundsähe verdient dieser Roman Empsehlung.

Bg.

#### Weltweisheit.

Untersuchungen über die wichtigsten Gegenstände der Moralphilosophie, insbesondere der Sittenlehre und der Moraltheologie; von Johann Christoph Hoffbauer, Professor der Philosophie zu Halle. Erster Theil; nebst bepläufigen Bemerkungen über die verdienstlichsten Bemühungen um die Sittenlehre, vorzüglich in den neuern Zeiten. Dortmund und Essen, ben Blothe u. Comp. 1799. 354 S. 8. 1 Re. 432.

Die Gegenstände, die durch diese Untersuchungen auf eine sehr befriedigende Art erläutert werden, sind folgende: Erste Ansicht der sittlichen Matur des Menschen. Theorie der Zwesche. Ueber das menschliche Begehrungsvermögen. Weitere Entwickelung des Begriffs der praktischen Vernunft, nehst Ressutaten daraus. Ursprüngliche und abgeleitete sittliche Geses be. Vergleichung der Wolfischen und Kantischen Principien. Weitere Entwickelung des Begriffs der Sittlichkeit. Vollekommne und unvollkommne Pflichten. Ideen über die Colesisson der Pflichten. Zwangspflicht und Gewissenspflicht.

Pflichten und Rechte in ihrem Zusammenhang! Sittlichs keit und Glückseligkeit. Von dem Verhältnisse der Glücksex ligkeit und Sittlichkeit, als Zwecke des Menschen betrache tet. Heitiges und unheiliges Wesen. Willführliche und Willtührliche Handlungen als Gegens frene Handlungen. stände der Richts: und Sittenlehre. Giebt es sittliche gleichgultige Sandlungen? Erlaubnifgesete. Berhaltnif bes Rechtlicherlaubten zu dem Sittlicherlaubten. Entwickelung des Begriffs von einem Gute, und der verwandten Begriffe. Ueber das hochste Gut des Menschen. Tugend, Untugend, Lafter. Rabere Betrachtung der einzigen Tugend. Unterscheie dung mehrerer Tugenden. Pflichten der Gerechtigkeit - der Bate. Pflichten gegen fich felbft im Berhaltniß zu den übrigen Pflichten. Großmuth und Edelmuth. Ueber die Eintheilung der Pflichten gegen fich felbft. Ethische und ascetische Pflichten. Berhaltniß der reinen zur angewandten Moralphilosophie. Ideen zu einer ethischen Unthropologie und ihre Unwendung. Man sieht aus dieser kurzen Unzeige, daß dieses Werk seiner Absicht nach gleichsam ein fortlaufender Kommentar über die von dem Berf. vor einiger Zeit herausgegebene Moralphilo: -fophie ift, und wir können versichern, daß es die Besitzer biefer Moralphilosophie nicht reuen wird, mit verselben auch diese Untersuchungen zu verbinden; denn wenn fie fich schon auch fur sich selbst mit Nuten und Vergnügen lesen lassen: so werden sie doch in dieser Berbindung noch weit brauchbarer und interessanter. Es ist uns nur sehr wenig vorgekommen, woben uns noch ein Unstoß oder Zweifel übrig geblieben ist; einiges davon wollen wir hier noch ans zeigen, um die Lefer dieser Schrift jum weitern Rachdenken darüber zu veranlassen. S. 55 ff. sucht der Berf. die zweck: maffigste Formel für das erfte und ursprüngliche Sittengeset. Er stellt diese auf: Sandle so, als du wollen mußt, daß jez der in demselben Falle handle. Er vergleicht fieimit denen, die Kant angegeben hat, bemuht sich, sie mit einander zu vereinigen, und gerath julett auf Behauptungen, die wer nigstens so, wie sie lauten, für uns keine Ueberzeugung mehr haben; 3. B. daß eine Regel, von der ich wollen kann, daß sie ein allgemeines Gesetz sey, auch eine solche seyn muffe, von der ich es wollen muß; ferner: daß wir, ohne unerlaubt und pflichtwidrig zu handeln, auch nach Maximen handeln konnen, von denen wir eben nicht wollen konnen oder mussen, daß sie allgemeine Gesetze seyn, daß allo

alfo das Gegentheil deffen, was die Pflicht constituirt, nichte Unerlaubtes oder Pflichtwidriges fen, u.f. w. statt aller dieser nur allzu subtilen Untersuchungen, die viels leicht am Ende auf einen bloffen Bortftreit hinauslaufen, hatten wir gewunscht, daß der Berf. seine Aufmerksamteit vielmehr darauf gerichtet hatte, ob diese Formeln insges fammt bargu taugen, das erfte und urfprungliche Sittenges fet auszudrucken. Wir glauben es nicht; benn da mußten fie so beschaffen seyn, daß man nach keinem weitern Grund mehr fragen konnte; fo find sie aber nicht beschaffen. Es ift namlich flar, daß die Hauptsache darauf ankommt, daß man eine Handlungsweise als allgemeines Gesetz wollen muß. Woher wissen wir nun aber in einem jeden vorkommenden Falle, daß wir dieses wollen muffen? Etwa aus eis nem bloffen innern Gefühle? - Dieß giebt tein allges. mein : mittheilbares Princip; oder aus einem durch Begriffe ju erkennenden Grunde; so ift ja dieser Grund noch hoher als das Princip, und dieses bort auf, erstes und ursprüng: liches Geset zu senn. - Eine Sandlungsweise ift nach bem Berf., in Beziehung auf das ursprungliche Sittengeset, entweder fittlich ; gut ober fittlich ebos, oder fittlich gleichgul; Sittlich : gut ift fie, wenn ich wollen tann oder muß, daß sie allgemeines Gesetz sen; sittlich : bos, wenn ich wols len muß, daß ihr Begentheil allgemeines Befet fen; fittlich : gleichgultig, menn ich weder fle falbft, noch ihr Gegentheil als allgemeines Gefet wollen kann ober muß. Bier haben nun die zwey erftern Gabe feine Schwierigfeit; hingegen ber britte Scheint etwas Widersprechendes anzunehmen; benn wenn ich eine gewisse Bandlungsweise als allgemeines Geset vorgestellt nicht wollen fann : fo scheint baraus ju folgen, daß ich ihr Gegentheil wollen muffe, und wenn ich bas Gegens theil einer Handlungsweise als allgemeines Geset nicht wol: len kann: so werde ich die Handlungsweise selbst wollen muffen. Dieser Widerspruch ift, fo viel wir sehen, von dem Berf. nicht aufgeloft werden. Er beruht aber auf einer gewissen Zweydeutigkeit des Ausdrucks: Wicht wollen konnen. Ich kann etwas nicht wollen, das bedeutet name lich entweder so viel: ich habe einen hinlangtichen Grund, etwas nicht zu wollen; oder: ich habe nur noch keinen hins langlichen Grund, etwas zu wollen. Sabe ich nun einen binlanglicher Grund, etwas nicht zu wollen: so kann ich nicht

nicht auch einen hinlanglichen Grund haben, bas Gegens theil nicht zu wollen; habe ich hingegen nur noch keinen hinz langlichen Grund, etwas zu wollen: so ist es möglich, auch keinen hinlanglichen Grund zu haben, das Gegentheil zu wollen — und eine solche Handlungsweise mußte alsdann als fittlich : gleichgultig gedacht werden; nicht aber eine fols de Handlungsweise, wo ich einen hinlanglichen Grundhatte, sowohl sie selbst, als ihr Gegentheil nicht zu wollen: denn dieß ware als ein offenbarer Widerspruch unmöglich, jenes aber nicht. Diese genauere Unterscheidung wirft nun auch ein Licht auf das, was oben über die Formel des Mos ralprincips gejagt worden ist. Was ich als allgemeines Geset wollen fann, das muß ich auch wollen; dieß ist mahr, wenn es so viel heißt: was ich — zu wollen, hinlänglichen Grund habe, das muß ich wollen; aber nicht mahr, wenn es heissen soll: was ich wollen kann, nur in so fern ich keis nen hinlanglichen Grund habe, es nicht zu wollen: daraus folgt noch nicht, daß ich hinlanglichen Grund haben muß, es zu wollen. Ferner: Es ist möglich, daß eine hans dlungsweise auch nicht als allgemeines Gesetz gewollt werden muß, ohne deswegen pflichtwidrig ju seyn; dieß ist mahr, wenn es so viel heißt, als: wir haben vielleicht keinen hins langlichen Grund, sie — zu wollen, ohne sie deswegen für pflichtwidrig ansehen zu muffen, indem daraus nicht folgt, daß wir nun darum einen hinlanglichen Grund hatten, fie nicht zu wollen; aber es ift nicht wahr, wenn es heiffen foll: wir haben einen hinlanglichen Grund, eine Handlungsweise als allges meines Gefet nicht zu wollen, ohne fle deswegen für pflichtwi: drig halten zu muffen, indem wir sonst einen hinlanglichen Grund, sie nicht zu wollen, zugleich haben und nicht has ben mußten, welches offenbar widersprechend ware. brigens ift es für sich klar, daß in einem solchen Falle, wo noch kein hinlanglicher Grund vorhanden ift, eine Hans blungsweise als ein allgemeines Gesetz zu wollen, oder auch nicht zu wollen, vernünftiger Weise gar nicht gehandelt werden kann; wenn also vom wirklichen vernünftigen Handeln in Concreto die Rede ift: so kann man mit Mecht bie Regel aufstellen, daß man immer nur nach solchen Maxis men zu handeln habe, die man als allgemeine Gesetze zu wollen hinlanglichen Grund habe, folglich als solche wollen könne und muffe; und wenn man von einer Handlungsweise spricht,

die so beschaffen seyn soll; daß wir keinen hinlanglichen Grund haben, sie als allgemeines Gefet zu wollen, und auch keinen, sie als solches nicht zu wollen, die wir also insofern als allgemeines Geset weber wollen noch auch nicht wollen konnen oder muffen: fo ift dieß immer nur eine Sandlungsweise in Abstracto, die in dieser Abgezogenheit unfer vernünftiges fittliches Wollen auf teine Urt bestimmen tann. 6. 167. Sittlichfeit und Gluckfeligfeit, giebt der Berf. ju, find beydes nothwendige Zwecke, die also der Mensch has ben muß; wie kommt es denn, daß nur aus dem einen ders selben Pflichten hervorgehen, und nicht auch aus dem Uns dern? oder wie tann man allgemein sagen: Pflicht ift jede Sandlungsweise, die ich wollen muß, weil ich einen nothwens digen Zweck habe, den ich wollen muß, und den jene hans dlungsweise nothwendig macht, da man doch die Handlungse weise, die durch das Streben nach Gluckfeligkeit bestimmt wird, nicht für Pflicht ertennt; obgleich diefe Glückfeligkeit gleichfalls ein nothwendiger Zweck ift, den ich haben muß. S. 207. Giebt es sittlich : gleichgultige Handlungen? Unt: wort, Ja! Denn nenn es teine gabe: fo maren alle meine willführliche Handlungen durch das Gittengeset nothwendig bestimmt; ich hatte feine Bahl und feine Frenheit mehr, und tonnte also auch nicht mehr nach ber Borftellung von Mittel und Zweck handeln. - Dieser Grund taugt nichts: denn die Nothwendigkeit, die das Sittengesetz unsern willkührlis den Sandlungen ertheilt, ift; keine phpfische Mothwendige keit, und hebt die Frenheit nicht auf; auch die durch das Sittengeset bestimmte handlung kann ich doch unterlassen. Uns dunkt, daß es in Abstracto sittlich : gleichgultige Sanz dlungen gebe; das kann wohl angenommen werden; hinges gen für das vernünftige Wefen als daffelbe ift alstann tein Grund vorhanden, sie vorzunehmen, oder wirklich und in Concreto zu handeln. - Die Untersuchungen über die Dos rakheologie werden einen Zweyten Band ausmachen. Worz zu es auf dem Titel heißt: nebst beyläufigen Bemers kungen über die verdienstlichen Bemühungen um die Sittenlehre, porzüglich in den neuern Zeiten, bas verstehen wir nicht.

Am.

Vorlesungen über die Bestimmung des Menschen zur Sittlichkeit sur jeden gebildeten Menschen.
— Won K. G. D. Manderbach. Erster Theil. Franks. am Main, in Eßlingers Verlag. 1799.
8. 1 Alph. 1 Bg. 1 Rk. 8 98.

Der Zusat auf dem Titel dieser Schrift: für jeden gebildet ten Menschen, verbietet Mcc. schon, hier tief geschöpfte philosophische Untersuchungen zu erwarten. Indessen muß et gestehen, daß er das Lesen dieser Schrift ganz ermüdet geendiget hat. Denn bey aller Villigkeit, die man populären Schriftz stellern dieser Art gern angedeihen lassen muß, können wir doch nicht läugnen, daß die ins Homiletische fallende redeselige Weitschweisigkeit, voll zahlreicher Wiederholungen, und den Zweisel erregt hat, ob viele gebildete Leser die Geduld haben werden, sich durch diesen Band durchzuarbeiten; zumal da sie am Ende noch nicht am Ziel sind; sondern noch einen solgenden Band erwarten mussen.

Im Gangen genommen gehort der Werfaffer ju benen, welche das eudamonistische Gustem vortragen. Daß er auf Einwürfe und Behauptungen der kritischen Phitosophen Rucksicht genommen hatte, haben wir nicht gefunden; und das konnte man auch nicht verlangen, da sein Buch nicht für Gelehrte von Profession, oder gar für Philosophen ges Mehrere seiner Argumente mochten auch schrieben ist. wohl ben genauerer Untersuchung nicht Stich halten. würde sie ihm auch desto lieber ganz schenken, wenn er das gegen nur das mahre Gute weniger weitschichtig vorgetragen Gang anders, kurger und lichtvoller haben Spale håtte. ding und Garve in der Kurze die Hauptsachen (dieser auch noch in seiner letten Schrift: Einige Betrachtungen über die allgemeinen Grundsatze der Sittenlehre G. 234 ff.) selbst für Michtgelehrte vorgetragen. Oft haben Hrn. Ms. Bor: lesungen fast gang die Form einer Predigt; nur daß tein Text jum Grunde gelegt ift.

Wie weit sie sich verbreiten, und wie schon in der Anlage der Keim zu einer großen Ausdehnung liegt, kann man schon aus dem allgemeinen Inhalt sehen. Es sind nämlich eilf Bors Vorlesungen: 1. Ueber die Kenntniß unserer Mens schenbestimmung überhaupt. 2. Ihr Daseyn. 3. Ob sie sich auf Dinge ausser ihm, oder nur auf ihn selbst beziehe: 4. Was sich bey flüchtiger Erwägung der Sachen für verschiedene Daseynsbestimmungen dens ten lassen. 5. Welches die wahre und ganze Daseynse bestimmung d. M. sey. 6. Ob Glackseligkeit die wahre und ganze Bestimmung sey? (Hier findet man eine eigne Erklarung von Gl., um eine doppelte Menschenbes stimmung heraus zu bringen) 7. Was neben ihr zu unserer Bestimmung gehöre. 8. Ob unter den vere schiedenen Bestimmungen (der sinnlichen und geistigen). eine die hochste sey; also als das hochste Gut gedacht werden musse. 9. Wenn Sittlichkeit die hochste Bestimmung ist (verwechselt man nicht hier Mittel und Zweck?), was ist sie denn eigentlich an sich; muß sie eine feste Regel haben; und wo ist diese zu fins 10. Was ist nach den verschiedenen, von je her angegebenen Sittlichkeitsgrundsätzen von dem ersten Grundsatze der Erziehung zu halten: Was von dem Grundsatze des Staats ?

Mk.

Die Tugendkunst, oder Universalkatechismus für alle Wölker der Erde. Aus dem Französischen des Hrn. von Saint Lambert. Erster Teil. Leipzig, im Verl. der Dyckischen Buchhandl. 1799. 30 B. 8. 1ML. 838.

Dadiese Schrift ein ausländisches Produkt ist: sokonnen wir uns mit einer näheren Würdigung des Inhalts derselben nicht befassen. Daben müssen wir aber bemerken, daß wir ungleich vortresslichere Schriften dieser Art (wir wollen hier unsere Leser an die hier einschlagenden Schriften unseres verewigten Garve erinnern), so viel umfassend auch der Titel immer lauten mag, schon lange besitzen. Die französische Philozsophie, mit all ihrer gewöhnlichen Scichtigkeit, gepaart mit Großsprecheren, ist auf jedem Blatte sichtbar. Das Publikum würde daher gewiß nichts verloren haben, wenn diese

diese Schrift immer unübersett geblieben ware: benn wie besiten bereits das unvergleichbar Bessere in biesem Fache; aber vielleicht war es dem Uebersetzer, der fich am Ende der Borrede J. G. Dyck unterzeichnet, nicht gang gleichgultig, jest gerade eine eintragliche Beschäfftigung gu haben; und damit wollen wir uns denn auch für jest ber beruhigen, und unsere Lefer nur noch versichern, baß es Die Unmerkungen, wels hier an Gallizismen nicht fehle. the der Ueberseger hin und wieder hinzugefügt hat, bericht tigen leider nnr felten den Text, welcher doch so oft einer Berichtigung bedürftig ift; dagegen hat es dem Ueberseter gefallen, uns in diesen Moten feine Einfalle über die neuer ften politischen und philosophischen Angelegenheiten mitzutheix len, die wir freylich ebensowohl ohne den geringsten Nacht theil für unser Wissen und für unsere Wohlfahrt entbehrt haben wurden, als diese gange Uebersetung.

Uebrigens ist der Inhalt dieser Schrift folgender: Auf bie Borrede jur deutschen Uebersehung, und die Borerinner rungen des Berfaffers folgt das erfte Buch, unter der Aufe schrift: der Mann, das in fünf und zwanzig Abschnitten folgende Gegenstände abhandelt: Won den Ginnen; Bergnügen und Schmerze, welches die Sinne durch ihre wechselseitigen Berhaltniffe gewähren können; vom Schlaf; vom Einfluß der finnlichen Freuden und der finnlichen Schmer gen auf unsere Geele und die burgerliche Gesellschaft; von Der Eigenliebe; von dem Verstande oder der Beurtheilunge kraft; von den Reigungen; von der Reugier; von det Leichtglaubigkeit; vom Aberglauben; von der Nachahmunge sucht; von der Gefelligkeit; vom Mitteiden; von der Liebe zur Unabhängigkeit um Gleichheit; von der Ordnungeliebe; vom Lächerlichen; von der Liebe zu angemessenen Tonen, oder zum harmonischen Klange; von den Leidenschaften; Bemerkungen über die Leidenschaften der Wilden, verglichen mit ihrer Meufferung in mehr oder weniger gebildeten Staat ten; vom Klima; vom Charafter; von der Gewohnheit? vom Instinkte; von der öffentlichen Meinung; vom Gewise sen; vom dauerhaften Gluck, oder von der Wohlfahrt; von der Vernunft; der Mensch in seder Lebensperiode. Abhandlungen hat der Uebersetzer, man sieht freylich nicht aus welchem Grunde, noch Etwas über des hrn. Drofessor Fid)s

Sichte Appellation gegen die Unklage des Atheismus, beys, gefügt. Es ift jest gerade in der Zeit, nach hrn. Sichte mit Steinen zu werfen; und diese gute Gelegenheit wollte der Ueberseter vermutolich nicht versaumen, Irn. Sichte auch ein paar Steine an den Kopf zu werfen; denn als Atheiste ist er ja wohl vogelfren, und jeder Gassenjunge kann mit einer Hand voll Koth sein Muthlein an ihm er proben. — Das Zweyte Buch hat die Ueberschrift: das weib, und handelt in einigen Dialogen folgende Gegens ftande ab; von der physischen Beschaffenheit der Frau.n. ihrer Imagination, ihren Sinnen und ihrer Denkart: Aber die Entstehung und die verschiedenen Arten der Leidens schaften, welche dem weiblichen Beschlechte eigen find, und bessen Charafter: von den Leidenschaften und Zugenden des weiblichen Geschlechts: über die weibliche Wohlfahrt. -Das Dritte Buch hat die Ueberschrift: Ponthiamas, oder die Bildung der Bernunft, und handelt nnter verschiedener Einkleidung: von der Bernunftlehre; über die Erziehung ber Kinder; über die menschlichen Kenntnisse; Ueber die Urfachen, die den Menichen jum Brrthum verleiten tone nen; Berhaltungsregeln zur Einrichtung eines Worterbuchs der Substanzen; Lebensregeln; Denkspruche; Unweisung jur Erforschung der Wahrheit; die Sitten der Einwohner von Pontbiamas.

De.

Disciplina morum, iuvenibus litterarum studiosis tradenda, aptisque philosophorum sententiis et sacrarum litterarum dictis illustrata, auctore M. Henrico Kunhardt, ord. Phil. Adi. Acad. Custode et in Paedagogio Collaboratore. Helmstadii, sumtibus Fleckeisenii, 1799. 168 ©. 8.

Wenn wir in einer lateinischen Schule ober an einem Gymnas sium junge Leute, die dem Studiren gewidmet sind, in den ers sten Anfangsgrunden einer wissenschaftlichen Moral zu unterrichten hatten: so wurde uns dieses Lehrbuch sehr willtommen seyn: denn wir sinden es zu dieser Absicht, zu welcher es auch

ist in einer richtigen und natürlichen Ordnung sabgefaßt, ohne doch zu metaphysisch zu sehn; deutlich und doch gründlich, kurz und doch vollständig, und in der Auswahl und dem Bortrag der besondern Vorschriften der Bestimmung und den Bedürfnissen studiender Jünglinge angemessen. Auch der Ausbruck ist rein: lateinisch, und die Schreibart der Naterie gemäß. Einen besondern Vorzug-machen endlich die vielen zwecknäßigen Stellen aus, die theils aus der Bibel, theils aus kömischen und griechischen Schriststellern unter dem Texte und in beständiger Veziehung auf denselben angeführt werden. Wir nehmen also keinen Anstand, dieses wohlgez schriebene Compendium der Moral zu dem oben angegebez nen Zwecke zu empsehlen, und sind versichert, daß es in den Handen eines geschirkten Lehrers Nuben schaffen werde.

Am.

## Neue Allgemeine Deutsche Bibliothek.

Zwen und Funfzigsten Bandes Erstes Stud.

3 wentes heft.

Intelligenzblatt, No. 20, 1800.

## Mathematik.

Die ersten Anfangsgründe der reinen Mathematik, zum Gebrauch für den Unterricht von J. G. C. Riesewetter, Doktor und Prosessor der Philosophie. Berlin, ben Quien. 1799. 415 Octavseit, 11 Rupsert. mit 150 Fig. 1 ML. 12 92.

Die Mathematik muffe anders vorgetragen werden, erin. nert Gr. R., wenn man ben Schuler bloß mit ihren Sagen zu anderweitigem Bebrauche bekannt machen will; anders, wenn man überdieß noch Ausbildung feiner Erkenntniftrafte fich als Bauptzweck voraussest. (Die erfte Absicht geht auf Handwertsmäßige Belehrungen, gehort fo wenig für Das thematit, als bloß praftische Unieitung zum Rechnen, nur die andere ist der Mathematik werth; Ausbildung der Erkenntniß muß allemal ein wichtiger Zweck seyn, ohne sie werden selbst die Vorschriften der Ausübung weder richtig gefaßt noch glucklich angewandt. Bur Bequemlichkeit fann man dem Praktiker die Cape, die er am meiften braucht, auszeichnen, wie es Schulze im erften Beft feines Tafchen. buchs gemacht hat; im zwenten verfahrt er doch anders, so was abet foll nicht fur den Schuler geschehen.) In dieser Absicht scheinen Ben. A. die meiften Lehrbucher nicht gu leis ften was er wunscht, ohne daß sonst gegen Richtigkeit und Genauigkeit ben ihnen mas zu sagen ist. Sie handeln den \$7.21. D. 23, LII, 23. 19 G. II. Beft.

Begenstand vollständig ab; fann benm mundlichen Bortrage der Lehrer hodiftens nur ausführlicher wiederholen, was im Buche fteht: fo beweißt der Schuler nur halbe Aufmerts famfeit, was der Lehrer fagt feht im Buche, und das be-Das Lehrbuch foll nach Sen. A. Erachten, nicht Alles enthalten, nur so viel, daß ber Schuler bey eigenem Dadbenfen bas übrige finden fann; boch fo vollftanbig, bag es ben der Wiederholung des Lehrers Vortrag leicht ins Bedachtniß zurückruft. Go hat Br. A. g. B. in der Geometrie Figuren gezeichnet, auf welchen der Schuler Die gu! findende Definition leicht ableiten fann; durch Fragen deren Beant. wortung nicht schwer fallt, Begriffe zu erlautern gesucht; Bes legenheit gegeben, algebraische Formeln in Worten auszudrus cten; nach dem daffelbe zuvor ben andern geschehen mar, in der Folge der Geometrie, nur ichwere Sage durch Siguren erlautert, fonft überlaffen Die Figuren nach Unleitung des Sabes ju zeichnen; ben Beweisen und Aufgaben nicht Alles auseinander gefett, oft nur angewiesen. Debriabrige Erfahrung hat ihm bewiesen, daß biefer Bortrag nublich und interessant ift.

Dach einer Ginleitung, Arithmetif, mit Buchftaben. rechnung, Logarithme, Gleichungen, bis mit quadratischen Aufgaben; nicht ben allen die Auflöfung. Geometrie und Die lette endigt fich mit der Mufgabe, ebene Trigonometrie. aus den Seiten die Binkel zu finden. Er fallt ein Perpendifel auf die größte Seite aus dem gegenüberftebenden Binkel und fucht ihre Segmente, und endigt bas Buch mit der Frage nach den Binkeln, wenn die Geiten 3, 4, 5, find. (Babricheinlich den Schuler zu versuchen, der Auslachen verdiente, wenn er hier die Segmente ber großern Seite nothig fande. richtig ift, was Br. B. wegen ber Urt Mathematif zur Bil. bung des Berftandes vorzutragen, fagt; aber gute Lehrbucher find boch icon haufig feiner Absicht gemäß abgefaßt, enthalten mehr als nur was mundlich erlautert wird, geben bem Lernenden Unlag zu eigenem Gleiße. Selbst Euklid überlagt manches feinen Lefern zu entwickeln und zu beweifen. Und wenn in einem Lehrbuche auch alles vollständig bewiesen und aus einander gefeht ift: fo wird ber Lernende, ber Unlagen zum Mathematiker bat, nicht das alles wortlich durch ftudieren, für sich Beweise und Auflösungen suchen, nachdem feben, wie es mit dem was im Buche ftebt, jufam. men

men trifft. Hrn. Prof. &. Buch ist also nicht, wie er zu glauben scheint; das erste dieser Art.

Markscheidekunst. Verkasst von Paris von Gluliani, kais. königl. Professor der Mathematik zu Klagenfurt. Wien, gedruckt ben Hraschanzky, kais. kön. deutsch- und hebräischen Hosbuchdrucker und Buchhändler. 1798. 88 S. 4. mit 5 Kupfertoseln. 16.92.

Die Methode, Lagen eines Punftes durch Coordinaten zu bes stimmen, hat Gr. v. G. in der Martscheibefunft vortheils haft gefunden, und Gelehrte, als er mit feiner Arbeit fertig war, aus Kaffners Unmerfungen über die Marticheidefunft und v. Oppel Unhang jur Martscheidet. fennen gelernt, deffen. Methode er aber für schwieriger ertlart als die seinige. Das erste Hauptstud: Erklarungen, daben auch mit vom Coms paffe. II. Bon ber Martscheidet. überhaupt. Sohlenris III. Verfahren in der Grube. Wegen der und Geigerriß. Rrummung einer Schnur nach ber Rettenlinie, follte man bestimmen, wo der Gradbogen anzuhenken ift, ihre Reigung mit der geringften Unrichtigkeit anzugeben. Br. v. B. fine bet die gemeine Regel, den Gradbogen unter ber Mitte der Schnur anzuhenten'fehlerhaft; auch was von Oppel lehrt nicht befriedigend; giebt einen Unterricht, ben bem Integris ren und natürliche Logarithmen vorkommen, für die, welche in ber Mathematik geubt find; ein Markscheider werde wohl nicht Gebrauch davon machen. IV. Berfahren außer der Grube. V. Berechnungen, daben erinnert er, in den trigonometris schen Tafeln sey unrichtig o als Logarithme des Sinus o angesehen. (Das ist doch in neuern Ausgaben, g. E. in De. gas seiner, langst verbeffert.) VI. Riffe. Wie man ben Sohlenriß nach dem Compasse verfertigt. Wenn Theile der Arbeit mehrere Jahre nach einander find vollendet worden, muß man bemerken, ob fich indeffen die Abweichung ber Magnetnadel verandert hat. Sr. v. G. findet fur Beffer, aus den Angaben Des Compaffes Bintel zu berechnen und ben Sobe lenviß nach Absciffen und Ordinaten aufzurragen. VIII. Auf. gaben. 2118: Große und Streichen einer Linfe ju finden, beren Endpunkte auf dem Sohlenriffe angegeben find.

So mehr aus dem Riffe aufzulofen. Borber muß boch der Linie Streichen und Lange in der Grube gefunden fenn, ebe man es auf den Rig bringen fann, dazu gab das III. C. Unleitung.) VIII. Martscheiberische Werkzeuge: Grubencompasse, Gradbogen und zehntheiliges eingetheiltes Rlafter, find schon im III. C. beschrieben worden, und heißen bas fachsische Schinzeug. Die Magnetnadel ist Beranderuns gen unterworfen, selbst wegen elektrischer Luft, auch in sehr eisenschuffigen Geburgen. Unbequemlichkeiten der Gifen. Ware Gr. v. G. Martscheider: so murbe er ein Wertzeug brauchen, das mit dem Branderischen Scheibenins frumente in den Saupttheilen übereinstimmt; er nennt es Catageolabium, weil es eigentlich zu unterirdischen Deffungen dient. Gine horizontale Scheibe in 24 Stunden getheilt. Um ihren Mittelpunkt dreht fich ein Linial mit einem Bernier, vermoge deffen Winkel bis auf Minuten angegeben merben. Auf bem Linfal befindet fich auch eine Buchse mit Spie. vitus und Luftblafe, Die Ebene der Scheibe magrecht zu Rellen. Ein Fuglothrecht auf bas Linial befestigt tragt einen Gradbogen, deffen Ebene auf der Scheibe ihrer fenfrecht ift, ber Salbmeffer fich in jede Reigung bringen lagt. mittelft eines Bernier laffen fich ben ihm Paare von Minuten angeben. Dem Durchmesser parallel ein astronomisches Fernrohr, in deffen Brennpunkte ein Rreuz auf platten Glafe. Moch abgesondert, eine verticale Scheibe nach deren Mitteis punfte visirt wird. Man erleuchtet sie mit einer Lampe. Der Abstand der Ure des Fernrohrs vom Durchmeffer des. Gradbogens, ift gegen die Entfernung der Bisirscheibe be: trachtlich; nun will man eigentlich die Neigung der Linie vom Mittelpunkte des Gradbogens nach der Scheibe Mittelpunkt wissen; die Vorrichtung giebt aber die Reigung der Are des Fernrohrs. Es wird gewiesen, was dieser wegen für eine Berbesserung nothig ift. Underer Bemerkungen über Bebrauch und Richtigkeit dieses Werkzeugs.

Ho.

1. Der Rechenschüler. Ein Schulbuch zum Leitz faden des ersten Unterrichts im Rechnen für alle Volksklassen. Von Ernst Gottfried Fischer, Prof. Prof. der Mathematik und Phys. an den Berk. Colln. Gymnas. zu Berlin. Berlin, ben Dehmike dem Jüngern. 1798. VIII und 160 S. 8. 5 R.

2. Exempelbuch. Ein Hülfsmittel zur Beförderung des Geschmacks an den Rechenübungen, und zur gelegentlichen Verbreitung gemeinnüßiger Kenntsnisse, von Johann Friedr. Wilh. Koch, Pred. an der St. Johannis Kirche in Magdeburg. Exsstes Hes Hest, die Rechnungsarten in gleichbenannten Zahlen. Magdeburg, ben Keil. 1800. (eigentslich Michael. Messe 1799.) VIII und 160 S. nebst 2½ Bogen Resultate. 8. 10 98.

Biermit steht in genauester Berbindung:

- 3. Erempeltafeln. Ein Hulfsmittel zur Beförderung bes Geschmacks an den Rechenübungen, und zur gelegentlichen Verbreit. gemeinnüß. Kenntanisse, von Joh. Friedr. Wilh. Koch, Pred. u. s. w. Erstes Heft, die Rechnungsarten in gleichebenannten Zahlen. Magdeburg, wie oben. VIII S. und 14½ 23. 8. 12 32.
- 4. Erempel zur Uebung in der T. meration, den vier Grundrechnungen unbenannter und einfach benannter ganzer und gebrochener Zahlen, auch in der Auflösung einfacher Gleichungen. Zum Behuf des hiesigen Schulmeisterseminariums, herausgegeben von Joh. Georg Heinr. Viermann,
  Kon. Kurf. Steuer Revis. und Cammer-Revis.
  Gehülf., auch lehren im Rechn. und Schreib. am
  hies. Schulm. Seminar. Hannover, ben den
  Gebr. Hahn. 1800 (Mich. M. 1799); VI und

E 3 5. Kure

J. Kurzes und leichtes Rechenbuch für Anfänger (,) wie auch für Bürger und kandschulen (,) von Joh. Phill Schellenberg. Erster und zwenter Theil. Zwente verbesserte und vermehrte Aufl. Gera und leipz., ben Illgen, 1799. 27 B. 8. Dritter und letzter Theil. Zwente verbesserte Aufl. Ebend. 1799. 15 Bogen 8. Alle dren Theile IRC. 6 98.

Dieser dritte Theil wird auch unterm Titel verkauft:

- 6. Kurze und leichte Anweisung zur Decimal- und Buchstabenrechnung, Regel de Quinque, Kettenrechnung, Gesellschafts. Vermischungs = und Falsis
  Rechnung, nebst vielen Vortheilen und Abkürzungen der Aufgaben. Von Joh. Phill. Schellensberg. Zwente verb. Aufl. Gera und Leipz., u. s. w., wie nachst zuvor.
- 7. Gemeinnüßiges Rechenbuch zum Unterricht in Stadt- und Landschulen und zum Privatgebrauch. Zwepte und verbest jedoch im Wesentlichen ungeänderte Auflage. Altdorf, im Verl. Meyers, Univers. Buchdr. 1798. 30 B. 8. 16 9e.
- 8. Arithmetische Labellen, als erste Uebung im Recht nen; nebst dem Nothwendigsten von der Orthographie für niedere Schulen. Zwente Auflage. Magdeburg. 1799. 44 B. 8. 69e.

Die Menge der, in zwey bis drey Messen hinter einander etschienenen, fast gleichartigen Unweisungen zur praktischen Rechenkunft, veranlaßt uns, verschiedene derselben unsern Lesetn anzuzeigen, und von ihrem Werthe dem Publiko Reschenschaft abzulegen.

Mr. 1. Ist ein brauchbares Büchlein, das der Absicht des Titels, für einen großen Theil Sachsens entspricht. Hr. Prof. Prof. F., den wir aus seinem rühmlichen Rechenbuch für das gemeine Leben, ir. Th. kennen, handelt in 17216. schnitten vom Numeriten, Addiren, Subtrahiren, Multipliciren und Dividiren, unbenannter und benannter ganzer Zahlen und Brüche, worauf S. 116—135 Abschn. XVII. die Regel detri ganzer und gebrochener Werthe folgt. Den Beschluß machen S. 135—150 einige Rechenkunssssückern des voriaen Leben, wovon man in ältern Rechenbuchern des voriaen Jahrhunderts, zumal in Semelings. Weiszners, Ressing, Grafs, Schliepers, und ahnl. Schulbüchern rühmliche Vorgänge antrisst. Im Ganzen verdient die vorliegende Arbeit des Hrn. Verf. unsern Dank, und wir ermuntern ihn zur Fortsehung seiner vorhabenden arithemetischen Arbeit.

Mr. 2 und 3. Sind im Befentlichen Eins, b. i., es find ein und dasselbe Werk. Jenes enthalt die Aufgaben in einer Reihe fort auf beyden Seiten zusammengedruckt; bieses dagegen die Aufgaben auf einer Seite, so daß sie auf Pappe gezogen, und als Erempel ber Uebung ben Schalern gum Ausrechnen vorgelegt werden tonnen. 2m Ende eines jeden Eremplars finden fich die, nach der Nummer der Aufgaben zusammengedruckte Resultate oder Facite; die aber bloß zur Dadricht, für die Lehrer in 8 gebunden werden. Alle Auf. gaben geben nicht über bie vier erften Grundvorfenntniffe unbenannter und benannter Größen hinaus, und find im Banzen so beschaffen, daß sie Luft und Ermunterung zum Rechnen aller folden Rechenschuler, benen es um Wißbegierde zu thun ift, schlechterdings erwecken muffen. Rec. findet bergleichen Einkleidung am zwechmäßigsten; und es mare ju munschen, daß unsere gewöhnl. Rechenmeister, der Methode des grn. Pred. R. in Burger : und gelehrten Schulen folgen, und fie auf mehrere Gegenstande der Art anwendbar machen mochten. Dem zweyten Sefte feben wir baber mit Berlangen ent. gegen, und wünschen, barin die namliche gemeinnusige Behandlungsart auf die folgenden Rechnungsarten angewandt au feben.

Mr. 4. Hat den tresslichen Schriststeller, der während den letzten 20 Jahren zuerst die Anleitung zum Bopferechnen schrieb, zum Verf. Wer Hr. B. Manier und Einkleidung, das Rechnen zu lehren kennt, wird auch an

ote

viesem Exempelbuche, das in der Art des Vortrags mit dem nachstvorigen Buche des Hrn. K. vieles gemein hat, wahren Gefallen finden, und dessen Semeinnühigkeit nicht absprechen. Mur die geometrischen Aufgaben S. 209—214 Nr. 244, 247; 248, 252, 253, 255; 258- 268 und 269 passen nicht hierher, weil sie, ohne Voraussessung einiger Grundleheren der reinen Geometrie, den Rechner zum mechanischen Betrieb der Meßkunst zu seicht führen.

Mr. 5 und 6 haben, wie die Titel anzeigen, einen Berf. — So viel fich Rec. zu erinnern weiß, und aus dem Machichlagen in Erfahrung bringen fann, find die erften Ausgaben dieser Bucher, in der M. a. d. B. so wenig. als in der alten angezeigt worden. Der Berf. flagt &. 5. selbst darüber, daß ihm eine öffentliche Recension seiner Arbeit, noch nicht zu Gefichte gefommen sep. haben dieselbe, außer ber vorliegenden, nicht geseben. erffe Theil von Dr. 5. lehrt gablen, Addiren, Subtrabiren Multipliciren, und Dividiren, ganger und gebrochner, uns benannter und benannter Größen, welches alles in eilf Abs schnitten, S. 1 - 231 in 97 Sphen ziemlich vollständig gezeigt wird. Der zweyte Theil dagegen in drey Abschnits ten S. 232 - 400, von S. 98 - 250, die Lehre von den Verhältnissen und Proportionen (was heißt das?), die Regel detri, Interessen: und Reductions : Rechnung, und die einfache umgekehrte Regel detri. Den Beschluß macht Die Unjeige ber Resultate einiger, im Buche vorkommenden Uebungsaufgaben und Druckfehler. Die allju große Deuts lichkeit, womit der Bortrag des Butchs gleichsam überladen ist, durfte, wie der Aussall, (Vorr. S. VIII - X.) gegen einen gleichzeitigen arithm. ischen Schriftsteller, Vielen nicht gefallen; wenigstens bezeugt Rec. an beyden ein gerechtes Mißfallen, wiewohl er der abgehandelten Materie und dem Berdienste des Berf. Gerechtigfeit wiederfahren lagt. Mr. 6 enthält in 6 Abschnitten das Alles, was auf dem Titel des Buchs genannt worben. Ungeachtet man nichts Neues darin antrifft: fo find die barin verarbeiteten Rechnungsge. genftande, welche in mehrern hundert Rechenbuchern vorfommen, nach einer praftisch arithmetischen Art behandelt, die von der Ginficht des Berf. zeugen. Mur die Selbstgenuge samkeit in der Vorrede wird mehreren mit und nicht behagen. Ungleich zweckmäßiger hat uns

Mr. 7 gefallen. Ein Buch wie diefes, das burch feinen furgen, faglichen, mathematisch richtigen, und nicht durch Formeln ober burch weitschweifige Erklarungen überlabenen Wortrag, Ach gang vorzüglich auszeichnet, und bas in der Sauptfache, nicht fur ben franklichen Rreis allein, fondern für alle beutsche Rechnungs = Liebhaber berechnet ift, verdient Schule mannern und Schulern empfohlen zu werden, denen es um Erweiterung arithmetischer Kenntniffe zu thun ift. Bergleichung der zten Ausgabe dieses Buchs mit der ersten finden wir die Ungaben der wirklichen Berbefferung in der Porr. S. XIII. fg. ganz richtig. Diese bestehen vorzüglich in Berichtigung ber Druckfehler ben Beantwortung der Auf. gaben; - in Beranderung einiger Ausdrucke, und in ber Ausführung einiger Berechnungsarten, welche doch im Ganzen die vorige Auflage, wie auf dem Titel richtig bemerkt wird, im Besentlichen, felbst in ben Settenzahten, unverandert lagt. Wir wunfchen mit dem ungenannten Berf., daß fein Buch ferner dazu dienen moge, die Schlechten Rechenbu. der ju verbrangen, und ben grundlichen Unterricht im Reche nen zu befordern.

Dr. 8. 3ft eine elende Die'ce, über bie man fich wuns bern muß, daß man diese wenigen Bogen zu einem so theus ven Preife bat jum zwenten Mal drucken tonnen. Ausgabe scheint, wie sie es verdient, vielleicht weil sie unter aller Kritik war, nicht in ben Buchhandel gekommen au feyn.

Mo.

## Maturlehre und Naturgeschichte.

1. Physikatisches Wörterbuch (;) oder Erklarung ber vornehmsten zur Physik gehörigen Begriffe und Runstwörter, sowoht nach atomistischer als auch nach dynamischer Lehrart betrachtet (;) mit kurzen bengefügten Machrichten von ber Beschichte ber Er. findungen und Beschreibungen der Werkzeuge (,) in alphabetischer Ordnung von D. Johann Cary E 5

Fi.

Fischer (,) der Philos. Prof. zu Jena, u. s. w. Zwenter Theil. Von Elektr. bis Hyp. Mit funf Rupfertafeln in Quart. Gottingen, ben Dietrich. 1799. 988 S. gr. 8. 3 MR.

2. Physikalisch - Chemisches Handwörterbuch für Gekehrte und Ungelehrte, Fabrikanten, Manufacturisten und Handwerker. Ein gedrängter Auszug aus Gehlers, Macquers, und den neuesten vorzüglichsten physischen und chemischen Wörterbuchern und Schriften. Mit forgfältiger Auswahl in vier Banden gesammelt. Erster Band. 21 bis El. Mit Kupfern. Leipzig, in der Wengandischen Buchhandlung. 1799. IV. und 573 Seiten gr. 8. 1 Mg. 18 22.

Beyde Werke haben so vieles mit einander gemein, daß nean oft in die Versuchung gerath ju glauben : Die Berf. hat ten nach einem gemeinschaftlichen Plane einige Artifel abzus handeln Rucksprache genommen. Wenn man fie aber in bet 2 susführung genauer betrachtet: fo ftoft man bisweiten auf inerkliche Verschiedenheiten, die theils daher rubren, daß der Berf. von Dr. 1 seine eigenen Gedanken und systematische Enfleidung mitbringt, die der ungenannte Bearbeiter bes Musugs von Mr. 2 wie es scheint, größtentheils zuruck laßt, theils aber von dem großen Abstande originiren, für wels ches Publikum jedes der benden Werke geschrieben worden. Denn

Mr. 1, wovon wir schon den isten Band, oben (in der Neuen allgem, deusch. Bibl.) rühmlichst angezeigt has ben, ist bloß für Gelehrte und speculative Liebhaber der Daturlehre ie. bestimmt. Der vorliegende zte Bo. ift in seiner Ausführung eben so reichhaltig und grundlich bearbeitet als der erfte. 11m diefes ju beweisen, wollen wir der vornehmften und ausführlichsten Artikel gedenken, die uns im lettern einer vorzüglichen Aufmerksamkeit werth geschienen. Belegentliche Bemerkungen wird uns der Gr. Berf. zu gute halten,

da sie keinen andern Zweck haben, als Zweifel, Berichtis gungen und Erganzungen für die Wissenschaft darzustellen.

8. 7 - 18. Elektricitätsverdoppler, ober Bens nets Duplikator der Elektricität, größtentheils aus den Philos. transact. 78ten. Bbe, aus Grens Journ. der Physik, und Cavallo Ubh. der Electricität a. d. Engl. üb., entlehnt. 6. 18 - 25. Elektricitatezeiger, nach verschiedenen beate beitet. S. 27-77. Elektrisirmaschine, nach ben neus ften und beften Runftlern, ihren Erfahrungen und Beobache tungen beschrieben. Die vornehmsten Schriften die daben gebraucht worden, sind von Priestley, Cavallo, Adams, Nicholson, Ingenhouß, Cuthberson, van Marum, Landriani, Reiser, Gütle, Mundt, u. a. m. 8. 73 - 77, werden einige Bemerkungen in Unsehung des Reibzeugs der Enlindermaschine bengefügt, die Br. Prof. F. dem Mechaniko Voigt in Jena verdankt, und in aller Abs: ficht hier angeführt zu werden verdienten. (Rec. fügt bingu: Cuthberson ist nicht Erfinder der Elektrisirmaschine mit Glasscheiben. Rec. sah sie im Jahr 1779 in der Brans derschen Werkstätte zu Augsburg; als er sich darüber im März 1788 mit Hrn. Cuthberson in Amsterdam mündlich unterhielt, gestand lettrer dem Rec. aufrichtig, daß Die Ehre dieser Erfindung eigentlich dem verstorbenen Brander gehöre; der jungere Sr. Bianchi (auf der Ralverstraße in Amsterdam) aber ihm zuerst davon eine mundliche und figurative Beschreibung gemacht, die et nachst dem verbessert habe.) S. 77 — 104. Elektrometer, vorzüglich gerathen. 6. 105 — 144. Elektrophor. Bisher glaubte man: Volta habe dieses Instrument zuerst im J. 1775 bekannt gemacht, und sen also Erfinder besselben. Der verstorbene hofr. Lichtenberg hat aber (f. Nov. Comm. foc. Reg. scient. Goett. Tom. VIII. p. 168.) gezeigt, daß schon Wilke dazu 1762 die Vorrichtung gegeben habe. — 149—157 scheinbare Entfernung, scheinbarer Abs fand, aus Priestley's Gesch. der Optif Igrößtentheils ente lehnt. Der Art.: Ephemeriden, oder aftronomisches Jahrbuch, S. 163 — 165 ist gut gerathen; es hatte aber 8. 165 der aftronomischen Ralender gedacht werden sollen, welche die Kon. Akad. der Biff. ju Berlin, in den Jahren 1745 bis 1751 und sg. herausgegeben hat. Rec. kann ihren eigentlichen Anfang nicht bestimmen; wohl aber, daß er un-

ter seinem astronomischen Bucher Borrathe funf Jahrgange namlid von 1747 - 1751 in 4. besitt, wovon die vier ersten in deutscher, der von 1751 aber, in lateinischer Sprache, und fast in eben der Urt, wie das seit 1776 erschienene Jahrbuch abgefaßt find. Jene find von diesem nur darin perschieden, daß feine so ausführlichen aftronomischen 26. bandlungen barin vorkommen, wie in fpatern Zeiten ber Ges schmack und die Beobachtungslust dieselbe hierin anzubringen, für nothig erachtet hat. Auch find die aftronomischen Rus pfertaf. in besagten Kalendern nicht so nett, noch so häufig wie im Jahrbuche anzutreffen. Daß übrigens das aftron. Jahrb. des Hrn. Bode, seit 1793 bis 1797 drey Sup: plem. Bde. erhalten, hatte ber Benauigkeit wegen bier erwahnt zu werden verdient. Auch ift ber, nach bem Car: dan G. 164 bemerkte Umftand: daß man gur Beit bes Pto. 1emaus noch feine Ephemeriden gefannt, nicht gang richtig. Mec. ift weit entfernt, die, auf teine Auctoritat gestütte Machricht des Vollbeding's (f. Archiv der Erfind. S. 140), daß die etsten astron. Ephemer. von Meton und Konon verfertigt worden, als richtig anzunehmen; ins bessen geht boch aus den Beobachtungen des Alexandreischen Sternkundigen, die auf unsere Zeiten gefommen find, dur Snuge bervor, daß fie ihm wenigstens nicht unbekannt ges: wesen seyn muffen. (f. Claud, Ptolemaus Beobacht. der Gestirne und der Beweg. der himmel. Sphäre; von J.L. Bode. S. 8 ffg. 72 fg. u. 236 - 240. Berl. 1795 gr. 8.) Der Urt.: Erdbeben, G. 168 - 180 ift meift nach. Priestley und Bergmann in Vergleichung neuerer Hypothefen ausgearbeitet. 3m Urt. Erdfugel, S. 184 - 252' findet sich fehr viel Gutes. Wahres und Falsches, in Unses der mathematischen Erdfunde der alten, Iern und neuern Zeiten gusammen getragen. Dur vermiffen wir hierben an einigen Orten bie mathematische Rritif, wie 3. B. in den irrigen Ungaben des Posidonius S. 206 fg., die schon in Berghaus Gesch. der Schiffahrtst. ben den vor: nehmsten Bolfern des Alterth. 2r Bd. S. 592 - 594 bin. långlich gewürdiget worden. Was S. 205 fg. von Era. toffbenes Bemühungen in Absicht der Erdmessungen von Alexandrien bis Siene, und umgekehrt vorkommt, hatte mit den kritischen Bemerkungen des verstorbenen Schottlanders Bruce (f. Reise zu den Quellen des Mils; ir Bb. S. 212 — 218 n. d. Blumenbachsch. Ausg.) mit Vor. theil

10000

theil verglichen werden tonnen. Mehr hierher gehöriges, zeint icon mit aftronomischer Genauigkeit, die dem Unfange des vorigen Jahthunderts Ehre macht, Willebr. Snellius Eratosth. Batavus; Lib. II. Probl. 3. p. 247 seq. u. Cap. XVIII. p. 250 — 263. — Sonst ist-dieser aussührliche Artifel trefflich gerathen, und die neuesten geographischen Bemuhungen darin aufgenommen worden. Die mathematis sche Physit geht ebenfalls daben nicht leer aus. es nicht gut gewesen, wenn Br. Prof. F. im Urt. Zunftliche Erdgloben S. 252 - 255, am Ende, von den besten Gattungen derfelben, wo fie verfertigt werden, und welche Anleitungen zu ihrem Gebrauche in der mathemat. Geogra: phie empfehlungswurdig sind, gehandelt hatte! - Eudio: meter, Luftgute : Messer, S. 271 — 294 vortrefflich auseinander gefest, und die neueften Entdeckungen daben bes Expansible Glässigkeiten, ausdehnbare, nußt. elastische flussigkeiten, S. 294 – 302, nach de Luc, Lampadius, Gren, u. a. — Fäulniß, S. 305 — 313. — Vom Fall der Körper S. 313 — 330 wird gründlich ges handelt, eben so auch die Farben S. 330 — 367 und S. 390—431, das Fernrohr oder Teleskop. In lettern wird vieler analytischer Calcul, und S. 400 ffg. manches über die Geschichte des Fernrohrs beygebracht. Der Gr. Berf. scheint, außer andern wichtigen Werken, auch Mone sucla hist. des mathematiq. Tom. II. p. 155-172 ges braucht zu haben; jedoch ohne letteres zu nennen. S. 437 — 444 physikalische Beschreibung der Leuerkugel. — Sins sternisse, Verfinskerungen der Himmelskörper, S. 447 — 469. (Micht nur Sipparch verstand die Mondfins sternisse zu beobachten, und daraus die Ungleichheiten der Mondsbewegung zu bestimmen; sondern auch die Aegypter, wie verschiedene Alte versichern. S. Diog. Laert. Procem. segm. II. Diod. Sic. lib. I. c. 50 p. 59. Herod. lib. 1. c. 74. Bergl. Berghaus Gesch. der Schiffahrtsk. 2r B. S. 518 fg.) S. 465 fa. führt Hr. F. vieles von der soge. nannten Plinianischen Monds: Periode, oder das Sa. ros der Chaldker an, und sagt: Plinius setze statt Suis das, der für die Rückfehr der Finsternissen 222 Mondsmos nate anglebt, ducentis viginti tribus. Das ist auch richtig, nach der Sarduinischen Ausgabe des Plinii hist. nat. lib. II. c. 13, Tom. I. p. 79; aber in den altern Ausgaben des lateinischen Naturgeschichtschreibers, wie z. B. Die Gelensche

sche steht p. 8. 1. c. nur 222. Letteres ist aber ein Schreibsehler in den Sandschriften, ber mit ben übrigen Berechnungen und Angaben, wegen dieser Mondsperiode des Plinii, nicht übereinstimmt, und sehr weißlich von Bare duin, nur nicht, wie es scheint, auf Beranlaffung von Salley, den er als einen berühmten gleichzeitigen Schrift. steller gar nicht nennt, verbessert worden ift. derts, daß Hr. F. nicht die Ursachen angiebt, welche Zalley zur Aufsuchung der Chaldaischen Mondsperiode bewogen. welche einige franzos. Gelehrten die Umlaufszeit des Mero nennen (s. Goguet l'orig. des loix; Tom. VI. p. 199. ed. Par. 1758 12me; de Mairan Lettr. au P. Parrenin, p. 134 suiv.; de la Lande Astron. Tom. II. §. 1566, et 1567.) Aller Bahrscheinlichkeit nach sah Salley die ungefähre Gleich. heit des Saros ein; und suchte deshalb in seinem Zeitalter diese Periode dadurch wieder einzuführen, daß er vermittelf einer Berbefferung von 16 Minut. 40 Get. Die Wiederfunft der Schwankung des Mondes ergangte, die Montacla zwar zu einer Genauigkeit erhebt, welche die besten Tafeln übertreffe (f. Hist. des mathemat, Tom II. pag. 60 fin.); indeffen ift aber von unserm unsterblichen Lambert ichon langft bewiesen worden, daß dieses Vorgeben irrig fen. S. Lami bert im Berlin. astronom. Jahrbuche f. 1780 2r Th. Das übrigens Thales durch das Saros der Chaldder, die Sonnen : und Mondsfinsterniffe vorher fagen konnte, hat ichon Gr. Prof. Eberhard in einem eigenen Auffaße in seinen vermischten Schriften qu Abschn. und Rec. an einem andern Orte wider einen bekannten deutschen Gelehrten und Philologen bewiesen. — Im Urt. Sixfferne S. 469 - 488. hatte S. 470 bemerkt werden follen, daß diei neuern Aftronomen, die Firsterne bis jur 10ten Große eintheilen, wie man auf den Karten des Hrn. Bode's Flams steadschen Himmelkatlas sowohl, als auf den neuen großen himmelskarten dieses verdienten Sternkundigen (der lege tern hat Gr. F nicht erwähnt) seben kann. Sonft ift dies fer Urt. vortrefflich gerathen. - Glamme S. 488 - 507.3 geladene glasche (phiala electrica) S. 507 - 531.; und Bluffe, Strome (flumina) S. 536 - 544. find lefenst werth; doch letterer Artifel verdient eine Berichtigung. Br. F. sagt S. 539 fg.: "Wenn das Land (Alegypten) jest vom "Wasser (Mil überströmt werden soll: so muß es an die 50 Buß anschwellen, ba es sonst in alten Zeiten nur um 16 n Fuß,

Buß, und im erften Jahrhundert nach Chrifti Geburt nur 32 Fuß zu steigen brauchte, wenn man sich auf die Ungas ben des Berodot und Plinius verlassen kann." Auf diese Weise wurde das Delta seit Berodots Zeiten 34 Fuß er. höhet worden senn; das ist aber nicht so. Berodot, der fich awar verschiedener Langemaaßen, als lib. I. C. 78; lib. II. C. 149 u. C. 168, a. a. D. m., aber nie ber Fugmaage bebient, bestimmt, wie mehrere Alten, Die Gr. F. nicht angeführt, die Bobe des Mils ju 16 Cubitos (f. auch Philostrat. Icon. de Nilo; lib. l. p. 737.; Plin. lib. XXXVI. C. 7. Tom. II. p. 734. et Not. 21. ed. Hard. Diod. Sic. lib. I. p. 23. Strab. lib. XVII. p. 788. ed. Cas. Das waren aber teine Fuße. Die beilige Elle, welche noch jest zur Meffung des Mils bient, ift auf der alten marmornen Saule verzeichnet, die zu dem Gebaude gebort, das, wie auch fr. F. a. a. D. S. 539. gu unt. bemerft, mitten im Dil, alt Cairo gegen über, unfern Giga, auf der sudlichen Spige der Insel Rodda steht. Diese halt 20,544 Pariser Zoll oder 1 Ruß 9 Boll 2 Lin. gewöhnl. rheinl. Maaße, und ift 11 Pp: thischen, Delphischen, Samischen oder fleinen Zegpptischen Elle, ober der Sachemischen Elle der Araber vollig gleich. Also betragen 16 Cubitos des Milometers = 25 Fuß 2 30U 8 Lin. rheinl. Maaß, jur Zeit des Berodots; das ist aber weit von jener Ungabe unfers Brn. Berf. verschieden. Daß der Mil von Zeit ju Zeit das Delta oder Unteragypten erhöhet hat, ift auffer allen Zweifel; diefe Erhöhung betrug aber im ersten driftl. Jahrhundert nicht bas Duplum seit dem Tage Berodots. wie oben Sr. Prof. F. gemeldet hat. Dieß fann, fo viel fich Rec. ju erinnern weiß, burch feine Stelle ber alten Schriftsteller erwiesen werden. Bielmehr geben alle Beobachtungen der vollgultigften Reisebeschreiber, wozu man gewiß Pococke, Shaw, Miebuhr, Savary, Bruce, u. a. zählen barf, fast einstimmig babin, bag, feit ber Meitte Des isten Jahrhunderts, Miederagppten, um die Ueber. schwemmung zu bewirken, sich um 4 Cubitos erhöhet habe. und gegenwartig etwan 20 Cubitos der Mil am Milometer fteigen muffe, bevor die Ueberschwemmung ihren Anfang nehe me. Bergl. Bibl. der allgemeinen Litter. u. Aunst, 48 St. S. 84 ff. - Bielleicht wird Buonaparte, ober einer seiner Rriegesgefahrten, Die im Octbr. 1799 von ihrer Kreugfahrt nach Megnpten, in Frankreich wieder que ruck gekommen find, barüber bereinft eine genauere und gu-

verlässigere Nachricht dem gefehrten Publikum mittheilen. Der Art. Sluth und Bbbe 6. 537 - 564. ift eine Ergan. zung des schon im ersten Bande dieses Werks gegebenen Urt. Ebbe und Sluth, und enthalt nahere Erklarungen über diese merkwürdigen Erscheinungen, die aus dem berühmten neuen Werke des franz. Mathematikers la Place \*) entlehnt find, und welche alle Diejenigen Zweifel heben, die man, in Unsehung Dieser Maturbegebenheiten, der Mewtonischen Theorie entgegen ju ftellen, bisber bemuht gewesen ift. unterschreibt fur feinen Theil alle Behauptungen Des Frango. fen uber diesen Punkt. - Auffer vielen andern Urtikeln haben uns auch besonders gefallen: Bang, Erzgang, S. 587—594.; Gas, Gasart, Luftart, S. 594—600.; atmosphärische Gas S. 600—617.; schweres brenns bares Gas & 617 — 622. u. mehrere Luftarten, die von S. 622 - 686. abgehandelt werden. Gefrierung S. 697 - 709. u. Geographie S. 722 - 728. find ihrer Rurge ungeachtet recht gut. Gesichtsbetrug, optische Tauschungen S. 737 - 749; Gesichtsfehler S. 749 - 762 und Gewicht S. 768 - 770, sind wie Gravitation S. 798-816; Grundfrafte S. 822-841 trefflich umgears beitet. Baarrohren S. 844--854; Balbschatten S. 862 - 864; Bebel S. 867 - 882; Beber S. 882 -892; Simmel S. 898 — 904 und Simmelskugeln, kunff. liche, S. 904 - 912, verdienen alle Aufmerksamfeit; jes doch hatte auf einige Stellen mehr historische Kritif verwandt werden konnen, wie g. B. S. 809 wegen Erfindung der kunstlichen simmelskugeln, die Diodor v. Siz. dem Utlas, einem mauritanischen Fürsten als Erfinder zuschreibt. (Die Stelle, wo dem Atlas die himmelskugel zu tragen, zur geschrieben wird, steht eigentlich im Pausanias lib. VI. c. 19. p. 499. Bas le Clerc ad Hesiod. in Theog. v. 509. als Krititer vom Atlas und seinem himmelstragen fchreibt, ift meift wortlich aus dem Diodor u. deffen Erklarung diefer Kabel entlebnt. Aufeiner Schaumunze Antonins des Frommen er= blickt man den Atlas mit einem Knie auf der Erde, der mit feinen Schultern die Himmelstugel tragt. S. Montfaucon antiq. expliq. Tom. I. P. I. Tab. XI. N. 10. vergl. Diod.

<sup>&</sup>quot;) Darstell. des Weltspstems, durch Per. Simon la Piace; a. d. Franzds. übers. v. T. C. Fr. Zauff; 2 Thie, Frankf. a. M. 1797, gr. 8. 21 Th. S. 135 ffg. —

Sic. lib. I. p. 49. Auch steht die, von Hrn. Prof. F. a. a. Orte cititte. Stelle des Diodori nicht lib. 3. c. 5; sondern lib. III. cap. 55. ed. West., oder Tom. II. p. 326—328. ed. Ryring., Bipont. 1793, 8.) Die Art. Sohe eines Gestirns S. 921 ffg. und Sohe der Gebirge S. 926—956 sind vorzüglich gerathen; im lettern Art. håtten die tresslichen Berechnungen des Hrn. Host. Kassners in seiner weitern Aussührung der mathemat. Geograph. S. 460—495; Sott. 1795, 8. mit Nußen gebraucht werden können. Die Kupfer, die ben unserm Eremplare sich besins den, sind zwar gut gestochen; nur nicht sehr rein, und daben auf dunnem gemeinen Schreibpapier abgedruckt. Wir wuns schen, die Verlagshandlung möge in Zukunft ben den solgens den Banden, denen wir mit Verlangen entgegen sehen, auf diese Bemerkung Rücksicht nehmen.

No. 2. ist, wie der Titel sagt, ein Auszug aus Gehe ler's physik. Wörterb. u. Macquer, woben Fischers vors hin angezeigtes Wörterbuch iter Bo. u. Bourguets chem. Sandwörterb, benußt worden. Der ungenante Verf. hat in so fern recht, daß ersteres auf Gehlerschen Grund und Boden, und aus Gehlerschen Matevias lien gebauet worden; aber Hr. F. hat doch Bieles, das Gehler so wenig, wie sein erneuerter Herausgeber hat. Sonst hat sich der Verf. des Worterbuchs von Mr. 2, wer gen der chemischen Urt. ganz an Bourguet, als einen, wie er sich ausdrückt, ganz vortrefflichen Sührer anges Schloffen. In Rucfficht der Artikelanzahl ift der Berf. fels nen Borgangern getreu geblieben, das heißt: er hat feinen, nur etwa bedeutenden ausgelassen; was aber die Bollstandiga feit der hier im Auszuge gelieferten Artifel betrifft: fo fieht man bisweilen, daß er mit nicht geringen Odwierigfeiten gekampft hat, das wirklich Lehrreiche, Mugliche und Biffens werthe von dem Ueberfluffigen, Beitschweifigen, und wentger Bierhingehörigen zu unterscheiden. Indessen ift er doch meistens in der Auswahl der Sachen und Materien ziemlich glucklich gewesen; nur ware es zu winschen gewesen, ber Bearbeiter dieses Auszugs batte die, in seinen Urschriften citirten Schriftsteller und Bucher nochmals nachgeschlagen. und die darin vortommenden Druckfehler verbeffert. Giner ber größten und vollständigsten Artikel ist ber G. 15-22 Abweichung der Magnetnadel. Auf den historischen Ka. A.D. B. LII. B. e. St. 116 Left, F Gang Gang Gang der Wissenschaften, durfte der Berf., der Kutze des Plans wegen sich nicht einlassen. Manches ist allzu kurz gerathen, weil vielen Urt. Bestimmtheit sehlt.

Et.

Magazin für das Neueste aus der Physik und Naturgeschichte, zuerst herausgegeben von dem legationsrath Lichtenberg, sortgesest von Johann Heinrich Woigt, d. W. D. Prof. der Mathem. zu Jena, u. s. w. Eilster Band. Mit Rupf. Gotha, 1796. 8. in 4 Stücken. 2 Re.

Erstes Stud. Meue Beobachtungen. I. Sies benter und letter geologischer Brief des Berrn de Luc an geren Professor Blumenbach. Dieser Brief ent balt Bemerkungen über den Ursprung der organisirten Bes Schopfe, und foll dazu dienen, die Spiteme der Maturfor: fcher umzustoßen, welche die frenwillige Entstehung der Dr. ganismen nach physischen Gesetzen annehmen. Rec. fann fich nicht überwinden, bem Ideengange des Grn. be Luc nachzugeben, und unfre Lefer werden es ihm verzeihen, wenn er ihnen einen Auszug aus diesem Briefe schuldig bleibt. II. Beobachtung über den-Mebenweg des Bliges zu dem Eisendrathe der Blingeln. Aus den Mem. of the Americ. Acad. of Arts and scienc. at Boston gezogen von D. J. A. Z. Reimarus. III. Vertheilung des Blitzes an der Oberfläche über ein geld mit Stei-Ebendaher, von Chendemselben. Bipde Beobache tungen find recht artig, und besonders die lette ausführlich und gut beschrieben. IV. Ueber die ungleiche Brechbar. keit des Lichts. Von Brn. Robert Blair. Er fand, daß salzigsaures Spiegglanzernd (Butyrum antimonii) mit Weingelst oder Aether und etwas Salzsaure gemischt, zur Stralenbrechung ohne Farbenzerstreuung am brauchbarften V. Machricht von einigen beissen Quellen in Island. Vom Brn. J. Th. Stanley. Sehr unbedeutend. VI. Machricht von der Quassia polygama (excelsa nach Swarts) oder dem Bitterholze von Jamaika, und der Cinchona brachycarpa (auch schon von Swaris ermähnt)

erwähnt) aus dieser Insel. Vom Irn. J. Lindsay. Der ganze Aussah ist kaum so lang als der Titel. VII. Nachricht von einer besondern, durch Irn. Ø. A. Schröfer beobachteten Lichterscheinung. VIII. Nachsricht von einigen Bemerkungen, welche Ir. Ø. A. Schröfer bey der Bedeckung des Jupiters vom Wonde gemacht hat. IX. Nachricht von einigen merkwürdisgen Beobachtungen an den Spinnen zur Vorherbesstimmung der Witterung. Die hinlänglich bekannten von Quatremera d'Isjoneal beobachteten Erscheinungen an diesen Thieren benm Wechsel des Wetters.

mastinen. I. Tachricht von einigen Verbesserungen des Barometers. Vom Krn. Voigt. Ein Auszug aus dessen Benträgen zur Versertigung und Verbesserung des Barometers ausgezogen. II. Beschreibung eines neuen Seberbarometers. Von Ebendemselben. Aus derseiben Schrift genommen III. Beschreibung eines neuen Gefäsbarometers. Von Ebendemselben. Ebendaher. IV. Beschreibung eines Filtrums zur Keinigung des Wassers. Vom Pros. Parrot dem Jüngern. Er läßt das Wassers. Vom Pros. Parrot dem Jüngern. Er läßt das Wasser durch Sand sallen und nachher wieder steigen, wodurch er es von allen ihm beigemengten (nicht beygemischten) Theisen bestehet. Die Ersindung ist sinnreich, brauchbar und nahlseil. V. Aachricht von dem Farmonicon, seinem neuen musikalischen Instrumente, von der Erssindung des Frn. W. Wüller, Lehrer an der Domsschule zu Bremen. Läßt sich nicht im Auszuge darstei ...

Merkwürdige Aaturerscheinungen. I. Ueber lebendig, in harte Massen eingeschlossen gefundene Thiere. Von F. W. A. Murhard. Enthält eine sehr unterhaltende Neihevon altern und neuern Beobachtungen über diese sonderbare Erscheinung, und eine Aussorderung an Natursorscher, eigends Versuche darüber anzustellen. II. Aache richt von einer malerischen Steinsammlung. III. Vachricht von dem susjährigen bis zu seinem, den 18ten Dec. 1745 erfolgten Tode rüstigen und thätigen Invaliden Mittelstädt zu Fissahn in Westpreussen. IV. Nachricht von einer menschlichen Mistgeburt männlichen Geschlechts. Vom Sen. Alex. Monro.

Zur nähern Prüfung aufgestellte Muthmaassangen. F 2 I. Gedanken über den Ursprung der Tremella Mosssoch, oder über die sogenannten Sternschnupfen. Vom Irn. D. U. J. Seetzen in Jever. Er hålt die Tremella Nostoch sur Ueberreste der von den Meven (Larus L.) verschlungenen und bey ihnen ein Erbrechen erresgenden Medusen. Mit Recht erinnert der Hr. Herausgeber dagegen, daß sich die Tremella Nostoch auch in Gegenden sinde, wo es weder Meven noch Medusen gebe. II. Nachericht von einigen Umständen, welche sich bey Bereistung der Lebensluft aus Salpeter in einem Klintens lause ereignet haben.

Kunde getroffenen Ansfalten. Nachricht von dem chemisch physikalischen pharmacevischen Institute des Irn. Prof. u. Apothekers D. Tormsdorf zu Erfurt.

— Anzeige neuer Schriften und Auszüge. — Kurze vermischte Nachrichten.

Zweytes Stud. Aeue Beobachtungen. I. Nache ticht von einem neuen durch Brn. Prof. Alaproth, unter dem Mamen Titanium und Titanit, entdeckten metallischen Stoffe. Mus dessen Beyträgen zu den neue. sten min. Körpern. II. Meuere Beobachtungen über das galvanische Reizmittel an warmblutigen Thieren. Bom Berausgeber. III. Machricht von einigen Versuchen über die Wirkung des kohlensauren Bases, oder der firen Luft, auf den thierischen Körper. Die Kohlenfi 'faure wirft nicht bloß mechanisch auf die Lungen durch Ausschlieffung der atmospharischen Luft; sondern bringt uns mittelbar Schadliche Wirkungen auf ben thierischen Rorper durch die Lungen hervor. IV. Untersuchungen über die vortheilhafteste Jubereitung der Seile; vom Brn. Prof. Rappolt. Schlauchartig gewebte Seile erhalten in Unsehung der Starfe und ber Wohlfeilheit ben Borgug. V. Machricht von den Beobachtungen des grn. Rect. M. Lichtenstein über die Badeschwämme, Der Ba deschwamm, sowohl die Sp. officinalis als fluviatilis und paluftris, find Diefen Beobachtungen zufolge nichts als abgeftorbne und ausgelaugte Berippe von Tubulariis. Schade daß Die projektirte Reise des Grn. 2. mit Fabrigius und Bellwig nach Helgoland, die diese Bemerkung, wie so manche andre Das turerscheinung aufgehellt haben wurde, damals nicht ausgeführt

führt ist! Jest ist sie durch die Versetzung des Hrn. L. von Hamburg nach Helmstädt sast unmöglich gemacht. VI. Tachricht von einigen Versuchen des Hrn. Gen. Lieut. Grafen von Rumford, über gefärbte Schatten. VII. Tachricht von der Methode des Irn. Prof. Chaptal, schmuziges Papier so zu reinigen, daß es kaum von ganz-neuem zu unterscheiden ist. Vermittelst der Salzsäure, ehemals übersaure oder dephlogistissitte Salzsäure genannt. VIII. Einige Bemerkungen über den natürlichen Kampher, von Dr. Joh. Erawford von Demarary. IX. Tachricht von einem neuen Versuche im Großen über die Ausdünstung des Wassers. In 1 Stunde verdunstete 20½ Rub. Fuß Wasser, und von jedem Quadratsuse Wassers. Zoll. X. Tachricht von einem neuen Kometen.

Maschinen. I. Nachricht von einem neuen Eus diometre von Guyton Morveau. II. Nachricht von einer neuen Jusammensetzung des doppelten Objektivglases bey achromatischen Fernröhren, welche von aller Aberration der Stralen frey ist. III. Nachricht von einem neuen Pendel mit einer Compensationsstange. IV. Iweyte Fortsetzung der Versuche und Beobachtungen über den Kadleyischen Sextanten.

Merkwürdige Maturerscheinungen. I. Auszug aus einem Aufsatze über ein ... feuriges Meteor, u. s.w. II. Machricht von einigen besondern Regendos gen. III. Machricht von einer sonderbaren Erscheis nung in der dunkeln Mondscheibe.

Preisaufgaben. — Machrichten von neuen, 3um Behuf der Maturkunde getroffnen Anstalten. Nachricht von einer neuen Eintheilung der französisschen Maaße. — Anzeige neuer Schriften und Ause züge. — Vermischte Nachrichten.

drittes Stud. Teue Beobachtungen. I. Ues ber die Matur und den Bau der Sonne und der Jiesterne. Von Irn. Zerschel. II. Ueber den Bau des Auges in Rücksicht des deutlichen Sehens naher und entfernter Gegenstände; von Irn. Er. Zome, Est. Sehr interessante Beobachtungen über diesen Sigenkand, welche besonders das Sehevermögen eines seiner Linse K 3 beraub. beraubten Auges, die Bilbung einer Lamina ber Cornea aus den Flechsen der geraden Augenmufteln, und das Ber: halten ber Cornea benin Dabe und Fernesehen betreffen. III. Anzeige für Physiker und Geognosten, von einem außerst magnetischen Gerpentinstein. Der in der Ober pfalz von humboldt entdeckte, jest binfanglich befannte, merkwürdige Gerpentin. IV. Beobachtungen über die Refraktion solcher Lichtstralen, welche sich nahe über der Erde soder Wasserfläche erstrecken. V. Versuche über die Zunst zu schwimmen VI. Ueber die ganz besondre Ordnung, nach welcher sich die Sauren mit den Alkalien, sowohl Erden als Galzen (!!) neutralisiren. Es findet daben eine gemisse geometrische Progreffion Statt, welche nicht in allen Fallen gang gleich ift; aber immer nach gleichen Gefegen beobachtet wird. Der Auffat felbst leidet teinen Auszug mehr. VII. Menere Versuche über das Leuchten des Phosphors in Stick. oder Salpeters Roffgas. Sen. Sofr. Hildebrandt's Berfuche über diefen Begenstand stimmten schon mit Scherers und Jagers Erfahrungen überein Jest haben Bauquelins und Fourcrop's ichone Berfuche diese Materie ziemlich entschieden. VIII. Nachricht von verschiedenen Versuchen und Beobachtungen, welche Br. Read mit dem Elektricitätsverdoppler angestellt hat, um den wesentlichen Augen desselben bey Uns tersuchung der Luftelektricität in ihren verschiedenen Graden der Reinigkeit zu bestimmen. Er fand jedesmal an Dertern, wo die Luft jum Athemholen nicht tauglich war, eine negative, mo, fie aber noch rein und unverdorben mar, positive Elektricitat. Auf diese Beise mare der Duplicator ein zur Eudioffopie, wenn auch nicht Eudiometrie, febr pafsendes Instrument. 1X: Machricht von den Beobachtungen und Versuchen des grn. Gibbes, über die Verwandlung des fleisches in eine wallrathähnliche Maffe. Er brachte diese, von den neuern frangofischen Ches mikern sogenannte, Adipocire ober seve des cimetières durch langes Liegen in Klufwaffer und burch Salpetergeift hervor. X. Machricht von einigen besondern Erscheis nungen bey der Sonnenfinsterniß vom sten Sept. 1793 vom grn. D. Berschel.

Maschinen. I. Vorschlagzueiner bequemen Beseichnung der Reaumurischen Thermometer, Stale für

sendurg. II. Beschreibung des vom Irn. Landgeo.
meter Ammann ersundenen hölzernen Tenithsektors.
III. Beschreibung eines Anamometrographs vom Irn. Litter Landriani. IV. Beschreibung eines Instruments zur Messung des Stokes der Wasserströßmung vom Irn. L. Woltmann. V. Beschreibung eines Instruments zur Messung des Windstreibung eines Instruments zur Messung des Windstress; von Ebendemselben. Alle diese Aussasse sind nicht so besichnsten, daß sie sich im Auszuge geben liesen.

Merkwürdige Naturerscheinungen. I. Beschreisbung eines merkwürdigen Nordlichtes und einer bessondern Bewegung der Magnetnadel den 4ten April 1791 zu Uhleaborg beobachtet von Irn. Joh. Julin. II. Nachricht von einer seltenen seurigen Lusterscheinung. Eine sast in ganz Sachsen, in der Lauste, u. s. w. beobachette Feuerkugel vom März 1796.

dur nabern Prufung aufgestellte Muthmaakuns gen. Ueber das neuere französische Dezimalspstem, und die Erstreckung desselben, auf die Kintheilung der Zeit, und die Einrichtung der Uhren. Enthalt eine weitlaufige Untersuchung über die Frage: ob es zwecks maßig senn wurde, wenn die französische Regierung die schon langst defretirte Einführung des Dezimalsustems zur Eintheis lung des Tages in 10 Stunden zc. aussuhren wurde, und beantworter fie verneinend. Rec. fühlt allerdings, daß der Berf. in den angegebenen Punkten mehrentheils recht bat; allein es ift auf der andern Seite auch wieder nicht zu laugnen, daß wenn man jedesmal eine Reform deshalb nicht machen wollte, weil fie große Schwierigkeiten hat, fich in der Welt nichts reformiren lieffe. Manche ber angegebnen Einwurfe sind sehr unbedeutend, z. B. daß man sich einmal an bestimmte Zeiten zum Effen, Schlafen zc. gewöhnt habe. bre'find wichtiger, 3. B. die Allgemeinheit der Einthellung bes Tages in 24 Stunden, und das Maturliche Dieser Theis lung, burch Morgen, Mittag und Abend.

Anzeige neuer Schriften und Auszüge. — Autz

Viertes Stück. Neue Beobachtungen. I. Bes obachtungen über das Sehen; von irn. D. Hosack.

II. Machricht von einer wachsähnlichen Substanz, welche dem Pe: la der Chinesen gleicht; von Irn. D. Pearson. Dieser Körper, den eine noch nicht beschriebene Coccusart bereitet, verhält sich sast ganzlich wie das Bienenswachs. III. Nachricht von einer Selbstentzundung. Baumwollnes Zeug mit keinst beseuchtet und vor der Lust bewahrt, entzündere sich in mehrern Versuchen von selbst; und gab beym Zutritt der Lust eine lichte Flamme. IV. Ueber die Jauberkraft der Klapperschlange. Das Befannte. Kurze vermischte Nachrichten. V. Nachricht von einer neuen Pflanze, vom Irn. L'Seritier. VI. Nachsticht von einer neuen Pflanze, vom Irn. L'Seritier. VI. Nachsticht von einer neuen Pflanze, vom Irn. L'Seritier. VI. Nachsticht von einem neuen Kometen. Codessälle.

Paare) für den Bergbau wichtigen (t) Maschinen, um das Lichtbrennen und Athmen in irrespirablen Lustarten zu unterhalten. Vom Hrn. von Humboldt. II. Tachricht von ein paar neuen Maschinen für die Schiffahrt; von Irn. Zopkinson. III. Tachricht von dem Orchestrion des Irn. Abt Vogler. IV. Tachs richt von einem elektrischen Telegraphen. Eine Ersindung des D. Salva in Spanien.

Merkwürdige Naturerscheinungen. I. Nachs
richt von einer sehr ungewöhnlichen Dunkelheit in
den Staaten von Neus England, von S. Williams,
aus den Mem. of the Americ. Acad. of arts and scienc,
at Boston. Vol. I. gezogen von J. W. A. Murhard.
II. Irn. Sam. Jahlbergs Bemerkungen über den
Orkan auf der Insel St. Barthelemy im Jahr 1792,
und über das Verhalten des Barometers und der
Elektricität dabey. III. Nachricht von einigen Nas
turmerkwürdigkeiten, aus der Reise des Irn. Les
grand in Auvergne.

Jur nabern Prüfung aufgestellte Muthmaakuns gen. Kurze Darstellung der Theorie des Brn. Prof. Link vom Warmestoff a. d. Beyträg. z. Phys. und Chem. 2. St. 1796.

Preisaufgaben. — Anzeige neuer Schriften und Auszüge. — Regisser über den 9ten, 10ten 11ten Band.

Mit diesem eilsten Bande schließt sich dieses Magazin, und erscheint seitdem in einer neuen Form. Man kann es nicht läugnen, daß es viele gute und interessante Notizen enthält, und daß es Rußen und Unterhaltung gemährt. Allein auf der andern Seite ist es auch gewiß genug, daß der Hr. Herausgeber zum Theil zu flüchtig sammelte; und zu sehr sich mit bloßen Nachrichten begnügte, anstatt gründliche Aussätze zu liesern. Auch ist es zu vielumfassend, als daß es seine Absichten gänzlich erfüllen konnte. Von mehrern dieser Fehler ist die Fortsetzung fren, welcher ein anderer Plan untergetegt ist, und die wir an ihren Orte anzuzeigen nicht unterlassen werden.

Iw.

## Botanit.

Catalecta botanica, quibus plantae novae et minus cognitae describuntur atque illustrantur ab Alb. Guil. Roth, M. D. Phys. prov. duc. Brem. — Fasticulus primus, cum tabul. aen. 8. Lipsiae, in bibliop. Mülleriano. 1797. 244 S. 8. 2 Mg. 18 32.

Die mehresten Gegenstände dieses Hests hat zwar der Verf. bereits in frühern, theils von ihm selbst herausgegebenen, theils in Romers und Usteri's Mag. und Annal. der Bot. eingerückten Abhandlungen beschrieben. Doch sindet man hier nicht allein alles Merkwürdige, was sich in jenen Aufssäßen nur zerstreut antressen ließ, zur leichtern Uebersicht und Benutzung in systematischer Ordnung zusammen getragen; sondern auch manche wichtige Berichtigung und Ergänzung der dort bekannt gemachten Beobachtungen; zugleich einen nicht geringen Nachtrag von neuen oder wenig bekannten Gewächsen, vorzüglich unter der Arpptogamie.

Ju- dieser Klasse hat der Verf. auch die Chara verwies sen, da ihre sogenannten Antheren bis jest noch sehr zweisels haft waren, und mehr das Ansehen von Schläuchen hatten, die entweder zum Schwimmen, oder zur Vereitung des Nah-K 5 runges

rungesaftes bienen möchten. Dan bemerke auch feinen Beg, durch welchen das Pollen jum Eperftoche gelangen fonnte. (Rennen wir benn bereits, wenn man nicht Sppothesen für Entdeckungen will gelten laffen, diefen Beg ben ben vollftans digsten Pflanzen?) Ueberdieß widerspreche die Lage dieser Behalter außerhalb des fogenannten Perianthium, die jumal ben verschiedenen Arten dieses Geschlechts sehr veranderlich ist, dem Begriff einer Anthere. — Immethin; aber so lange man doch selbst nicht recht weiß, was man aus jenen Organen machen foll, ware es doch rathfam gewesen, einste meilen der Chara ihren bisherigen Plat im Linne'ifchen Op. ftem zu gonnen. Dur völlige Ueberzeugung von der irrigen Unordnung einer Pflanze, fann folche Verfetungen rechtfet. tigen. Doch nothwendiger wird dem Sammler die möglichs fte Borficht ben Aufstellungen neuer Gattungen und Arten, besonders, wenn er sich, wie der Berf., in einer Lage befins det, welche es ihm unmöglich macht, die wichtigsten Werke feiner Borganger ju benuten. Es ift freplich unendlich feiche ter, bey jeder Pflanze, die man zuerft zu feben glaubt, ele nen Freund Gevatter stehen zu lassen, oder auch jeder Art den Rang einer Gattung zu geben, als alles zu durchschauen, was andere in unserm Fache vorgearbeitet haben, und sich mit den unwandelbaren Gefeben genau bekannt ju machen, nach welchen nur die naturlichen Gattungen erfannt, bemnachft ihre Charaftere gebildet werben muffen. Diesem Unterschiede verdanken wir benn auch die gegenwartige Berwierung in ber Pflanzentunde, und die Fluth von Mas men, womit aus jeder Deffe diese Biffenschaft, immer mehr überschwenimt wird, so daß fast jede bekannte Pflange, eben so viete Benennungen aufzuweisen bat, nicht selten auch eben so oft von einer Gattung zur andern mandern muß, als es Schriftsteller giebt, denen fie in die Bande fiel. Defto ruhm. licher ift das unverkennbare Beftreben bes Grn. Berf., fich por diesen Fehltritten möglichst zu huten. Er geht den Gang eines unbefangenen Beobachters ber Matur, der fich weder burch blinde, Unhanglichkeit an Auctoritat, noch durch Meuerungefucht bep feinen Untersuchungen leiten lagt, und ba, wo er Fehler entdeckt, nicht weniger strenge gegen sich selbst, als gegen andere ist. Auffallende Beweise hiervon geben die Gattungen Conferva und Ulva. Den Charafter von jener bestimmen tubuli vel filamenta herbacea, membranacea, fructificationum granulis adspersa. Bon Byssus unterscheis

det

bet sie sich substantia herbacea, plus minus carnosa, fructificationibus internis; nec lanuginosa, fimpliciter fibrosa, fructificationibus externis. Bon Ulva tubulis vel filamentis; nec membrana expansa diaphana, fructificationum granulis praecipue circa marginem innatis. Demnad ges horen die fogenannten Ulvae tubulosae E., wie bereits Res der behauptete, ju Conferva, die unter folgenden Abtheis lungen: 1) continuae, intersectionibus destitutae; 2) granulatae vel intersectionibus praeditae; 3) filamentis aequalibus ramosis; 4) filis simplicibus geniculatis; 5) filamentis geniculatis ramosis; 6) filamentis nodosis; 36, jum Theil bisher now unbekannte, Arten enthalt. Mit vieler Genauigkeit find von allen diesen nicht nur die wesente lichen Merkmate, sondern auch diejenigen Beranderungen angegeben, welche fich bey ber Ausbildung des Bachsthums, nach der Verschiedenheit des Bodens, nach der Jahreszeit, oder nach andern zufälligen Ursachen bemerken laffen. Schon diese wichtigen Begtrage jur nabern Renntniß eines bisher sehr vetnachläßigten Geschlechts, fichern dem gegenwärtigen heft einen bleibenden Berth, der durch die außerst genauen und saubern Abbitdungen mehrerer feltenen Cinferven nicht wenig erhöhet mirb.

Christiani Friis Rottböll, Anatomiae et Botanices in Universitate Hasniensi Professoris, Descriptiones Plantarum quarundam Surinamensium, cum Fragmento materiae medicae et oeconomicae Surinamensis. Editio secunda emendatior. Cum Figuris aeneis. Hasniae et Lipsiae, apud Schubothe. 1798. 22 S. in kl. Fol. 5. Rupsertaseln. 18 86.

Wahrscheinlich suchte der Verleger die Kupfertaseln noch einmal anzubringen, und ließ sie also auss neue abziehen. Unsere-Abdrücke sind ziemlich stumpf ausgesallen. Die Verbesserungen bestehen darin, daß unter einigen Pflanzen neuere Namen beygesetzt sind. Sonst ist alles mit der ersten Ausgabe wörtlich einerlen. Damit die Besitzer von dieser Nichts verlieren: so wollen wir die kleinen Zusätze abschreiben. Panicum lanztum Tab. I. sig. 2. Unten in der Note steht:

Willam

Milium villosum panicula laxa, flosculis muticis, calycibus lanatis Swartz prodr. pag. 24. Eriocaulon amplexicaule Tab. 1. fig. 1. Unten in der Note steht: Fonina stuviatilis Aubl. sl. gu. p. 857 Tab. 330. Hyphydra Schreb. gen. pl. pag. 666. Rondesetia bistora Tab. 2. fig. 2. Unten in der Note steht: Virecta bistora Lin. Supplem. pag. 134. Rhexia glomerata Tab. 4. Rhexia mariana Lin. Unten in der Note steht: Rhexia mariana Lin. omnino diversa a Rhexia glomerata Rottböllii. Nectandra bijuga. Unten in der Note steht: Ocotea guianensis Aubl. sl. Gu. pag. 781. t. 310. Porostema Schreb. Gen. plant. pag. 517. Migrystica Surinamensis. Unten in der Note steht: myristica fatua, soliis oblongis lanceolatis subtus pubescentibus, calycibus fructibusque villosis. Swartz prodr. pag. 96.

Ed.

Icones Fucorum cum characteribus systematicis, synoni(y) mis auctorum et descriptionibus novarum specierum. Abbildungen der Tange mit benges sügten systematischen Rennzeichen, Unsührungen der Schriststeller und Beschreibungen der neuen Gattungen. Herausgegeben von Eugen. Joh. Christoph Esper, der Weltweisheit Dostor und derselb. ausserordentl. Prof. an der königl. preuß. Fr. Al. Universität zu Erlangen. — Erstes Dest. 24 illuminirte Taseln. Bogen U—G. Nürnberg, in der Raspischen Buchhandlung. Zweites Hest. 40 illum. Tas. Bog. H—Q. Bende Heste 1888. 498.

Dieses zahlreiche und wichtige Pflanzengeschlecht macht die Stusenleiter zwischen den Phytozoen und den zunächst verswandten Kryptogamisten, besonders zwischen Arten des Lichen, der Ulva und Conserva. Von den erstern unterscheis det es sich im Allgemeinen durch eine weichere, im Wasser leichter auszulösende Substanz, durch den gänzlichen Mangel einer kalkartigen Bekleidung, deren Stelle ein schleimichter Uleber

Ueberzug vertritt, der fich auch burch ofteres Einweichen in Wasser nicht leicht absondern lagt; vorzüglich aber durch bie innere Organisation, welche aus pflanzenartigen Bellgewebe und pflanzenartigen Gefagen besteht; ferner burch die Musbildung des Wachsthums. Denn die mehreften Tange haben unverkennbare Burgeln und einen aftigen Buchs; einige auch Blatter. Mus diefen sowohl als an ben Stammen, Meften und Zweigen erheben fich gewiffe blafenformige Organe, beren Beftimmung noch unbefannt ift. Diejenigen Tange, ben welchen man bisher folche Blafen nicht entdeckt bat, find aller Wahrscheinliche feit nach uns nicht in diesem vollkommenern Buftande ju Sanden gekommen. Man sieht leicht ein, daß die angegebenen Merkmale ben weitem nicht hinreichen, dieses in Der Bildung aufferst veranderliche Geschlecht spftematisch zu bes flimmen. Scharfere Granglinien feines wesentlichen Unter. schiedes von den Pflanzenthieren sowohl als von den zunachst verwandten Bewachsen, murde sich von der Art seiner Fortpflanzung berleiten laffen. Allein bis jest ift unfre Rennt. nif in biefer hinficht noch febr mangelhaft. In den Rapfeln, Bullen oder Schoten, womit einige Sangarten verseben find, bat man noch feinen Saamen, wenigstens feinen Reim ent. Rabere Aufschlusse hierüber muffen wir von deden tonnen. benjenigen Raturforschern erwarten, welche Gelegenheit haben, ben Wohnplagen der Tange nahe zu fenn. Durch das Auftrocknen wird die Bildung der garten Theile fast untennte lich gemacht; selbst bie aussere Bestalt des Gewachses nicht felten bermaaßen verandert, daß dadurch ber fustematischent Bestimmung getrodneter Eremplate mannigfaltige Sindetniffe erwachsen. Da nun aber wenige Beobachter fich in der Lage befinden, mehrere Tange im frischen Zustande untersuchen zu tonnen: so lagt sich hieraus leicht erklaren, warum dieses merkwurdige Geschlecht bisher nicht mit dem Gifer bearbeitet worden ift, welcher in der lettern Salfte diefes Jahrhunderts zur genauern Renntniß der tryptogamischen Gewächse sehr schnelle Kortschritte gemacht hat. Ausser Smelin's Historia Fucorum, die vor 30 Jahren erschlen, und noch jest ihren Berth behauptet, haben wir tein Bert aufzuweisen, worin Diese Seeprodukte des Pflanzenreiche als ein Hauptgegenstand Bas wir übrigens davon wußten, bestand behandelt maren. größtentheils aus dem Borrath des Linn. Syftems; ferner aus einigen Bruchftucken, ble fich in mehrern Werken, bier und da zerstreut antreffen lieffen. Gelten maren ben Befcrei-

fchreibungen getreue Abbildungen bengefügt; noch feltener mit Karbenerleuchtung, fo unentbehrlich auch diese ben einer brauchbaren Darftellung Diefer Bewachse ift. Sr. Esper, dem wir bereits die genauere Bekanntichaft mit den Pflangenthieren verdanken, macht hiermit den Unfang, auch dies ses Brachfeld mit nicht geringerm Erfolge zu' bearbeiten. Diese benden Sefte liefern nun auforderft 55 bereits ber fannte Sangarten und verschiedene Barietaten Derfelben. Die eben fo saubern als außerst genauen Abbildungen, find sammtlich nach febr vollstandigen Eremplaven verfertiget, mit angehangten Vergrößerungen, wo die Darstellung bes Charafters auffallender gemacht werben mußte. Ausführliche Beschreibungen mitzutheilen, wenn die aus andern Schrifts Rellern angeführten Charaftere bereits alles enthielten, mas zur Kenntniß des vorgelegten Gegenstandes erforderlich mar. ichien bem Berf. besto überflußiger, da die Borstellungen selbst den vollständigsten Begriff sammtlicher Merkmale geben fon-Unentbehrlich aber war die meglichst vollstandige Ungabe ber spftematischen Berichtigungen, welche zur Bers gleichung der Schriftsteller über die verhandelten Gattungen. und badurch zur Bebung mancher Difverftandniffe bienen konnen; eine nicht geringe Arbeit, deren Berdienft jeder gu Schaben wiffen wird, welcher mit den bisherigen Berwirrungen dieses Geschlechts einiger Maaßen bekannt ift. hat auf die spstematische Eintheilung der vorgetragenen Urten noch nicht Rucksicht genommen werden konnen, da die man. nichfaltigen Ginschaltungen an sich keine Ordnung gestarten. Erft wenn der gange benzubringende Vorrath fich überschauen läßt, werden die Unterabtheilungen weniger Schwieriafeiten machen. Möchten die Freunde des Berf. iht Versprechen nachstens erfullen, ihn mit Beptragen von mehrern Ruften un. fers Welttheils, besonders von Holland und England, von dem adriatischen, mittellandischen, schwarzen und caspischen Meere, so wie von den entferntern Gewässern der Ruffichen Staaten zu verforgen! Dann konnten wir auf die baldige Bollendung diefes wichtigen, jedem Freunde der Raturge. schichte unentbehrlichen Werkes desto sicherer rechnen, da ber auffallende Werth der gegenwartigen Lieferungen den folgen. den eine gunstige Aufnahme vorzubereiten nicht ermangeln mirb.

koph. Wendland. Fascicul. III. Abbildung und Beschreibung der Heiden von Joh. Christoph Wendland, Königl. Chursurst. Gartenmeister zu Herrenhausen. Drutes Hest. Hannover, ben den Gebrüdern Hahn. 1799. 14 S. in 4. Mit 6 illuminirten Kupsern. 2 M. 12 R.

In Ermanglung eines besondern wohlfeilen Werks über die so beliebten und schwer zu unterscheidenden heidearten, tone nen wir jedem Liebhaber diese Abbildungen und Beschreibungen von hrn. Wendland empsehlen. Erstere sind gut gezeiche net und sauber illuminirt; letztere enthalten in deutscher Sprache zureichende Nachrichten über Structur, Verschiedenheit und Wohnort. Dieses heft liefert: Erica curvistora L. Ventricosa Thunb. Coccinea L. nutans, incarnata Thunb. Capitata L.

Systematisches Werzeichniß ber in ber Oberlausis wildwachsenden Pflanzen von M. Karl Christian Oettel. Görliß, ben Unton. 1799. 88 S. in 8. 5 R.

Zwar nur ein bloßes Namenverzeichniß der Pflanzen linne's isch und auch deutsch, nebst den Sorbischen oder Wendischen Benennungen; dem man aber die Genauigkeit in der Anordenung und die Zuverläßigkeit ben den aufgeführten Arten zugesstehen muß. Möchten sich nur mehrere Botanisten daran geswöhnen, solche Verzeichnisse drucken zu tassen, ohne Wiedersholung der speciellen Differenzen: so könnte man um wenige Groschen mit dem Locale einer Flora bekannt senn. Höchsstens geben wir zu, daß ben neuen, oder ben gewissen besser untersuchten Arten eine Ausnahme gemacht werde. Der herausgeber verspricht noch die sehr zahlreichen Erpptogamissenischen Gewächse der Oberlausis, von welchen verschiedene eine heimische Liebhaber und Kenner die Bearbeitung besonders übernommen haben, nachzuliesern.

Ed.

## Forstwissenschaft.

Benträge zur praktischen Forstwissenschaft, insbesondere für diejenigen, welche dieser Wissenschaft mit
wahrer Neigung ergeben sind. Von J. J.
Buchting, Fürstl. Unhalt Bernburg. Forstommissär. Quedlinburg, ben Ernst. 1799, 196 S.
8. 12 H.

Dr. Buchting hat die Absicht, durch diese Schrift sowohl die Ausbildung der, seinen Zöglingen vorgetragenen Forst grundsate zu befordern, als auch, da die Forstwissenschaft, nach seiner Meinung, noch nicht auf ganz festen Grundsagen bestehen foll, hierzu Bentrage ju liefern und jedem Lernbegieria gen Fingerzeige und Warnungen zu geben, wo und wie et vom rechten Wege abkommen fonne. Der Borfat ift loblich, und es ist dieser Schrift nicht das Verdienst abzusprechen, bag ber Berf. in manchen Studen seinen 3med erreicht bat. Db auch die Grundsatze der Forstwissenschaft, welche feis ner Darstellung nach auf feiner ehrenvollen Stufe erscheinen, durch seine Schrift, die nothige unwandelbare Festigfeit erhalten möchten: Diefes lagt fich um fo weniger beurtheilen. da der Berf. eben so wenig Grundsate der Forstwissenschaft aufstellt, als das Schwankende derselben beweiset. Meinungen verschiedener Forstmanner, von denen er redet, und die mancherlen Behandlungsarten, konnen wohl nicht auf den Ramen von Grundsaben der Forstwissenschaft Uns spruch machen.

Die Lehren, wodurch der Verf. seinen Zweck zu erreichen sucht, trägt er in verschiedenen Abschnitten vor.

Im ersten wird die Frage beantwortet: wie entsteht der Begriff von einem Forste? und wie lässet sich der Ertrag derselben bestimmen? Er zeiget die Nothwendigkeit, in ganzen Wäldern Absorderung zu machen, wodurch die Holzbes nutzung besser übersehen werden könne. Die Art, wie der Verf. (S. 9) den Ertrag eines Neviers zu bestimmen glaubt, möchte wohl arithmetisch richtig seyn; in verhauenen Forsten aber, wo man auf einer ungleichen Anzahl Morgen ungleische Polzbestände sindet, möchte das angesührte nicht hinreis

d)en

den, und noch wohl ein andrer Weg eingeschlagen werden muffen. Es ist nicht deutlich, mas der Berf. (S. 20.) fagen will, daß wenn 40000 Klafter Bestand 800 Klafter lährlich Zuwachs geben, der Wald in so Jahren heranwach. fen muffe; benn mahrscheinlich ift die Rede von dem Bumachs in haubarem Solze, oder in der erften Rlaffe. Diefer verana dert sich aber jahrlich dadurch, daß ein. Theil dieser 70000. Rlaftern geschlagen wird, und das Beuspiel der Zuwachsbes rechnung (G. 21.) kann wohl nicht zur Nachahmung ems pfohlen werden. Denn ein Baum 160 Rubiffuß Inhalt, und 80 Jahre alt, foll jahrlich 2 Rubitfuß Zuwachs geben; daher auf 1000 Klaftern von 144 Kubikfuß, 124 Klafter jahrlich gerechnet werden konnen. Ben dieser Zuwachsberech. nung, nach einem gleichen Durchschnitt, tommt man, wenn man die Berechnung fortfetet auf fo unnaturliche Resultate, welche man unmöglich ben Taxationen annehmen fann.

Die allgebraischen Zeichen, wie sie der Verf. nennt (soll wohl Formeln heißen) sind hierzu nicht so ganz ungeschickt, und verdienen nicht, daß der Verf. sie lächerlich zu machen suchet. Ein Dummkopf mußte es aber senn, der seinen Kalekul auf solche Grundsäße bauete, daß die Nachkommen in 30 Jahren kein schlagbar Holz sinden. Die Abhandlung dieses Theiles der Forstwissenschaft ist nicht das Empsehlungse wertheste in dieser Schrift.

Tweyter Abschnitt. Von Behandlung der zum Abstreiben bestimmten Oerter, Schläge und Hauungen. Enthält gute praktische Bemerkungen.

Dritter Abschnitt. Von dem Holzvertriebe. Ift local, und in andern Provinzen ist dieser Holzverkehr so wenig anwendbar, als erlaubt. Das Holz aber auf möglichst
hohen Preisen zu nutzen, ist wohl allenthalben nach lokalen
Umständen der Natur der Sache angemessen.

Vierter Abschnitt. Von der Berechnung des Holzes und dessen Preisbestimmung. Dieser Abschnitt ist ben weistem der starkste; aber mit alltäglichen Berechnungen angessüllt, die wenigstens an Orten, wo Forstschulen gestistet und Forsthülfswissenschaften gelehrt werden, jeder Zögling selbst aufzulösen wissen sollte. Denn sie enthalten die leichtesten Unfangsgründe von arithmetischen und stereometischen Berechenungen.

27. 21. D. 23, LII. 23, 1. St, 118 Zeft.

Sunf=

Sunfter Abschnitt. Grundrif der Maturgeschichte ter in unfern Baldern wildwachsenden Baume und Strau-Alles ift auch hier nicht fehlerfren; (als S. 121.) Laubhölzer verlieren ihr Laub im Herbst; aber boch nicht die Stedpalme, ber Ephen, die Brommbeere und andre wintergrune Laubholzer mehr. Der Wachholder ift fein Laub. holz und schläget boch aus der Burgel, wenn er abgetrieben wird. (S. 122.) Der Tarus oder Eibenbaum gehört nicht unter die Nadelhölzer. Die Benennung Grauben bebient man fich nicht gern ben Solzarten; benn unter Staudengewachsen verstehet man solche, welche das Kraut im Berbste verlieren, und im Fruhjahr wieder aus der Wurzel schlagen. Diese find aber nicht holzartig. Es ist wider die botanische Terminologie, wenn man stachlicht und dornigt für einerlen halt (S. 124.). Die Bemerkung, ausländische Holzarten nicht eher anzupflanzen, bis eine hinlangliche Erfahrung ihr ren Ruben bestätigt hat, ist febr richtig.

Im sechsten Abschnitte wirft der Verf. Die Frage auf: ob es rathsam sen, auf Forstriffen durch Farben ober andere Zeichen die an jedem Ort befindliche Hokarten und andere Beschaffenheiten desselben zu bezeichnen? .Von Den illuminirten Forstfarten ift ber Berf. fein Freund. Er will die Holzarten und Bestande mit Zeichen auf der Forstfarte bemerken, und im Register naher nachweisen. Rec. ift nicht gleicher Meinung. Denn die aufferordentlich geschwinde Uebersicht, welche man durch Solzbestandsfarten, worin mit Farben Solgflaffen und Arten unterschieden, ets halt, find zur Direktion des Haues, Unbaues und ben Forft. bereisungen fehr brauchbar, und Jedermann, dem bergleichen Geschäffte obliegen, wird diese Zeichnungsart sehr nußlich finden. S. 156, beantwortet der Berf. die Frage, ob bie Landesbedurfniffe an der Forstertragsbestimmung Untheil haben sollen, verneinend. Sierin muß man ihm Benfall ges ben, in sofern er der Meinung ift, daß die Forsten über Bermogen ju Erfüllung der Landesbedurfniffe angegriffen werden muffen. Allein Landesbedürfniffe muß der Tarator ben Unfertigung bes jahrlichen Ertrags jederzeit vor Augen haben, und ben Ausarbeitung des Materialetats felbigen fo nah als möglich zu kommen suchen. In den Artikeln, in wiefern es ein guter Forsthaushalt erfordere, auf Reserves Schläge Bedacht zu nehmen, ift der Verf. der Meinung, dap

daß ohne Boraussetzung besonderer Umstånde dieses soviel als nichts gesagt sey. (S. 165.) Er halt dasür, daß Reserven, da sie ebenfalls Unglücksfällen ausgesetzt sind, keinen sichern Zusluchtsort bey manchen Forstunglücksfällen gewähren.

Sj.

Forst- und Jagdkalender für das Jahr 1800. Mit Kupfern. Leipzig, ben Küchler. 12. 1ML. 49e.

Dieser Kalender enthält ohnstreitig einige sehr gute und lehre teiche Aufsäte, unter welchen wir besonders: die Vorsschläge, die Nonne zu vertilgen, und das von ihr abgestessene Holz zu retten; den Versuch über den Umlauf des Sastes in Bäumen, — von der Natur der Flintensteine — und von der Schnellwüchsigkeit und dem Ertrage der Ellern und Castolinischen Pappeln — rechnen. —

Ben der Fortsetzung der Geschichte nühlicher Ersinduns gen, welche den Forstwirth überhaupt und insbesondere ans gehen — möchten wir wohl sragen: in wiesern solgende Araitel den Forstwirth überhaupt oder insbesondre angehen? Lampen, Leihhaus oder Lombard, Lippenfutterale, Lustschiffkunst, Lyra, Metaphysik, Menuet, Miethessoldaten, Milchpumpe, Münzkabinet, u. dgl. — Unmöglich kann Hr. Pr. Leonhardi diese Geschichte nühlicher Ersindungen selbst ausgesetzt oder nur durchgesehen haben —?

Die Abbildungen der beschriebenen Thiere sind, sowohl was die Zeichnung als auch die Farben betrifft, nicht sonderslich gerathen. Ueberhaupt ist nicht einzusehen, was die Ababildung solcher, fast jedem Kinde bekannten Gegenstände, als d. B. des kleinen gemeinen Wiesels, der gemeinen Kröte, u. dyl. sur Nußen haben konnten.

Der Hr. Prof. beschwert sich in der Vorrede über einige seiner Rec., und sagt: "sie schienen in dem Wahne zu stehen, nals wenn er keine andere Quelle als Bechsteins Naturges albichte kennte." Dieß war wenigstens meine Meinung ganz und gar nicht. — Von einem Manne, der bereits so viele Kenntnisse in der Naturgeschichte gezeigt, und sich so thätig

in Ausbreitung gemeinnüßiger Wahrheiten derselben bewiesen hat, ließe sich dieses auch nicht behaupten. — Was ich rügte, war: daß der Hr. Prof. ganze naturbistorische Abhandlungen, besonders in seinem Magazin für das Jagd und Forstwesen, Wort für Wort aus Bechsteins Naturgesch, eingerückt hatte, ohne die Quelle anzuzeigen. —

Magazin für das Jagd und Forstwesen. Fünftes Heft. Sechstes Heft. Mit illuminirten und schwarzen Kupfern. Leipzig, ben Baumgärtner. 8. 2 ML.

Mit Vergnügen zeigt Rec. die Fortsetzung dieses Magazins an, welches sich nicht allein in seinem Werthe erhält; sondern auch an Gute und Gemeinnüßigkeit merklich zunimmt.

Inhalt des V. Hefts.

1) Fortsetzung der im 4. Beft angefangenen Abhandi lung über ben Unbau ber Pappel überhaupt, und der Carolinischen Ppramiden: Pappel, nebft der großblatterigen Cas nadischen Pappel insbesondere. 2) Ueber das Anpflanzen 3) Beschreibung verschiedener zur Jago nothie gen Gerathschaften. 4) Vorschlag, die von den Raupen, besonders der Monne abgefressenen Radelholzer für das Abstetben zu bewahren. Dieser Borschlag besteht darinnen: daß man die von den Raupen abgefressenen Fichten fogleich mit. ten im Junius nach Verhaltniß ihrer Starte, mehr oder weniger an ihren Stammen aufreiße, (fo wie dieß beum Sarge scharren gewöhnlich ist,) um dadurch den lieberfluß von Saften, ber ben solchen Baumen aus Mangel an Blattern nicht genug ausbunften fann, und alfo ins Stocken und Faulniß gerathen muß, abzuführen; und die jum Gedepen des Baums so nothige Saftbewegung so schnell als möglich wieder herzu-Bas der Verf. hierüber fagt, verdient die ernsthaftefte Ueberlegung und P. ufung; zumal da er versichert: "daß "diefer Borschlag von ihm, theils an Nadelhölzern ze theils "an Laubhölzern mit dem gludlichften Erfolge im Rleinen "ausgenbt worden fen, fo daß man im Großen, daben gar "teine Befahr zu befürchten; fondern im Begentheil einen "fehr großen und zwar doppelten Rugen (die Erhaltung des "Holzes, und die Mugung des gescharrten Barges) von der " SluAnwendung desselben zu erwarten habe. 5) Von der Erziehung und Behandlung der Fasane in Fasanerien. 6) Uesber die Ersindung des Schießgewehrs und des Pulvers.
7) Ueber den in Röhrsahrten wachsenden Wasserslachs, oder Wassersden. 8) Ueber die schädlichen Wirkungen der strengen Winterkälte an den Wald = und Garten = Baumen.
9) Von der Abwartung der Wildbahn während des Winsters. 10) Nachricht von der Lehranstalt für künstige Forstebediente, vom Obersorstmeister von Drais. 11) Unzeise der Hennertschen Schrift über den Raupenfraß und Windsbruch in den Preußischen Forsten von dem Jahr 1791 bis

Das Titel. Rupfer stellt eine Engl. Jagdpartie vor: Die Aufsuchung des Haasens.

Inhalt des VI. Hestes.

1) Bon der Jagd überhaupt. Beschluß von Heft IV. Wit wünschen dieser vortrefflichen Abhandlung recht viele Leser, und zwar da, wo die darin gesagten Wahrheiten besonders frommen und nüßen könnten. 2) Ueber die Einrichtung der Saugärten. 3) Ueber ein Hauptgebrechen beym Abtreiben der Eichenwaldungen, in der L. r Gegend. 4) Von dent hohen Tücherwagen. 5) Fortsehung der Anzeige und Auszüge der Hennertschen Schrift über den Naupenfraß zc. Das satyrische Titelkupfer und dessen Beschreibung soll versmuthlich den Unsug rügen, welcher durch unaufhörliches Gesschrey und Schreiben, über das Anpstanzen der unächten Acas cie, getrieben wird.

Unächter Acacienbaum ze. Von Medicus. Vierter Vand. Drittes viertes fünftes und sechstes Stück. 22 M.

Auszug aus des Hrn. R. R. Medicus Abhandlung über den unächten Acacienbaum, nebst einigen Anmerkungen, abgefaßt zum allgemeinen Nußen. Zwentes Stück. Düsseldorf, ben Schreiner. 1799. 86 S. 8. 6 98.



nach ber Merndte sogleich untergearbeitet wurden. V. Bebandlung trächtiger und kalbender Kube und ihret Kälber, nebst einigen Mitteln bey allerley Jufallen des Aindviehes, S. 31 — 53. Wenn eine Kuh kalben will: so läßt ihr der Verf. einen Eßlöffel voll Leinol mit etwas Rüchensalz und Ingwer auf etliche Bissen Brod geben. Nach dem Kalben bekommt sie ihre erste Milch mit zwen Dress dner Megkannen Bier, einem Egloffel voll Sprup und eben fo viel Ingwer lauwarm zu faufen. Ausführlicher wird bierauf die Behandlung der Ralber mahrend der Sauggeit beschrieben; bieß alles hat unfern völligen Benfall. Weniger aber haben uns die 23 angeführten Beilmittel genüget; denn folche Receptsammlungen ichaffen ben Unwissenden oft mehr Schaden als Rugen. Die angeführten halten nicht lange Stich, und konnen unbedingter Beise ben jedem Bufall gebraucht werden. Da z. B. die Darmgicht von verschiedenen Ursa. then herruhren fann: fo wird ein dem Biebe in den Sals qe. ftecttes Licht tein allgemeines Mittel seyn. Wenn die Ge-Schwulft ber Euter von einer innern Entzundung bertührt, welches meistentheils ber Fall ift: so muffen auch innerliche Mittel gebraucht werden, und Rec. hat fich immer mit gutem Erfolge des Salpeters bedient. Die Beulensalbe Rum. 21., und der Rath, sie vermittelft eines warmen Gifens einziehen ju laffen, will Rec. nicht gefallen. VI. Eine Untersu: dung, ob die Schaaf: oder Rindviehzucht am vor: theilhaftesten sey, S. 54 - 59. Der Berf. zeigt fich bier als ein Gelbstdenker, und bestreitet bas gewöhnliche Spruchwort, nach welchem das Schaaf einen goldnen Suß haben soll. Nach seiner Berechnung bleibt jahrlich von 1000 Stuck Schaafen nur 440 Thir. reiner Bewinn übrig, und ben fleinern Ochafereyen noch weniger; weit mehr aber von 20 St. Mastoch: fen, Die auch nicht mehr Futter als 1000 Schaafe benothigt find. Db wir gleich mit dem Berf. im Bangen einverstan. ben find: fo burfte boch manches in feiner Berechnung, menigstens an vielen Orten, eine Abanderung leiden. 1000 Stud Schaafe erforderlichen Brachen von 200 Schef: feln Aussaat werden zum Benspiel für 1000 bis 1400 Thir. angeschlagen. Dicht überall findet diese Rechnung statt, und wollte man auch ben ben Schaafen die Stallfutterung einführen und Futtergewachse anpflanzen : so wurde man einen ansehnlichen Theil von jenen 200 S. Aussaat zu einem andern Behufe gebrau. d)en S 4

chen konnen. VII. Fortsetzung von der Stallfütterungu. dem Porzuge des Rindviehes vor den Schaafen, 6. 59 - 65. Es ift Diefer Auffatz eine Meufferung eines gewissen verstorbenen von Gersdorf in der Oberlausit, und eis nes v. B. in S. bey einer Schaferen von 400 Studen. Der Br. von Steindel belegt damit feine, im vorigen Auffage vorgetragene Meinung. VIII. Von besserer Zubereitung des Dungers, S. 65 — 70., gehört zur Rupfertafel in Fig. 1. IX. Von der Verbesserung der Wiesen, S. 70 — 81. Enthält ungemein gute Lehren. X. Was auf ser dem Danger noch weiter erfordert wird, wenn der Ackerbau gedeihen soll, 81 — 86. Das Thema: Dunger die Scele des Ackerbaues, ift furz; aber gut ausges führt. XI. Der Ackerbau als die wahre Stärke des Staats, S. 87-97. Ift nach v. Berzbergs Bearbels tung; jedoch ohne genügliche Distinction, was eigentlich dem hrn. v. Herzberg und mas dem Berf. gehöre. Berglete che mit der Lage Sachsens, (S. 94.) Englands und Pos lens, S. 95. der Mulle! Dann geht er S. 96. wieder zu Sachsen über, benennt ben Aufhebung der Braache die Lehren eines Schubarts und anderer; sollte wohl hier heißen: anderer vor und nach Schubarts Lehren, als wenn er der erffe gewesen? Schubart posaunte nur seiner Vorganger Lehren laut aus. Statt daß jene sanft einstiese fen, und so auch mehr nutten. Sute sich ber Berf. also ja vor zu hartem Tone, wenn er anders nuflich werden will. XII. Von den in Chursachsen gewöhnlichen Gemeinheiten und deren Abschaffung, S. 98 - 104. Berf. handelt anfangs von dem Ursprunge der Bemein. heiten, und ihrer Abschaffung in England, welches die Sachsen mit andern Deutschen im 3. 830(?) erobert hatten, und zeigt hierauf die Mothwendigkeit, in Chursachsen ein Gleiches zu thun, und Trift: und Sutungszwang abzus schaffen. Wenn er aber sagt : " bie jetige Berfassung unseres Landbaues scheint also zur Zeit ungefahr so auszusehen, wie offe in England gegen das Ende des sechsten Jahrhuns "derts aussahe. Ungerechnet der Waldungen, die ein ansehns "liches betragen, liegt, wie bereits gesagt, ein Biertheil oder "die Halfte des Landes ganz unangebaut, und der übrige Theil "wird nun unvollkommen oder gar nur aufferst schlecht behan-"delt, weil dem verständigern Landmanne die Bande allenthols "ben gebunden, sind;" so ist dieses wohl zu übertrieben. Wos

Bas übrigens ber Berf. hierauf von dem Triftzwange fagt, ift gang richtig und ein großes hinderniß des fachfischen Landbaues. XIII. Von dem in Chursachsen eingeführe. ten Triftzwange und Luxus, S. 105 — 111. Der Vi. fabrt bier fort, wider ben hutungezwang zu eifern, und Fommt hernach auf den auch in Sachsen eingerissenen Luxus. XIV. Von den geringen Preisen landwirthschaftlicher Erzeugnisse, S. 111 - 116. Wieder ein lesenswurdiger Artifel, und der Berf. zeigt, daß der Landmann feine Bedurfniffe gegen die vorigen Zeiten theurer bezahlen muffe, und doch konnte er vieles, z. B. das Getraide, nicht theuerer verkaufen; ja verschiedene Produtte, als ein drenjähriges Rind, das ihm auf 70 bis 80 Thir. tame, muffe er unter dem Werthe verkaufen. XV. Warum die neueren Landwirthe bey ihren okonomischen Unternehmungen mehr Lehr. geld geben muffen als die altern, S. 116-122. Ursache liegt in der Ratur der Sache. Der nach dem Schlendeian handelnde Landwirth bleibt ben dem Alten; ber jungere aber, der fich in seinen benomischen Kenntniffen au vervollkommnen gesucht hat, macht Versuche; die aber fren lich nicht allemal gerathen können. XVI. Von der besten Methode des Düngermachens und eines Jauchenfasfes, G. 123-126. Daß ein Landwirth auf die Berbefferung und Bermehrung des Dungers bedacht feyn muß, ist bekannt. Mach dem Verf. verstehen die Schweizer am besten diese Kunst, und in Sachsen scheint es ihm, (gut, daß es ihm nur scheint) daß man die besten und zweckmässigsten Mittel theils nicht kenne, theils vernachläffige. ift boch zu allgemein ins horn geftoßen; wurde er weiter in Sachsen umberwandeln, 3. B. nur nach Gorbitt ben Dres. den, nach Ehrenberg ben Waldheim, u. f. m.; O! was wurde er sich über die Schweizergülle, Erdehaufen zc. wundern und seinen Jon berabstimmen maffen! Dann sagt er: (8.124.) am zwedmaffigsten, gingen im Dungermachen die Oberlausitzer zu Werke, welchen er (es sind feine eignen Worte) öffentlich den Borzug in allen die Des tonomie betreffenden Gegenstanden giebt. Rec. lagt jeden glauben, was er will; wenn aber in ber Oberlaufit der Dift woht feche Monate lang im Stalle unter den Ruben liegen bleibt, hernach sogleich aus dem Ruhstalle — wesfalls ben diesen ebenfalls, wie ben den Schaafstallen, etliche große Ausfahrtthore sind — auf die Felder gebracht wird, und

ber Berf, dies für mufterhaft halt: fo kann ihm Rec. schlech: terdings nicht beppflichten, da dies der Gesundheit des Biebes aufferst nachtheilig senn muß, (wie der Berf. doch felbst erwähnt) andere nachtheilige Folgen nicht zu erwähnen, XVII. Von einem fünfschaarigen Pflughaden, nebst Beschreibung einer zweckmässigen Scheuntenne, S. 126 - 128., welchen der Verf. sehr zweckmassig anwendet, ber aber auch ichon anderer Orten langft im Gebrauch ift, 3. 3. zu Reibersdorf ben dem Oberverwalter Tille, zu Jobel ben dem nun verftorbenen von Arnot, der ihn mit feinem vier. schaarigen defivegen vertauschte, weil er leicht dren und funf-Schaarig gemacht werben fann. Die letten feche Seiten enthals ten die Erklarung und Beschreibung der Aupfertafel, als: 1) der Grundriß von der Dungerstätte; 2) Teichnung der Düngerstätte mit dem aufgelegten Boden; 3) Dünger: fratte mit Dunger beladen, und ber Plumpe im Sauchen. schöpfloche; 4) Pflugkarre zu einem fünfschaarigen Pfluge oder Hacken. 5) Pflugkarre umgewendet. 6) Der gunfschaars (funfschaarige) Pflug mit Karrn und Schleppe. 7) Jauchenkasten. Ben dieser Erklarung hat der Verf. vergessen anzuzeigen, wohin jede Zeichnung gehore; wir wollen es bas ber hier zur Erleichterung ber Lefer auch nachbringen. Fig. 1 - 3 gehort zu S. 69. und 125; Fig. 4 - 8 zu G. 127.11. f. m.; Fig. 9 gu G. 126.

Bl,

Annalen der niedersächsischen Landwirthschaft, herausgegeben von (der) R. Churfürstlich. Landwirthschafts Gesellschaft zu Zelle (,) durch A. Thaer
und J. C. Beneke. Erster Jahrgang (1799).
Drittes Stück. Zelle, in der Erpedition und in
Commission ben Schüse dem Jüngern. 261
Seiten. 8. In einem vrangefarbenen Umschlage.

Was wir oben von dem isten und zeen Stuck dieser Annas len (f. N. a. D. Bibl.) erwähnt haben, sindet auch ben dem vorliegenden zeen Stuck Anwendung. Auch dieses zeichs net sich durch zweckmässige Bemerkungen und Nachrichten

aus

aus dem Geblete und zur Verbesserung der Landwirthschaft in Niedersachsen auf die rühmlichste Weise aus. Die Herren Herausgeber verdienen daher allen Dank, daß sie als les ausbieten, die Haushaltungskunst ihrer vaterländischen Provinzen auf jedem uneigennützigen Wege zu besördern. Die Herren Direktoren der, auf dem Titel genannten Wohls löbl. Sesellschaft, bieten sogar für jeden gedruckten Bogen solcher Aussätz, die zum Abdrucke ausgenommen werden, 1 bis 3 Friedrichsdor an. Dieß beweiset deutlich, wie sehr ihnen die Aussährung ihrer rühmlichen Absicht am Herzen liegt.

Der in diesem sten Stud eingerudten Auffage find 5. 1. Beschreibung des Berzogthums Lüneburg in lands wirthschaftlicher Sinsicht, von A. Thaer; S. 1 - 92. wovon die Kortsetzung im nachsten Stud versprochen wird. So zwedmaffig fur das Berzogthum Luneburg auch immer die S. 81 f. empfohlene Reinigung der Mecker von Queden senn mag: so ist sie doch in manchen, mit Rley vermischten Sandgegenden nicht nachzuahmen. II. Einige Bemerkun. gen über die Landwirthschaft im Sürstenthum Cas lenberg, vom Brn. Landinsp. Otte; S. 93 - 101. III. Ueber die Verbesserung der Wiesen, durch reis nen Sagmen der vorzüglichen Grasarten, und Ans weisung wie dieser zu gewinnen sey. S. 102 - 150. IV. Fortsetzung der landwirthschaftlichen Bemerkungen auf einer Reise durch Solstein und Metlenburg: von A. Thaer. S. 150 - 215. Den Beschiuß macht V. der Quartalsbericht über landwirthschaftliche Angele. genheiten aus Miedersachsen. S. 216-261. Auffage haben ein gemeinnütiges Interesse, bas jedem Dies dersachsen und Deutschen überhaupt willtommen seyn muß.

Et.

Dekonomischer Unterricht über die Saat-Bestellung, von F. B. W. Leipzig, ben Woß und Comp. 1799. 12\frac{1}{2}\mathbb{B}. 8. 16 **M**.

Der Verf. hatte sich nennen können: denn er gehört nicht zu jenen, die ihre Schriftstelleren fabrikmäßig betreiben, und dieses Dieser mit B. auf dem Titelblatte angemerkte Verf. soll Weber heißen; hat bereits Dekonomie betrieben, und pris vatisitet gegenwärtig zu Leipzig. Der Rec. macht sichs immer zur Pflicht; die Vers. anonymer sokonomischer Schristen aussindig zu machen, weil auf das side, cui vide, ben der Dekonomie gar zu viel ankommt. Der Verf. hat nicht nur mit vielem Fleiße seinen Gegenstand, sondern anch ziemlich vollskändig bearbeitet: denn das Nöthigste sindet man das rin; obgleich, wie leicht zu errathen, hin und wieder noch manches hätte können hinzugesügt werden. Die unter dem Texte besindlichen Noten, verrathen zwar des Verf. gute Kenntnis in der ökonomischen Literatur, und sind vortresselich; doch für den Leser etwas unbequem.

Wir empfehlen indeffen ben alle'dem seine Schrift ine sonderheit allen praktischen Landwirthen, und wollen schluße lich noch ihren Inhalt anzeigen. Erffes Bauptstud: Von der gehörigen Beschaffenheit des zu besäenden Acters, S. 6. Iweytes Bauptstud: Von der Saat selbst, S. 61. Erster Abschnitt: Von Saa. men, ebend. Erstes Kapitel: Von der rechten Beschaffenheit des Saamens, ebend. Tweytes Kapis tel: Von der notbigen Quantitat des Saamens, oder dem Dick = und Dunn : Gaen, S. 105. Zweyter Abschnitt: Von der rechten Jeit zu schen, S. 130. Dritter Abschnitt: Vom Saemann (e) und dem Ausstreuen des Saamens selbst, S. 159. Drits tes Bauptstud: Von der Behandlung des besäes ten Ackers, damit die Sast glücklich aufgehe, S. 377.

Bl.

Erdmann Hülfreichs Unterricht für Bauersleute, gesundes und starkes junges Vieh zu erziehen, und die zu heilenden Krankheiten der Pferde, des Hornviehes, der Schaafe und Schweine, auf eine leichte Art zu kuriren. Dritte Auflage. — Leipzig, — in Kommission ben Flei-

Fleischer. 1800. 208 S. 8. 9 ge. (Die 2te Auflage enthielt 165, diese dritte ist also wirklich sehr vermehrt.)

Der Berf. Hr. von Ehrenfels (ehemals D. Judtmann) mag nun wohl manche Recension, vielleicht auch unsere Recensson über die erste Ausgabe, welche im 110. B. der als ten allgemeinen deutschen Bibl. S. 172 f. steht, und die er ben der 2ten Ausgabe noch nicht gefeben hatte, nun vor diefer dritten Auflage zu Gefichte befommen haben. Denn, wiewohl er sichs nicht merken laßt; so siebt man doch, daß er manches ben dieser sten Huflage darnach verbessert, und auch auf unsere Erinnerungen einige Rucksicht genommen bat Aus diesem Grunde konnen wir diese dritte febr vermebrte Ausgabe gegen die zwente um so mehr empfehlen; wiewohl noch einige Mangel stehen geblieben sind; von denen aber ber Verf. schwer abzugehen scheint; z. B. hat der Verf. bep der Feibel der Pferde zwar richtigere Lehren aufgestellet, die aber doch nicht nach Webern berichtiget find, welcher wirklich weit aufgeklarter und richtiger davon schreibt, indem er fagt; "Machst an dem Orte, unter den Ohren, wo man sonst die eingebildete Seibel gesucht, und Unwissende noch suchen, liegt eine Druse, sowohl ben Menschen als Thies ren. Diese Druse ift ben Thieren ungleich breit, und nach der Große des Pferdes oft fast einen Schuh lang, und bestehet aus einer unendlichen Menge fleiner zusammengesetter Drus fen, welche von weisgraulichter garbe find; fie formirt eben. falls, wie ben dem Menschen, einen gemeinschaftlichen Ras nal, welcher fich im Maule öffnet, und da den Speichel ausgieffet, welcher in besagter Druse bereitet wird, und hilft in den ersten Wegen die Speisen mit verandern, welches alles auch eigentlich ihre phosiologische Bestimmung ist. Entstehet nun in dieser Druse eine Entzundung oder Beschwulft: fo wird dieses ebenfalls von vielen, wiewohl ohne Grund, Feivel genennet, weil die Geschwulft in dieser Druse vor ans dern Drusen : Geschwülsten am Salse nichts voraus Bird hierben, wie es fich leicht gutragen fann, das Athemholen und Schlingen dem Thiere muhlam: so ist diese Ohrendrusen : Geschwulft mit einer Angina oder Entzundung im Halse begleitet, folalich diese Krankheit nicht der außern Beschwulft in besagter Drufe juguschreiben, und deren Rur

hat vor andern Entzündungen und Geschwülsten in der Chirurgie gar nichts besonders."

Eben so ist benn Dreben der Schaafe — welche Nummer sehr kurz für dießmal ausgefallen ist — wohl des ungewissen Trepanirens, aber von der gewissern Kurzart, durch das Trokariren, gar nichts gedacht worden; welches ein sicherer Beweis ist, daß der Verf. unsre Recenssion im 4ten B. unsrer neuen Bibliothek so wenig, wie die Schrift: Riem Reutersche Praktik des Veterinär. Trokarirens irregehender Drehschkase, gelesen habe. Wir haben daher von dieser dritten Ausgabe nichts weiter zu sagen, als daß sie besser als die erste und zweyte Auslage sey; aber noch manche Vervollkommnung bedürse.

Rühmlich ist es indeß für den Vers., daß er S. 171—
172 nicht mehr, wie vorher, (in 2ter Auslage S. 117—120, also auf 2 Seiten mehr, von dem Drehübel,) sagt; nicht mit Strunzen anatomirt und die Würmer im Sehirne, das dieser mit dem Saubeil anatomirte, gefunden zu habenbehauptet: denn vom V. versprechen wir uns, daß er seine Untersuchungen mit seinern Instrumenten, als einem Fleischhauerbeile, unternehmen werde. Daß im Kapitel von Schaaftrantheisten Unordnung in den Nummern herrsche, wird seder von selbst sehen.

Bl.

## Technologie und Handlung.

Abhandlung über die vorzüglichsten einheimischen, ober leicht einheimisch zu machenden Zuckersurrogate, zur Vergleichung und wahren Bestimmung ihres Werthes, zum Behuf der Kulturbeförderung derselben (;) von D. C. G. Rössig, ordentt. Prof. des Nat. u. Völkerr. u. der Philos. zu Leipzig, zc. Leipzig, ben Hilscher, 1799. 4½ B. 8. 6 92.

Es war leicht zu vermuthen, daß die Entdeckung des Hrn. Prof. Achard in Berlin, aus Runkelrüben Zucker zu ges wins

winnen, der in Gute und Menge hinreichend sen, die für dieß Product, seit so vielen Sahren ausgeführten Millionen, im lande zu behalten, und diese Summe auf ganz andre ges meinnisige Zwecke zu verwenden, manche andere, von Belehrten schon gemachte Beobachtungen und Bersuche, Die man bisher fur nicht so erheblich, als die Bewinnung des Buders aus Runtelruben hielte, aus ihrer bisherigen Berborgenheit locken, und sonach solche öffentlich bekannt machen Dieg ift gerade ber Fall mit Prof. R. sind die meisten der in vorliegender Abhandlung genannten Bersuche, die der Hr. Verf. in 8 Kapiteln fürzlich beschreibt, einzeln bekannt; aber sie sind so zerstreut, daß man Dube hat, sie aufzusuchen. Gr. R. verdient daher Dank, baß er in diefer Schrift, Die aufs neue wieder Beweise giebt, wie fehr es dem Werf. darum zu thun ift, durch feine patriotischen Bemühungen, dem deutschen Vaterlande nütlich zu werden, die verschiedenen Methoden aufzählt, wodurch man den auslans dischen Bucker völlig ersegen fann. Er giebt daber, außer der Einleitung S. 1-6, im 1. Kap. S. 7-16 Nach. ticht von dem Bucker aus verschiedenen Burgeln, unter melden S. 13 ffg. vorzüglich auch ber Runkelrube gebacht wirb. -Bap. 2. S. 17 - 33 wird vom Bucker aus Baumfaften; -Aap. 3. S. 34 — 37 vom Zucker aus Baumfruchten; — Kap. 4. S. 38 — 44 aus Getraidestengeln und Getraides malz; u. Kap. 5. S. 44 - 51 aus verschiedenen andern Pflanzen und Grafern, so wie im 6. Zap. S. 52 - 53 vom Honigzucker und Rurbissprup gehandelt. - Das 7te und 8te Kap, liefert eine Bergleichung der wichtigsten Budersurrogate, in Absicht ihres Ertrags, woben die Runkele tube und ihre Rultur zu befordern, besonders empfohlen wird. Der Rurge ungeachtet, ist diese Abhandlung besonders ems pfehlungsmurdig.

Die älteste Urkunde der Papierfabrikation in der Ratur entdeckt (,) nebst Vorschlägen zu neuen Papiers Stoffen, von G. A. Senger Prediger zu Reck. Dortmund und Leipzig, in der Buchhandlung der Gebrüder Mallinkrodt. Mich. Messe 1799, 100 G. kl. 8. 6 ge, gehestet.

Die

Die gegenwärtige fleine Schrift liefert einen nicht un. wichtigen Bentrag gur Geschichte ber Papierfabrikation, Die wir vielen trefflichen Mannern, mit unter einigen Ungenannten verdanten, wovon Dr. Bergr. Rofenthal in feis ner Lit. der Technolog. S. 295 — 297 ein ziemlich volls ftandiges Verzeichniß liefert. Es ist bekannt, wie sehr man seit den altesten Zeiten, und ben verschiedenen Volkern bemubt gewesen ift, aus allerlen Daffen eine Materie bervoraubringen, auf ber man feine Gedanken fur fich und anbre auszudrucken vermögte. Seit Erfindung der Buchdrus cherkunft ift man aber besonders beschäfftigt gewesen, perschiedenen Materien Papier ju machen; Guilandini und Pancipolli waren mit Jos. Scaliger gleichsam die ers ften, welche aus allerlen Pflangenftoff Papier ju fabrigiren porschlugen. Seitdem ift man so weit darin gekommen, daß man sogar Solz und Schindel zu Schreibmassen nicht nur porgeschlagen; sondern durch angestellte Bersuche zur Birts lichkeit gebracht hat. Außer Calmet, Guettard und Mis cafi, haben sich darin in der letten Balfte Dieses Jahrhunderts, Wehr und Schaffer mit dem ruhmlichsten Fleiße ausgezeichnet. Besonders hat letterer durch sein rubmliches Werk, welches in der allg. deuts. Bibl. 112 Bd. G. 283 fa, angezeigt worden, bewiesen, daß man fo gar aus Gnis ster, Tannenzapfen, Erdäpfeln, Dachschindeln und Mufferspähnen Papier verfertigen konne. (Bergl. a. d. Bibl. 17r Bo. 2. St. S. 575). Aller biefer Versache ungeachtet hat man bisher von den gemachten Erfindungen nicht den gehörigen Gebrauch gemacht, wie man ihn hatte machen follen und muffen. Gr. Pred. S. macht daber in porliegender Schrift seine Landsleute auf ein neues Produft aufmertfam, welches bisher, fo viel fich Diec. zu erinnern weiß, und so viel ihm aus den angeführten, jum Theil vor ibm liegenden Werten befannt ift, noch feiner gum Papier= machen angewandt hat. Sein Budy theilt er daher in vier Abschnitte ein, und handelt zuforderst im erffen G. 11 -23. daß die Wasserwolle (Conferva bullosa Linn, von Einigen Wasserwatte genannt) uns ben ihrer Bermandelung, Die alteste Urkunde der Papierfabrikation zeige. (Dieß fann nicht geläugnet werden, daß die Pflange, der Gr. S. den Namen Wasserwolle giebt, so alt als die Schopfung ift; aber wie viel Jahrtausende verstrichen nicht, bevor ber Mensch fie zu Geweben für einige unbetrachtliche Beuge, und

und nunmehr auf die Schreibmaterie anwandte! Ersteres ist schon seit einigen Jahren bekannt; letteres dagegen vom Berf. zur Ausführung gebracht worden. -S. 15-21 wird die Veranlassung dazu erzählt.) Im zweyten Abs schnitt S. 24 — 44 untersucht Br. S., zu welcher Pflans zenart die Wasserwolle gehore, und wie sie erzeugt werde? — Bon Plinius an, bis auf Linne' und fpatere Maturtundi. gen, wird diese Pflanze, wovon Linne' 21 Arten zählt, bos tanisch aber febr fury beschrieben. Mus ber Gr. S seine Versuche angestellet hat, scheint die Bachwasserwolle Conserva rivularis) gemesen zu senn. Der dritte Abschnitt S. 45 — 59 untersucht die Frage: ob die Basserwolle ein guter Papierstoff sen? - Die nahmhaften Bersuche (Diese werden unten weiter erzählt), und der vorliegende Abdruck biefer Schrift zeigen zur Genuge, daß die Wasserwolle, wenn fle nur mit etwas leinen Lumpen versetzt wird, ein trefflich grungelbliches Packpapier liefert. Der vierre Abschnitt S. 60 – 68, beschäfftiget sich mit Auseinandersetzung der Frage: Biebt es von diefer Bafferwolle eine folche Quantitat, daß sie unsere Aufmerksamteit verdient, und ein beträchtliches Surrogat zu den Lumpen seyn tann? — Den Beschluß machen S. 69 - 96 einige Resultate aus den eingegangenen Gutachten, nebst dem ausführlichsten und grundlichsten Gutachten des Offfries. Kammer - Refer. Tannen, welches von S. 76 bis zu Ende die trefflichsten Bemerkungen enthalt, die itgend ein Sachkenner von dieser Pflanze und ihrer technolos gifchen Ruganwendung bisher ertheilet hat. Wir munichen, daß diese Schrift in vieler patriotischen Lefer Hande kommen. und jur Beforderung des darin beabsichtigten 3wecks, durch die Wasserwolle ein Lumpen : Surrogat zu erhalten, alle. denen vaterlandische Bohlfahrt zu befordern eigen ift, das ihrige beptragen mögen. Mo.

Beschreibung einer neuersundenen englischen Ziß-Druckmaschine, nebst ihrer vollständigen Abbildung in Rupfer, von Carl August Behr, Goldgroveur in Oresden. Pirna, ben Arnold und Pinther. 1799. 15 S. 85 nebst iner Quersol. Rupfert.. 12 R. A.A.D. B. LII, B. I. St. 116 Sest. Ein so theueres Stud Druckerarbeit hat Rec. lange nicht in Sanden gehabt, als den vorliegenden Bogen; dem ein einziges Rupfer angehängt ist. 3war sind bende auf fein und starkes Schreibpapier mit Ungerschen Inpen im Didotschen Geschmacke abgedruckt, und in einem rosinros then Papierumschlag eingeheftet; aber das alles kann boch wohl höchstens nur 2 Gr. Anslagen, allenfalls, wann die Rupferplatte febr theuer bezahlt worden, pro rata des 216. drucks hochstens 3 Gr. toften. Rechnen wir alterum tantum den Buchhandler : Bortheil: so wurde ber Labenpreis, nach Mdam Riesens Rechenkunft sel. Andenkens, 6 Gr. fenn. Im Buche auf dem Titelblatte fteht aber, wie wir angezeigt haben, ra Gr. Das heißt mit vollem Rechte: Moses und die Propheten haben wollen. Bielleicht will sich der Verleger Christoph Arnold, der statt des Verf. den Pors redner macht, und sich darin lang und breit über einige Werlagshandlungen, &. B. über Reyfer in Erfurt, die Une ternehmer des Journals für Jahr. Manuf. und Sandl. in Leipzig, u. a., die seine Verlagsschriften plunder. ten, und wie er glaubt, noch plundern werden, gant derbe beschwert, durch einen unerhorten Preis diefer Bes schreibung der Tindruckmaschine in etwas entschädis gen. Aber bas ift, nach unferm Ermeffen, ein gang irriger Calful, der weder durch Differenzial - noch Integral = Fore muln interpretitt werden fann. Denn die Berren Compila. toren, die fich an den Berlagsartifeln bes rechtmäßigen Des siters Christoph Arnolds widerrechtlich versündigen ( das thun nach feiner Ginficht nicht die Bucherfabrifanten, sondern die Berleger), merden die 12 Gr. nicht scheuen, um dem Pirnaischen rechtmäßigen Ligenthumer, unrechtmäß fige Eingriffe in feine Berlagskoften du machen.

Von der Schrift selbst können und dürfen wir nichts sagen, weil es der Verleger durch ein besonders gedrucktes und dem Titel angeklebtes Zettekchen: Aufgeschnittene oder beschmutzte Exemplare werden unter keinem Vorswande zurückgenommen — verboten hat. Also ein ges bestetes Buch kann man, ohne es offen zu schneiden, weder lesen, prüsen, noch recensiren.

Ti.

Stickbuch für angehende Stickerinnen. Par le Comte Louis de C\*\*\*. Erstes Heft, mit zwölf ausgemalten und zwölf schwarzen (,) sehr leichten und ganz zur Stickeren eingerichteten Bouquets in dem neuesten Geschmacke. Banreuth, ben lübecks Erben; (ohne Jahrszahl, jedoch Herbstmesse T798). Z Bog. Tert, u. 24 Stück quer 8 Rupf. 198. 1298.

Unstreitig vereinigt die Runst zu sticken das Angenehme mit dem Ruglichen; sie ift wegen dieses doppelten Boraugs feit einigen Jahren ein hauptpunkt geworden, auf welchen man ben der Erziehung junger Frauenzimmer Rucficht zu nehmen pflegt. Die Stickeren giebt ihnen Belegenheit, fich nutlich ju beschäfftigen, und, ohne große Unstrengung, ihre Geschicklichkeit zu üben. Dieses hat auch der ungenannte Herausges ber in der Borrede erinnert (der auf dem Titel genannte Graf Ludwig v. C. mag wohl die niedlichen geschmackvol= len Deffeins gezeichnet und ausgemalet haben; aber den Text schrieb er wohl nie deutsch dazu). Seine Anordnung, dem Schonen Geschlechte ein Buch in Die Bande ju liefern, bas durch Sorafalt und Dube, durch Eleganz und Geschmack, durch Zierlichkeit ohne Prunk fich auszeichnet, und das das ben den Zweck, die Erlernung der Stickfunft, auf eine auf= fallende Urt zu erleichtern, so ruhmlichst ausführt, verdient Daber den Dank aller derer, Die Liebhaberen von Stickeren aller Urten begen. Man trifft in Diesem Sefte nicht nur Beichnungen an ju Salstuchern, Chalen, Arbeitstorbeben, Gur. teln, Schuhen, Rleidern, Rocken, und deren Rragen, ic. in dem neuesten Geschmacke und in der Große, wie man fie trägt, ohne nothig zu haben, die Figuren zu verjungen ober zu vergrößern; sondern es wird auch in ben Bemerkungen ober Ertlarungen zu ben Zeichnungen Unleitung ertheilt, wie jebe Blume, in den Conturzeichnungen angelegt, und in ihren mannigfaltigen Farbennuancen, in der Richtung der Stickes ten durchgeführt werden muß. Auch sind Muster sowohl zum Plattfich, als jum Sacken mit Gold, Flittern, 2c. oder jum Raha men aus freger Sand u. dgl. angebracht. Wird der zweyte Seft, Bu beffen baldigem Erscheinen Soffnung gegeben ift, Die Er= wartung des Publikums in eben dem Maafie, wie der erft? befriebefriedigen: so durfte die Verlagshandlung von diesem Buche bald eine zweyte Auflage veranstalten mussen.

Pm.

Praktische und historische Handlungswissenschaften ber auf Handlungs Comtoiren vorkommenden Geschäffte. In der Kürze zusammengetragen von AB. Spitta. Hannoper, gedruckt ben Lamminsger. 1799. XIV. und 338 S. 8. 1 Mg.

Pange ift dem Rec. fein Buch in biefem Fache vorgekommen, das fo eine Mischung von Sutem, Mittelmäßigen und Schlech. ten enthalt, als das gegenwartige. Ungeachtet Die Summe des erstern ungleich größer, als die ber benden lettern ift: fo zernichtet boch die Urt der ptanlosen Zusammensetzung der brauchbaren, zum Theil ganz trefflichen Materialien, jeden spstematischen Begriff, den man auch selbst im Titel Es fehlt dem Berf. weniger an der Ginkleidung des Style, als an der Ordnung, Einrichtung und Darftel. lung deffen, mas er vortragt. Denn an einer Seite ift es das durftigste Compendium, das wir, was das Ganze der Sandlung überhaupt betrifft, fennen; und an der andern, wenigstens in einigen Mebenzweigen, die nicht stricte mit der Connoirtunde verbunden find, eine Ausführlichkeit, Der fich Werte von einem größern Umfange nicht zu schämen brauchen. Um unsere Leser bavon zu überzeugen, wollen wir sie kurzlich mit dem ungefahren Inhalte befannt machen.

Das Buch selbst zerfällt in 9 Abschnitte, ohne daben an eine andre Unterabtheilung zu gedenken. Letteres ist auch willtührlich, und entstellt den Werth keinesweges. Im ers sten Abschnitt wird S. 1—137 von der Sandlung überzhaupt, und zwar von dem Engros Rrämer Commissions Seefracht Assecuranz Spedicions Speculations Compagenie Commanditen Contrebande und Precar Jandel; dann von den Handelssähigen Personen, den Mäklern, Wönhasen, Gürerbestätigern, Kandelsgerichten, Vorsen, Consuln, Dragomanen in der Türken, Vice Consuls in den Stapelsstädten, Messen in und außer Europa und den vornehmsten Jahr.

Jahrmarkten in Frankreich mit einer Rurze gesprochen, die oft nicht vielmehr, als den blogen Namen zurück läßt. von gleicher Beschaffenheit ist der Tweyte Abschnitt S. 38 - 56., oder die Lehre vom Waarenhandel. Dieser ers fredt fich nicht nur auf die Wegenstande zu lande: fondern auch jur See, woben der Cargasonen, der Guterbestätiger (Cargador), des Pramienhandels, und mehr andrer Sachen ge-Der dritte Abschnitt beschäfftiget sich &. 57 - 125. geradezu mit dem Seebandel. Sier ift viel Gutes anzutreffen. Die Beschreibung des Große Avantürhans dels 8.93 — 96, der Bavarie 8. 96 — 100.; der Affe. kurang S. 100 — 125. u. a. m. verdienen, ihrer Kurze uns geachtet, ruhmlichst erwähnt zu werden. Im fünften Abs schnitte S. 126 - 215. wird der Wechselhandel beschrieben. 8. 164 eine Zafel, wie man in Wechselgeschafften ben dem Remittiren und Traffiren auf eine geschwinde auffallende Art überseben fann: ob ein hober oder niedriger Cours nutlich oder schadlich sen. S. 176. zu unten wird gesagt: Discomt= (Discompt) Gesellschaft in Paris brachte einen Kond von 12 Millionen Liv. zusammen (wann?), sie discomtirte für f p.C. monatlich" (Ja, das war der, nach den Gefesten bestimmte Genuß, den die Interessenten, oder die Inhaber der Actien dieser Kasse, für Zinsen, Gefahr und Kosten nehmen durften. Aber blieb es daben? Wie oft haben in spatern Zeiten, besonders am Ende des oten und den größten Theil des 7ten Jahrs der französischen Republik — nämlich vom August 1798 bis in den Man 1799 — Die Gesetzeber Frankreichs gegen den offenbaren Bucher der Dsiconto : Cafe sa gesetliche Maagregeln und Einschrankungen ergreifen musfen! Bon dem Allen wird aber fein Wort gefagt. ); "jest ift sie eingegangen." (Richtig; aber sie ist mehr als einmal eingegangen, ba fie ichon zu bren verschiedenen Zeiten der Revolution errichtet worden. Jest, da wir dieses schreiben - eriftirt fie zwar noch; aber die Sturme ber Revolution, die Riederlagen der Armeen, der wechselnde Terrorism, und die allgemein erwartet werdende Beranderung der Dinge hat ihren Beschäfftsgang fast an die Branze des Grabes gebracht. Auch von diesen Umstånden wird nichts erwähnt. Der sünste Abschnitt S. 216 — 275., von den Banken; der sechste 276—307. von den (öffentlichen) Bandlungs, gesellschaften; der siebente S. 308 — 316. von Geldans leihen für Aronen (!) und Fürsten; der achte S. 317 \$ 3

—336. vom Buchhalten, und der neunte S. 337 u.
338. vom Bankerott, nehmen den übrigen Theil des Buchs ein, das eine triviale Darstellung der, an sich ges meinnühigen Materialien, oft ohne allen Uebergang liesert. Im Ganzen sehlt dem Verf. sustematische Schriftstellergabe. Druck, und Schreibsehler werden auch häusig angetroffen; wir haben einige davon ausgehoben; z. B. S. 22. Lin. 10. v. u. lies Brüggen sür Brügen; — S. 28. Lin. 1. v. v. 1. Büsch st. Küsching; — S. 66. L. 3. v. u. l. Siekentrooster st. Siekendrooster; — S. 68. ben Seelenverkäuser, ein Wort, das man nicht geradezu verstehen muß, hätte wenigstens das holl. Grundwort: Zielverkooper, oder Zeckelverkooper, d. i. Tettelverkäuser eingeschaltet werden sole len. — S. 173. Lin. 4. v. u. l. Discompt sür Disaomt, u. a. m. —

T.

#### Geschichte.

Friderici Wilken, Ratzeburgensis, seminarii philologici sodalis, commentatio de bellorum cruciatorum ex Abulseda historia. In certamine literario civium Academiae Georgiae Augustae die IV.
Iunii MDCCXCVIII praemio a rege M. Britanniae Aug. constituto ex sententia amplissimi philosophorum ordinis ornata. Tantum relligio
potuit suadere malorum. Lucret. Göttingae, typis Dietrich. 245 S. 4. 1982. 1292.

Für die Geschichte der Kreuzzüge ein wichtiges Werk. Der Berf. schickt ein Verzeichniß der von ihm benutzen, und mit Abulfeda verglichenen orientalischen und occidentalischen vor aus, nebst einer Anzeige der neuern Schriftsteller. Ob er gleich von den letztern nur drey anführt: so siehet man doch aus den Noten, daß er auch andere nachgeschlagen hat. Die Hauptabsicht, Abulsedas Erzählungen kritisch zu erläutern, gegen andere Nachrichten zu vergleichen, das Uebereinstimmende und Abweichende derselben zu zeigen, und die Glaube würs

würdigkeit ber erzählten Facta zu prüfen, ist auf eine Urt, Die der Gelehrsamkeit, und dem Fleiße des Berf. viele Ehre macht, ausgeführt. 'Aus biefer Berrechnung und Prufung ' der einzelnen Facta, die nothwendig febr trocken, und für den arabischen und sprischen Sprachunkundigen wenig unterhaltend ausfallen mußte, wird sich nunmehr erst eine zuvers laffige Geschichte der Kreuzzuge schreiben lassen. Benn S. 1. gesagt wird, Abulfeda habe zu Unfang des igten Sahrh. geblubet: so ift dieses ein bloger Druckfehler für 14. Bon ber sprischen Chronik des Abulfaradich oder Barbebraus ist in dem ganzen Buche viel Gebrauch gemacht; und der Verf. ließ sich durch die Meinung, daß, wo er mit andern Auctoten nicht übereinkommt, ihm nicht viel zu trauen sey, nicht abhalten, diese Abweichungen anzusubren. Auch die Facta, die bloß von ihm und keinem andern Autor erwähnt werden. find nicht übergangen. Gelegentlich ist die lateinische Uebersehung berichtiget. Das S. 23. erwähnte Zown Ziel michten wir turabulum ober turibulum pensans überseigen, und also das zweyte Wort für ein lateinisches, das Barbebraus mit fyrischen Buchstaben geschrieben bat, balten. Der Auctor bat auch an andern Stellen lateinische Borter, als comes, fratres, u. a. sprisch geschrieben, und ein gleis. des scheint er bier gethan zu haben. Vielleicht hatte er ein lateinisches Inventarium der in der Rirche erbeuteten Kostbarkeiten vor sich, das er so gut als er konnte, sprisch übertrug. Der Berf. bat in 4 Abschnitten die aus Abulfeba abgeschriebenen Stellen erlautert. Der erfte gehet vom J. 1098 bis 1126, oder dem erften Ginfalle der Europäer in Ufien bis auf Emadeddin Zenki, Athabet von Mosub, der zuerst die Christen bestegte; der 2te von 1127 bis 1173, worin die Rriege der Christen mit den Athabets vorkommen; der gte bis 1193 enthalt die Rriege mit Salaheddin, und ber 4te ende lich, was von 1197 an bis zur ganzlichen Vertreibung Merks wurdiges in Uffen von den Christen geschehen ift. Im Ende ist ein Verzeichniß der vornehmsten mohamedanischen und driftlichen Fürsten in Ufien, nebst einem historischen und geo. graphischen Register, wodurch bas Buch an Brauchbarkeit febr gewinnt.

Hp.

Briefe der französischen Armee in Negopten, aufgefangen von den Engländern unter Nelson, auf
Befehl der englischen Regierung gedruckt, und mit
einer Einleitung und Anmerkungen begleitet. Aus
dem Originalübersest, und mit Zusäsen der französischen Ausgabe und einigen Erläuterungen verses
hen. Deutschland. 1799. '250 Seiten in 8.

Die öffentlichen politischen Blatter find bem Rec. mit ber Ungeige dieser Briefeguvorgekommen, so daß er es als bekannt voraussehen darf, die englische Regierung habe die Berauss gabe der Briefe mit Weglaffung folder Stellen, welche fich auf Familienverhaltniffe beziehen, veranstaltet. Sie sind bald in Paris nachgedruckt mit Anmerkungen des französischen. Herausgebers, worin die Ausfalle der Englischen auf die Machthaber in Frankreich, mit der Buth, Die Die Gefechte der streitenden Nationen jum Unglude Europens auszelchnet, abgewehret werden. Ein französisches Journallobte die Bescheidenheit, womit der Herausgeber in Paris geantwortet hatte. Davon findet Rec., dem es gleichviel ift, ob Tros Rutulusve Recht habe, feine Spuren. Bielmehr scheint er seinen Gegner im Schimpfen übertroffen zu haben. Ein Siea. den fein gut denkender Britte, dem Sandeln mehr ift als Bes schwäße, beneiden wird. Wem das Lesen solcher Invectiven Unterhaltung gewähren fann, der findet nun bier alles bene fammen. Denn die Uebersetzung scheint getreu ju fenn, hat nichts ausgelassen, und ift nicht das Werk eines gewöhnlichen Tagelobe ners. Die Hechtheit der Briefe wird von dem frang. Berausgeber nicht geläugnet; boch glaubt er, baßeinige Stellen eingeschoben find, g. B. 6.68., und in den von den Englandern überfete ten Proclamationen vieles geandert fep, G. 188. Die von dem deutschen Heberscher angehangten Erlauterungen geben auf die Geschichte der Landung, die Starte der Urmee Bo. naparte's, und die Geographie Aegyptens, woben Bolnen am meiften benutt ift. Gie find far ungelehrte Lefer (benn diese erwartet der Uebersetzer am meisten, und die mochten auch wohl an der Art, wie die Unmerkungen abgefaßt find, ant meiften Behagen finden) bestimmt.

Schicksale der französischen Eroberer in Aegypten, aus ihren eigenhändigen Briefen dargestellt. Aus dem Französischen übersett. Erfurt, in der Hennigschen Buchhandlung. 1799. 174 Seiten 8.
12 H.

Es war vorauszusehen, daß die auf Befehl der englischen Regierung bekannt gemachte Correspondenz der frangofischen Officiere in der Armee des Generals Bonaparte in Megypten mehr als einen Uebersetzer beschäfftigen wurde. nur keiner daran gewagt, ber nicht der englischen sowohl als frangofischen Sprache machtig gewesen mate. Denn bie Briefe wurden in England im Original mit einer Borrede und Une merfungen in englischer Sprache berausgegeben. Der gegenwartige Ueberf. stebet einem andern, der seine Uebersetung mit den Bufagen des frangbfischen Ueberfegers und eigenen Erlauterungen, Deutschl. 1799 vermehrt hat, weit nach. wollen zur Probe gleich aus dem Anfang der Ginleitung eine Stelle aus dem Original und benden Ueberfegungen berfeben. It (the correspondence) consists, of official & private letters, whose contents - would have remained a secret to all but government, had not the French, by holding out, first, a false account of this famous expedition, and then, by spreading the most absurd and exaggerated accounts of its success, rendered it necessary to undeceive Europe (still trembling at the tale) by proving, from their own statements, that what began in wickedness and fraud, was likely to terminate inwretchedness and despair. In der Uebers., Deutschl. 1799. Bie (Die Correspondeng) besteht aus Amtsberichten und andern Briefen "beren Inhalt vielleicht der Belt verborgen geblieben mare, "wenn nicht die Franzosen sowohl Unfangs dieser berüchtig. nten Unternehmung eine lugenhafte Absicht untergeschoben, als auch in der Folge ju ihrem Borthell die abgeschmackteften und übertriebenften Ergablungen verbreitet, und dadurch "bie Regierung in die Nothwendigkeit gefest hatten, gang "Europa, das noch über den Larm biefes orientalifden Dabr-"chens zittert, aus dem Irrthum zu reißen, indem man aus nibren eigenen officiellen Aftenflucken beweifet, baß aus einer "Sache, deren Anfang auf Trug und Bosheit gegrundet war, nichts erfolgen fann, als Elend und Bergweiflung." \$ 2 Unsere

bo .

the Coole

Unsere Uebers. . Vielleicht wurde der Inhalt der Welt unbe-Fannt geblieben sepn, wenn die englische Regierung es nicht "für nothwendig gehalten hatte, die Taufchung aufzuheben, worin Europa, das noch ben dem orientalischen Mahrchen magte, durch den lügenhaften Bewegungsgrund, welchen "die Franzosen dieser berüchtigten Unternehmung unterlegten, "und durch die abgeschmacktesten und übertriebensten Erzähs "lungen, versetzt worden ist. Und dieser Zweck wurde etpreicht, wenn man aus ihren eigenen Berichten zeigte, daß "Betrug und Falschheit nur Glend und Berzweiflung zur "Folge haben konnen., Sonderbar ist es, daß bende Uebers. ben tale an ein orientalisches Mährchen gedacht haben, mozu in dem Original kein Grund liegt. Es war ja auch keine Erzählung oder, wenn man will, Mahrchen, das Orienta= ler zu Verfassern hatte. Die Anmerkungen des englischen Herausgebers hat dieser Ueberf. weggelassen. Auch jener hatte die Briefe, unbegleitet mit farkastischen Misfallen auf die Franzosen, in die Welt schicken sollen. Res sacra est miler.

216.

Briefe über die neuesten Ereignisse in Aegypten, und ihre Beziehungen auf den Handel nach Ostindien und im Mittellandischen Meere. 1798. 76 S. 8. 6 ge.

Sie scheinen, wie aus den Provinzialismen, imstridtig, einter u. d. m. zu schließen ift, in der Schweiz geschrieben du senn, wenn wir uns gleich nicht anmaaßen, den Ort, der mit h\*\* bezeichner ist, wo sie geschrieben sind, oder den Briefsteller zu errathen. Er meldet die Ausruftung der Touloner Flotte, auf der sich Bonaparte mit 19000 Landungstrup. pen einschiffte, ihre Absegelung, die Eroberung von Malta, Landung in Aegypten, Zerstörung der französischen Flotte durch Melson, und stellet allerhand Muthmaagungen über die Folgen dieses Schauspiels an, wovon er seinen Freunden Nachricht giebt. Als warmer Verebrer und Lobredner der alles vermögenden Mation S. 35 ahndet er das Benspiel einer auf Gerechtigkeit (??) gegrundeten Rolonie in Aegypten auf. gestellet, und Megypten zu seiner ehemaligen Wichtigkeit unter den

den kandern in der Welt, und zum Verbindungspunkte des Commerziums dreper Welttheile erhöhet zu sehen. Durch die Zernichtung der französischen Flotte sen weder Bonaparte geschlagen, noch viel weniger Frankreich vertilgt. Sollte das französische Heer in Aegypten endlich unterliegen: so würde weder England noch die ottomannische Pforte, sondern Ruße land sich in den Besitz Aegyptens setzen, dem die Pforte hierzu und zur Eroberung Maltas den Weg durch die Dardanellen geöffnet habe. Man möchte den Verf. sür keinen schlechten Politiker halten!

Lippo Saib Sultan von Massur, oder Geschichte Indostans im 18ten Jahrhundert. Aus dem Französischen des Anton Desodoards. Erster Band 359 S. Zweyter Band 385 S. Leipzig, bey Köhler. 1799. 8. 2 M.

Das Buch, wie die Vorrede fagt, ist ursprünglich malabarifch geschrieben, und zu Syder . Magur, der Sauptstadt in Maffur, (Mysore nach der englischen Orthographie) ins Franjosische übersett. Mirabeau und Desodoards sollten den fchlechten Styl ber Uebersetzung verbeffern. Die Arbeit fiel aber fast allein dem lettern ju; der jedoch erst 1789 fein Manuscript, das er an Mirabeau zur Durchsicht abgegeben, wieder erhalten fonnte. Es gebort nicht viel Scharffinn dagu, das Unwahre diefer Erzählung zu durchschauen. ards ist der Berf, der die Geschichte dem Tippo Sais in den Mund legt, und es daher für nothig findet, das Mahrchen von dem malabarischen Original zu erdichten. Weil er aber nun einmal in einem falschen Namen schrieb: so hat er nicht mehr ber Bahrheit mit der Treue, die ihr der Siftorifer schuldig ift, gehuldiget; sondern eine Menge von Begeben: heiten, die Syder Mil und fein Gobn Tippo erlebt haben fotlen, erdichtet, und nicht Geschichte, sondern einen historischen Roman verfertiget. Seine Dichtungen beziehen fich auf bas' Privatleben diefer Belden, und in das, was er von Staats. und Kriegsangelegenheiten erzählt, hat er solche offenbare Berfalschungen nicht eingeschoben. Er fängt mit dem Tode Aurengzebs an, und schließt mit bem 3. 1785, wo Tippo beschlossen hatte, eine Gesandtschaft nach Frankreich zu schicken.

Von

Von Tippos Thaten ist also noch nicht viel darin enthalten, weil dieser erst turz vorherzur Regierung gekommen war. Bon den Verhandlungen der Britten in Indien spricht er mit dem Abscheu, den mehr der Neid über das Glück der Feinde, als die Straswürdigkeit ihrer Handlungen erregt hat. Nur den Ruhm der Tapserkeit und Klugheit läßt er ihnen; sonst sind sie ihm eine Horde Räuber, die ohne Scheu alle denke bare Laster ausüben, um Indien zu plündern. Die Uebere sehung scheint übrigens in gute Hände gerathen zu seyn.

Cr.

#### Vermischte Schriften.

Blicke auf die menschliche Natur. Nach la Brupere und Rousseau. Zwen Bändchen. Leipzig, ben Linke. 1799. VIII. 78 und 94 S. 8. 1292.

Freylich laufen in der weitläufigen Gallerie von la Bruperes Cha afteren mancher unbedeutende Portraitfopf, Fratzengefiche ter wohl gar, und fast unkenntlich gewordne Physiognomien mit unter. Wer den ganzen Rram noch jest überfeben wolls te, mußte daher auf Erläuterungen jeder Art, auf Psychologie und Geschichte fich versteben: denn das die frubern Ders ausgeber des Originals, uns am Rande gesagt, (ob alles mal mit Grund, weiß der Himmel) wer dem Auctor figen muffen, reicht nach anderthalb nunmehr verflognen Segulis auch' nicht mehr hin. Eine Menge Namen kommen ba vor. von benen unfer, wie bekannt, nur aufs Praftische lossteu. ernde Jahrzehend gar nichts mehr weiß; und ein Commentar. ber so zu sagen den Tert erfaufte, wurde dem Geschmack jegie ger Leser auch nicht entsprechen. Eben deshalb hat man den guten la Bruyere lieber um die Bette geplundert; und mer bas Original noch jest zur hand nimmt, wird auf wenig bedeutsame Charafterzüge stoßen, die ihm noch fremd, und von unsern Zeitgenoffen nicht bereits verbraucht maren. -Dit einem Landsmanne, der unlangst den Frangosen für uns Dentsche hat abturgen wollen, scheint Gr. R. E. M. Müllerbenn bas ift laut Borbericht ber Mittheiler gegenwartiger Blide - nicht sonderlich zufrieden senn. Ohne fich auf Bergleichung der beyden Epitomatoren einzulaffen, als wozu

es an Plat mangelt, glaubt Rec. die Arbeit des Lettern empfehlen zu durfen. Nur fünf der ersten Abschnitte des Werts wird man indes bier behandelt finden; den nämlich über witzige Schriften, über Gesellschaft und Umgang, über personliches Verdienst, über die Weiber, (wo doch Manches aus den Supplementen schicklich sich einschalten ließ) und über die Größen. Wegen der vom Uebersetzer hier und da gewagten Berichtiaungen und Anmerkungen, rechtsertigt sich solcher im Borbericht ausdrücklich. Wenigstens zog er den Anlaß hierzu nicht mit Gewalt herben; und selbst da, wo Rec. andrer Meinung war, muß dieser doch gestehen, die Aeusserungen des Hen. Micht ungern gelesen zu haben.

Daß L. B. nicht so leicht wie irgend ein Roman zu übersetzen sen, wissen alle, die sich damit befaßten; und ob unser Landsmann das Bundige, die Kurze, den Nachdruck überall erreicht habe, womit Sate dieser Art vorgetragen sepn wollen, und denen Wohltlang, Klarheit, schneller Uer berblick doch auch nicht fehlen durfen, muß der Beurtheilung des Liebhabers anheimoestellt bleiben; weil solch eine Erorterung viel zu weit führen wurde. In Rucfficht auf Die Treue der Uebersetzung, har Br. 273. schon durch andre nicht mise gluckte Versuche aus dem Französischen sich empfohlen; und dienst gegen das Original hielt, mögen nachstehende kleine Bemerkungen dienen. Venir au niveau d'un fat qui est en credit, heißt bier mohl nicht: fich neben den berühmten Thoren stellen; sondern, es eben so weit bringen wie ein Ged, oder Windbeutel, der Einfluß hat. Sot. fou und fat, wife sen wir freglich auf aut deutsch noch nicht genau zu unterscheis den; konnen uns aber darüber troften. Beiter bin, mar équipages nicht im Allgemeinen durch Gerathschaft ju geben; eber durch Pferd und Bagen; oder fynecdochice und der Kurze wegen: Postzug - Am Schlusse eines andern Charafterzuges des Mannes von Berdienst, steht in der gus ten Amsterdamer Ausaabe von 1720: Plus capable d' inquiétude que de fierté, ou de mepris pour les autres, il ne pese qu'à soi-meme. Hr. M. muß gelesen has ben: il ne pense: benkt er nur immer an sich selbst; was den Mann von Berdienst doch in der That sehr zwendeutig machen wurde; da hingegen: nur fich selber ift ober wird et laftig, für treffenden Bug gelten kann. - Eine nachlass fige

sätte Beaute negligee hier nicht durch anspruchlos oder angeputzt sollen verdeutscht, oder wenigstens anders umschries ben werden. — Leid tragen mag in manchem Falle noch ganz wohl zu brauchen seyn; schwerlich aber Leiden tragen im Sinne des unverdienten Erdulders; am allerwenigs sten in solgender Phrase: Trägt er sie (nämlich die Leiden) von denen, welchen er Sutes gethan, u. s. w.; wo das französische soussirir doch ohne Schwierigkeit sich ausdrücken

ließ. Rousseau's Nahme figurirt auf dem Titelblatte bese halb, weil fein Teenmabrchen: Die Konigin Santaffa, im amenten Bandden fteht, und ein Drittel deffelben fullen bilft. Da dieser Blick in eine sehr phantastische Ratur auch besonders abgedruckt worden, wird er vermuthlich seinen eignen Bes urtheiler ebenfalls gefunden haben, oder noch finden. Im Rapitel über die Weiber zieht herr M. aus Sichte's angewandtem Naturrechte eine ziemlich lange Stelle, seiner Meinung nach das Berhaltniß der benden Geschlechter meisterhaft darstellt, und ben dieser Gelegenheit wird Sr. F. selbst, mit dem Pradikat eines großen Mannes, doch wohl aber ein wenig zu fruh noch, beehrt. - In der, wie man meint, bem großen Conde' geltenden Schilderung, glaubt der Berf. alle die Buge wiederzufinden, die den Chas rafter eines der neuesten Revolutionshelben verherrlichen, des Bonaparte vermuthlich; denn namentlich wird solcher nicht prakonisirt. Wie aufferst unsicher es mit den Maaße staben zum großen Manne noch immer aussieht, und auch bis ans Ende der Tage wohl bleiben wird!

Im.

Anfangsgründe der seinen lebensart und Weltkenntniß zum Unterrichte sur die Jugend benderlen Geschlechts, auch zur Beherzigung sur Erwachsene
von D. John Trusler. Aus dem Englischen
übersest von Karl Philipp Moris. Zwente
Auflage, umgearbeitet, auch mit Zusäßen und ei=
ner Nachlese aus Chesterfiield und andern, imgleichen hin und wieder mit einigen Abänderungen

versehen durch August Rode. Berlin, ben Mylius. 1799. XXII und 280 Seiten in 8. 12 96.

Die Briefe des berühmten Lord Chesterfield an seinen Sohn find so vortheilhaft und so allgemein bekannt, daß ein Zusat zu ihrem Lobe etwas Ueberfluffiges feyn murbe. Der gelehrte Doftor Trusler sammelte jum Unterrichte der Jugend die in jenen Briefen enthaltenen Sitten : und Rlugheiteregeln, brachte sie unter besondre Rapitel, und bildete daraus das vor uns liegende Syftem des nuglichften Unterrichts. lich murde daffelbe im Jahr 1784 vom Professor Moris ins Deutsche übersett. Moris war aber damals noch nicht ganz in den Beift der englischen Sprache eingedrungen, und seine Mebersetzung ward daher etwas fehlerhaft in die Welt geschickt. Deffen ungeachtet gieng das Buch reiffend ab, und mar ends sich völlig vergriffen. Auf Ersuchen des Verlegers übernahm daber Gr. Rode in Deffau diese wirklich schapbare und les senswerthe Umarbeitung des Truslerschen Werks. fich nicht bloß damit begnügt, die Unschrift richtig zu über tragen: sondern auch zugleich durch hinwegschneidung der selbstischen Grundsatze und ber vornehmen Vorurtheile des Lords dem Buch das heimliche Gift zu benehmen, das darin verborgen lag. - Auch hat er fich, nach seiner eigenen Berfie cherung, bemuhet, durch eigene und fremde Mittel manche Lucke auszufullen; besonders aber mehr Sutmuthigfeit und Sumanitat, auch Burde und Abel in den Gesinnungen bineinzuflößen. Der Inhalt des Ganzen ift in zwen Theile; in Unweisungen fur Junglinge, und in Unweisungen für junge Frauenzimmer eingetheilt, und wir wunschen, daß auch diese Umarbeitung des so viel gelesenen Werks von neuem recht viele Lefer und Leferinnen finden moge.

Vz.

Un meinen Sohn H -- Jamburg, ben Perthes. 1799. 1 25. 8. 292.

"Bold und Silber habe ich nicht; was ich aber habe, das gebe ich Dir." Dieß ist das Motto auf dem Titelblatte ei-

nes an körnigten Ermahnungen und bewährtet Lebensweis. heit reichhaltigen Bogens, von dem man den biederherzigen Matthias Claudius leicht als Verfasser erkennen wird. In einer naiven und daben warmen und eindringlichen Spras che theilt er seinem in die größere Belt tretenden Sohne manche lehrreiche Erfahrung und Rathgebung mit. Dur einige diefer Lebensregeln mogen jur Probe bienen: ift leicht zu verachten, Sohn; und verstehen ift viel beffer." - .. Thue das Gute vor dich hin, und bekummte dich nicht, mas daraus werden wird." - "Gehorche der Obrigkeit, und laß die andern über fie streiten." - "Ehre einen Jeben nach seinem Stande, und laß ihn sich schamen, wenn eris nicht verdient." - "Wolle nicht immer großmuthig fenn; aber gerecht fen immer." - "Mißtraue der Gestifulation, und gebehrde dich schlecht und recht." - "Sage nicht Alles, roas du weißt, aber wisse immer, was du sagest." - "Thue was des Lobnes werth ift, und begehre keinen."

Qr.

Mischmasch. Ein Lesebüchlein für jeden, dem's hell ober dunkel im Kopse ist. Mühlhausen, ben Danner, 1799. 200 S. 8. 128.

Der Verf. ereifert sich in der Borrede vhne Noth gegen Rescensenten und Recensionen, da ihn doch die Gute seiner hier gesammelten Sentenzen so ziemlich gegen strengen Tadel schützt, und überhaupt das Meiste aus andern guten Schriftsstellern herausgehoben ist. Das Ganze besteht aus einer Menge Sittensprüche, Erfahrungssätze und Gemeinplätze, die bald mehrern, bald geringern Werth haben, und ohne Abschnitte untereinander geworfen sind, daher das Büchleitz ganz recht obigen Titel sührt. Die Arbeit, ein solches Buch zu schreiben, muß in der That sehr gering senn, und wenn dergleichen Waare Abgang sindet: so wundert es uns sehr, warum nicht jeder ein Mischmaschschreiber wird, der schreiben kann, und dem der Kopf daben nicht ganz vernagelt ist.

Su.

# Neue Allgemeine Deutsche Bibliothek.

Zwen und Funfzigsten Bandes Erstes Stud.

Drittes heft.

## Protestantische Gottesgelahrheit.

Materialien für alle Theile der Umtsführung eines Predigers, nebst praktischer Unweisung, dieselben dem Bedürsnisse unserer Zeiten gemäß zu gebrauschen; herausgegeben von einigen Freunden der praktischen Theologie. Zweiter Band, vier Hefte enthaltend. Leipzig, ben Barth. 1798. 499 S. gr. 8. 1 MR. 8 R.

Unfer Urtheil über ben Plan und 3weck biefes Werks finden unsere Leser schon in der Unzeige des erften Bandes. Bir wollen daher jest nur die wichtigsten Auffage in jedem Hefte dieses Bandes angeben, und unser Urtheil, so furz als möglich, benfügen. Im ersten Sefte stehet unter Dr. III. eine Abhandlung vom Hrn. Junt: über die Perfektibilität des Menschen, worin diese Materie recht gut erlautert und ausgeführt ift; ob wohl der gelehrte Theolog eben nichts Deues darin vorfinden wird. Bichtiger für unsere Zeiten ift der Auffat Mr. IV. vom Hrn. Snell, darin die Frage eröttert wird: welcher Beweise für das Daseyn Gottes hat sich der Prediger im Volksunterrichte zu bedienen. Der Berf. zeigt zuvorderft, daß es nicht rathfam fen, diefen Beweis gang juruck zu laffen, und bie Sache als erwiesen voraus ju fegen. Auf der andern Seite tadelt er aber auch das Polemistren, wenn der Prediger die Meinungen und Zweisel der Utheisten, Materialisten und anderer Religions. spotter öffentlich bekannt macht, und sie dann zu widerlegen 17. 21. D. B. LII. B. 1. St. Ille Seft. lucht.

sucht. Dieg ist so mahr, daß ihm Rec. hierin völlig ben-Mancher unbefangene Bubbrer lernt auf biefe Beise erst Zweisel kennen, die ihm vorher unbekannt maren. Und nicht jeder Prediger besitt die Gabe, sie so zureichend au beantworten, daß der daber entstandene Gindruck im Set. gen gang wieder getilgt wird. Run tommt er auf den Saupt. punkt der Frage: welcher Beweise sich der Prediger ju bedienen habe; ob der theoretischen, welche man sonst ges wöhnlich gebrauchte, und wohin der ontologische, kosmolos gische und physikotheologische gehören; oder des moras lischen Beweises, welcher nach der Kantischen Philosophie aus der prattischen Vernunft und moralischen Natur des Menschen abgeleitet wird. Er entscheidet in seiner Untwort für die erstere, ob er wohl den Gebrauch des letztern ben geubtern Buborern gestattet und empfiehlt. Diese Bescheibenbeit und Bahrheitsliebe gereicht dem Berf., als einem Freunde der neuern Philosophie, jur mahren Ehre. Denn jeder erfahrne Prediger, der die Bergen seiner Buborer studirt hat, weiß wie wenig dieser moralische Beweis fur den großen Haufen paßt, und wie schwer es ist, denselben auch nur in bem Grade popular zu machen, daß er von unftudirten Dens Bern gefaßt werden kann. Andrer Mangel, die derselbe noch hat, wollen wir hier nicht gedenken. Doch hieruber fogteich ein mehreres bem zweyten Beft, als in welchem diese Abhandlung fortgefest, oder vielmehr naber untersucht wird, welches die zweckmäßigste Methode sey, das Daseyn Bottes im Volksunterrichte zu beweisen. Gehr gut zeigt hier der Verf., daß auch bereits Rinder auf die Beweise fur Gottes Existenz und erhabene Eigenschaften aufmerksam gemacht, und dadurch jum weitern Dachdenten und fernern Untersuchungen vorbereitet werden muffen. Doch erinnert er ausbrucklich, daß man fich hierben nach ihrer Faffungs. fraft richten muffe. Dieg führt ihn dann weiter zu der nabern Untersuchung der schicklichsten Methode, deren man sich im Bolksunterrichte überhaupt zu bedienen habe. Seiner Meis nung nach sollen die theoretischen Beweise mit, dem moralischen verbunden, und bald dieser bald jener, je nach. bem es die Fahigfeit und Bildung der Zuhörer gestattet, mehr oder weniger gebraucht werden. Was die erstern besonders betrifft: fo foll der Lehrer weder polemisiren, noch bloß ben allgemeinen Gagen und Betrachtungen fteben bleiben; fons bern mehr burch eine ine Einzelne gebende Darlegung ber

Beweise für die Macht und Weisheit bes Schöpfers die Bee muther zu überzeugen suchen. In Absicht des andern oder moralischen Beweises verlangt er, daß berfelbe aufe moglichste popularisirt und für den großen sinnlichen Haufen faslich und wirtsam gemacht werden solle. Man konne, meint er, ihn etwa auf folgende Art einkleiden: der Mensch hat Bernunft und eine moralische Natur — also muß der Urheber dieser seiner Vernunft und moralischen Ratur selbst bochft vernünftig und fittlich vollkommen feyn, und f. f. Sebe Der Recensent pflegt fich selbst dieser Schlugart sehr ofters zu bedienen. Mur mag es ber Berf. vor Kants Richterstuhl ausmachen, ob dies wirklich der moralische Beweis sen. Unfrer Meinung nach ist dies der sehr gewohn= liche Schluß: von der Wirkung auf die Ursache; der jes doch für den großen Hausen allerdings viel Faßlichkeit und Brauchbarkeit hat. Der Verf. suhlt dieß auch selbst, und sucht sich deshalb G. 153 und 54 zu rechtfertigen, zu weldem Ende er auch eine Stelle aus Kants Kritit der reis nen Bernunft anführt; meint aber boch am Ende, daß das rauf so viel nicht ankomme, wie man sich von dem Dasenn eines moralischen Weltschöpfers überzeuge, wenn nur Dieß lettere wirklich erfolge. Und hierin hat er gewiß vollkommen Recht. Er macht hierauf noch ein paar andere Versuche, den Kantischen Beweis popular zu machen; die uns aber weniger gefallen haben, weil fie nur fur bie Beubtern anwend. bar sind. Verständige Prediger mögen sie selbst lesen und prufen, da es uns an Raum zu mehreren Bemerkungen fehlt.

Die dritte Abhandlung in diesem zweyten Zeft bestrisst die Frage: dark sich ein Prediger in seinen Vorsträgen auch solcher Gründe bedienen, deren Schwäsche er selber einsieht! Der Vers. hat zwar diese Frage nicht völlig untersucht und hinlänglich beantwortet; aber doch vieles, was Beherzigung verdient, angesührt. Noch mehr aber empsiehlt Rec. mit innigster Ueberzeugung die solgende vierte Abhandlung dieses Hests, die er beynahe Punkt sür Punkt unterschreiben kann. Sie sührt die Ueberschrist: nöthige Vorsicht bey dem Urtheil über den Truzen oder Schaden der kritischen Philosophie, besonders in Beziehung auf die Religion. Der ungenannte Verf. geht durchaus unpartenisch zu Werke, und betrachtet daher

auvorderst ihre (wie er sich ausdruckt) schone Seite, wo er ihr das Mahre, Eigne und Rubliche, was fie mirflich hat, nicht streitig macht; aber gleichwohl manches mindert, berichtiget, ober als ungultig wegnimmt, was gewöhnlich ju ihrem Lobe angesührt wird. hierauf betrachtet er auch ihre schwache Seite, oder ihre Mangel und den durch sie geftifteten Schaden, und zwar mit eben ber Bahrheiteliebe und Kreymuthigfeit. Gern mochte Rec. mehrere Stellen, Die ibm gleichsam aus der Geele geschrieben find, ausheben; aber es ift dieß wegen des Zusammenhanges der Materien in ber Kurge nicht möglich. Bloß gur Probe will er bas ber nur die Stelle, wo der Berf. den Uebergang gur Betr. der Mangel dieser Philosophie macht, hier wortlich berseben. Sierlautet G. 178 also: "Wenn wir nunmehr auch bie unangenehme Seite der Kantischen Philosophie nicht ver-"decken , und den Schaden, den sie anrichtet ober anrichten "tann, mit gleicher Unpartenlichkeit berechnen wollen: fo mussen wir zwischen dem wesentlichen und zufälligen Machtheil unumganglich einen Unterschied machen. ift einmal so der Lauf der Welt. Dieg Schicksal haben alle Setten gehabt. - Bant ichrieb für Philosophen von Profession. Die war es seine Absicht, daß seine Philoso. phie Volksphilosophie, seine Sprache Volkssprache werden sollte. Gegen diesen Misbrauch vermahrt er fich alaut und fenerlich in ber Vorrede zur Kritif der reinen Bernunft. Seine Reform gieng bloß auf die erften Grunde un-"frer objektiven Erkenntniß, auf die Metaphyfit der Matur und Sitten; übrigens blieb alles wie es mar. Aber feine Schüler verstanden diesen Wint nicht. - Boll von den Ideen "ihres großen Meisters, die sie vielleicht noch nicht völlig "verdauet hatten, suchten fie nun ihr neues Suftem, gleich "jener Propaganda, überall auszubreiten. Man modelte nicht nur jeden andern Theil der Gelehrsamkeit, und felbst "Die Medicin und Geschichte, (mirabile dictu?) nach bies "fer Form ; sondern man suchte die Rantische Philosophie auch "bem Bolksunterrichte anzupassen. Da erschienen Pres bigten nach den Grundsatzen der Kantischen Philosophie von "verschlebenen Berf. Man katedisirte nach Kantischen Brundfaten, u. f. f. Mußten nicht Diese und andere Thor. beiten einem Manne, wie Micolai, der in der gelebeten "Republik megen seiner vieljabrigen Vertraulichkeit mit det "deutschen Literatur, ein Wort mit gu fprechen bat, reichen , Stoff

"Stoff zu bittern Ausfällen und wißigen Spötterenen ge, "ben? — Und was haben denn die eifrigen Verbreiter des Kantianismus ausgerichtet? Nichts anders, als daß sie "entweder längst bekannte Wahrheiten, z. E. was ihr wollet, daß euch die Leute u. s. s., predigten; oder sie haben sich "durch ihre schwerfällige Rüstung ben Kennern lächerlich und "ben Layen unverständlich gemacht," u. s. s. — Noch verdient in diesem Hest die sechste Abhandlung vom Hrn. Junk über die Frage: worauf hat der Prediger vornämlich hinzuarbeiten, um wahre Sittlichkeit und Tugend allgemeiner zu machen! Ausmerksamkeit und Bensall. Das liebrige besteht aus liturgischen Beyträgen, Pasto: ral. Correspondenz und Recensionen.

Im dritten und vierten Seft biefes Bandes finden sich verschiedene gang gute zweckbienliche Auffage und Rache tichten; die wir jedoch, da fie nicht eben etwas Reues und besonders Merkwürdiges enthalten, übergeben muffen. sowohl wegen seines Gegenstands als wegen der Aussuhrung etheblichste Auffat, scheint uns der vom Brn. Snell im vier: ten Beft zu seyn, darin er "von der populären Behand: lung der Vernunftbeweise für die Unsterblichkeit der Seele" redet. Wir wollen also einen Augenblick daben ver-Nachdem er hier ganz gut gezeigt hat, daß zwar biefe Bemeise fur gang ungebildete Buborer wenig Brauch. barteit haben; bennoch aber ichon für einen gemischten Saufen, wie das der gewöhnliche Fall ist, weislich angewandt werden muffen: so geht er nun die vornehmsten Beweise nach ber Reihe durch, um zu zeigen, wie dieselben popular vorgetragen werden konnen. Oben an stellt er ben Kantischen Beweis, der bekanntlich aus der moralischen Natur des Sr. Snell tragt ihn auf fole. Menschen abgeleitet wird. gende Art vor: "Das Moralgesetz fordert von uns eine volltommene Tugend, oder eine vollige Angemessenheit unsers Billens zu seinen Geboten, welche auch Seiligkeit genannt Da aber tein endliches Wesen in irgend einem Momente seines Daseyns einer vollkommenen Tugend fahig ist: fo fann jener Forderung des Sittengesetzes anders nicht, als durch ein endloses Streben, das Ideal der Heiligkeit immer mehr zu erreichen, eine Genuge geschehen. Da nun hierzu eine ewige Fortdauer erfordert wird: so muß die Seele unsterblich seyn, u. s. f. f. Dieser ganze Beweis grundet . sich,

fich, wie man leicht fieht, auf die Voraussetzung, daß bas Moralgesetz wirklich vom Menschen eine vollkommene Beiligkeit forbere; welches aber die Gegner ber Kantischen Philosophie laugnen, und welches auch Rec. nach feiner indis viduellen Ueberzeugung fut falfch ertlaren muß. man von einem Rinde, bas eben erft geben lernt, fordern fann, daß es nicht stolpern und fallen foll, fo wenig kann ein Befet da fenn, das von dem schwachen Menschen Unfehle barteit verlangt. Jedes Gefet, das etwas Unmogliches ges bietet, bat feine Bultigfeit. Der Berf. icheint auch felbit bas Barte und Bibersprechende in biefer Schlugart ju fublen, und halt ihn daber nur fur fehr gebildete und tugendhafte Perfonen anwendbar. Daber fucht er denfelben burch Gutfe ber Religion popular ju machen, und bieg führt ihn natur. licher Weise wieder auf den schon gebahnten Weg der bereits sonst mit Mugen gebrauchten Vernunftbeweise, Die aus ber moralischen Natur bes Menschen, aus feinen großen Unlagen, aus der Gute, Beisheit und Gerechtigfeit bes Schöpfers u. f. f. hergenommen find. 'Und hieruber er-Plart er fich fo, daß man mit ihm zufrieben fenn fann, und daß wir daher von diefer Seite feinen Auffaß jur weitern Bebergigung, besonders Predigern, ficher empfehlen tonnen.

So viel von diesem zweyten Bande der Materialien. Werden die Herausgeber ferner die einzurückenden Artifel mit Sorgsalt auswählen, und insbesondere darin ihre-Parteplosigkeit zeigen, daß sie eben sowohl die wider die neuere Philosophie gerichtete gut, gründlich und bescheiden abgesaßten Aussäte annehmen, als solche, die mehr zur Empfehlung und Ausbreitung derselben gereichen: so wird dieß Journal seinem Zweck immer mehr entsprechen, und das eigene Nachdenken und sortgesehte Studiren unter den Predigern besordern. Wie nothig bepdes, besonders in unsern Tagen sey, darf Recens. nicht erst beweisen.

De.

Museum für Prediger, herausgegeben von Johann Rudolph Gottlieb Beyer, Pfarrer an der Bonifaciuskirche zu Sommerda im Erfurtischen, und und der Kurmainzischen Academie nühlicher Wischenschaften zu Erfurt Mitglied. Zwenten Bandes zwentes Stuck. Leipzig, ben Crusius. 1798.
18 R.

Den größten Theil dieses Stucks nimmt die Fortsetzung der Forsterschen Predigtentwurfe ein. Gie geben bier vom Reujahrstage bis jum dritten Pfingstfevertage. Einige Borftele lungearten kommen darin vor, die der Berf. mit der Zeit noch wohl ablegen und berichtigen lernen wird. Im Gane gen aber gehören seine Predigten unstreitig ju den beffern un-Terer Zeit. Außerdem enthalt Dieses Stud noch folgende Abhandlungen. 1) Ueber die zweckmäßige Einrichtung der Predigten wider den Aberglauben, von M. J. C. G. Liebe. Der Verf. will den Aberglauben hauptsächlich von der mora. lischen Seite bestritten wissen. Recht gut! Aber mit dem Princip der Moralitat scheint er noch nicht gang aufs Reine, und mit fich felbst noch nicht recht einig zu feyn. Go meint et 3. 33. : nach bem Princip ber Gluckfeligfeit, bas beift, ber nas turlichen Folgen und Wirkungen der menschlichen Meinungen, Besinnungen und Sandlungen, muffe die Bespenfterfurcht für weit schädlicher und verderblicher gehalten werden, als die aberglaubische Meinung von ber Rraft ber Absolutionsformel, die Sunden ju tilgen, weil jene die Rube des Menichen ftore, biefe bingegen fie befordere. Allein tann benn eine Folge für die Dos ralität verderblicher seyn, als die Einwiegung des Menschen in eine ganzlich falsche Ruhe, die ihn verleitet, seine moras lische Besserung für unnöthig zu halten? Und wurde denn jene aberglaubische Meinung nicht ganzlich aufhören, unmoralisch und prattisch schädlich zu seyn, wenn sie nicht diese, sondern eine ganz entgegengeseizte Wirtung hervorbrachte? Daran scheint der Verf nicht gedacht zu haben. - 2) Proben biblischer Motabene's fur Prediger, von Heffa. 3) Ueber ein Mittel, mehr Mannichfaltigkeit in den öffentlichen Gots tesbienst zu bringen. Eine Vorlesung im Dillsburger Klossterbonvent, von Willh. Köster. 4) Auszüge aus den Pas pieren eines Reisenden durch verschiedene Lander, den sittli. den und religibsen Buftand ihrer Bewohner betreffend. 5) Predigt über Ps. 39. 5., von Joh. Phil. Le Pique. 6) Etwas über die Mennoniten in Franken. 7) Fortgesetzte Nachricht von dem theophilanthropischen Gottesbienste. 8. - Ue.

8. Ueber den weisen Vortrag neuer Meinungen und Vorstelle lungkarten auf der Kanzel, von Johann Ludwig. — Eine recht gute Lektion für die jungen Herrchen, die vor übertrieber nen Aufklärungskißel sich nicht zu retten noch zu lassen wissen. Sott verleihe uns viele weise, sanste, menschenfreundliche Aufklärer, und bewahre uns in Snaden vor allen unweisen und unreisen Ausklärungsstürmern!

Die Geschichte ber Urwelt in Predigten; ein Versuch auch den Ungelehrten mit dem Sinne und Geiste der mosaischen Urkunden bekannter zu machen, und gegen die Angriffe der Zweister und Spotter zu verwahren; von Johann Nudolph Gottlieb Bener, Pfarrer an der Bonisaciuskirche zu Sommerda im Erfurtschen, und der Kurmainzischen Academie nüßlicher Wissenschaften zu Erfurt Mitsgliede. Zweisten Bandes erster Heft. Leipzig, ben Erusius. 1798. 197 S. 8. 12 9.

Die Geschichte der Urwelt in Predigten 2c. Zwenten Bandes zweyter Heft. Leipzig, ben Crusius. 1798. 160 S. 8. 12 9e.

Mir zeigen die Fortsetzung dieser Predigten mit dem Bunssche an, daß sie viele Leser sinden mögen. Mec. muß ihnen das Zeugniß geben, daß er sur Ungelehrte sie sehr brauchbar, und dem Zwecke wozu sie bestimmt sind, sehr entsprechend sir det. Rebrigens ist die Einrichtung derselben ganz dieselbe, wie im ersten Bande. Das erste Stuck dieses zweyten Bandes enthält die Geschichte Jacobs; das zweyte aber den ersten Theil der Geschichte Josephs bis zu seiner Erhebung in Aegypten.

Ow.

Jesus der verheissene Messias. — Einige Predigten von Georg Gefiner, Diakon (us) am Frauenmunster in Zurich. Zurich, ben Orell, Gefiner, FüßFüßli und Compagnie. 1798. 19 Bogen in 8.

Behn kurzen Predigten über bie auf dem Titel angezeigte Materie gehen Vorerinnerungen voran, darin der Berf. diefenigen Sauptlage feiner Sache ausführt, oder vielmehr furs berührt, Die fich in den Predigten felbft nicht ausführen lief. fen. Sie find vorzüglich gegen bie Meinung vieler Renern gerichtet, daß Jesus nur Stifter einer neuen Meligion, Lehrer und Benspiel der Tugend sey. Bogegen unser Verfasser es zu beweisen sucht, daß er im D. T. als weit erhabner dara gesteller werde; namlich als Reprasentant, als Stellvertre. ter Gottes unter den Menschen, und zugleich als Reprasen. tant, als Unführer - so ju sagen als Die Quintessenz, Die reinste Summe ber Menschheit. - Dicht unrecht bat ber Berf. batin, daß manche Reuere auf Diefen', wirflich in bem Evangelio baliegenden, Charakter bes Deffias ju werig Rudficht genommen haben. Bende Meinungen fteben aber, unfres Erachtens, auch einander nicht fo entgegen, wie fie bem Berf. vortommen, und lieffen fich woht burch einige Schritte von beuden Seiten mit einander vereinigen. Schwierigkeit mochte herr G. ben Bertheidigung einiger als eigentliche Weissagung von Christo angeführten Stellen des A. T. finden, so wie auch ben dem stark urgirten Grunde, daß sie von den Aposteln wirklich als solche angesuhrt werben.

Hieraus können unsre Leser schon urtheilen, in welcher Manier die Materie in den Predigten behandelt wird, die an sich kurz und faßlich sind. Sie haben viele Alehnlichkeit mit denen pon Herrn Seß, dessen Schüler der Verf. ist.

Se.

Predigten über die Evangelien der Sonntage und Feste eines ganzen Jahres, von M. Gottsried Heinrich Schatter, Pfarrer zu Neunhosen ben Neustadt an der Orla. Erster Theil. Zwente verbesserte Auflage. Leipzig, den Baumgärtner. 1748. 502 S. 8. 2 ML. 1298.

Rec. hat die erste Ausgabe dieser Predigten nicht ben ber Hand, um bende mit einander genau vergleichen, und hiers nach angeben zu können, worin das Vermehrte und Verbese serte dieser zwenten Ausgabe eigentlich bestehe. Der Verf. selbst sagt indessen in der Vorrede: "es ist teine Predigt das tin, mit der nicht hier und da, wenigstens kleine Verbesse-tungen vorgenommen worden; aber es sind auch solche darin, die sich, so wie sie in der ersten Ausgabe stehen, jeht kaum mehr ähnlich sehen." — Einer Empfehlung bedürfen diese Predigten nicht, da ihr Werth schon zur Genüge bekannt ist. Mec. begnügt sich also, nur das Dasenn dieser zwenten Ausgabe anzuzeigen.

Ow.

Sieben Confirmations. Reben von S.F. Linkmeyer, Prediger zu löhne im Fürstenthum Minden. Hannover, in der Richterschen Buchhandlung. 1798.
6½ Bogen in 8. 6 H.

Der Berf. meint, daß wir eben noch keinen großen Vorrath an Confirmations : und andern Belegenheitsreden hate ten; und dieß hat ihn bewogen, diese von ihm öffentlich gehaltene sieben Reden bem Druck ju übergeben. Seine 26. ficht gebet hierben nach der fehr bescheidenen Erflarung in Der Borrede nicht junachst dabin, seine Amtebruder ju belehren; fondern vielmehr durch die Beurtheilung feines Berfuchs felbft Rec. glaubt nun zwar, bag es in unfern Tagen andere leichtere und weniger migliche Wege jur Erreichung dieses Zwecks gebe; indeg muß er doch zur Ermunterung des Betf. hingusegen, bag es ihm nicht an manchen guten Unlagen fehle, und daß diese Reden feineswegs zu den schlechtern gehören; sondern in mancher Sinsicht zweckmassig gerathen find. Sie find popular und praftisch, und man mertt, daß fie ber Berf. mit warmer Empfindung gehalten habe. ein wirklicher Redner ift er noch nicht. Die Schreibart ift schleppend und nicht forrect genug; und es fehlt überhaupt bem Bortrage an Beift und Leben. Much hat der Berf. feine Terte nicht gar ju glucklich gewählt. Die niehreffen derfelben find zu schwer und bedurfen zu vieler Erklarung, um verstånd: lich zu werden; j. B. der Text zur erffen Rede aus 1 Kor.

9,24. Laufet nun also, daß ihr es ergreiset — zur zweyten: 1 Kor. 16, 13. Wachet, stebet im Glauben, u.s. f. — zur dritten: Phil. 4, 7. der Friede Gottes, u. s. f. f. — zur vierten; Matth. 10, 26. Siehe, ich sende euch wie Schaase, u. s. f. — Und wiewohl der Vers. über diese und andre Terte viel Gutes und Zweckmässiges gesagt hat: so sind doch nicht alle Vorstellungen so geläutert und von dem, was sür Kinder nicht passend ist, so gesondert, wie wir es wünschen müßten, wenn wir diese Keden ohne Einschränkung empsehlen sollten. Ben den guten Unlagen, die der Vers. zeigt, hossen wir jedoch, daß er diese Vollkoms menheiten durch Uebung immer besser erreichen werde.

Hg.

## Rechtsgelahrheit.

Handbuch des gemeinen in Deutschland üblichen Kirchenrechts, als Kommentar über seine Grundsäße besselben. Von dem Hofrath Wiese in Gera. Erster Theil. Leipzig, ben Fleischer. 1799. 869 S. 8.

Der Sopfnerische Kommentar über die Institutionen hat ein zu großes Gluck gemacht, als daß er nicht hatte zu Rachahmungen über die andern Rechtsdisciplinen anfeuern Leicht begreiflich mahlte man jum Terte immer nut die jest beliebteften Rompendien. Go fand nach und nach das Sellfeldische über die Pandekten, das Böhmer'sche über das Lehnrecht, das Putter'sche über das deutsche Staatsrecht, das Rundeische über das deutsche Privatrecht - immer einen Undern, als den Berfaffer felbft, gu feinem Kommentator. Sr. Hofrath Wiese tam hierinne dem Frems ben juvor. Bon seinen Grundsätzen des gemeinen in Deutschland üblichen Birchenrechts, Göttingen 1793, 485 8. 8. hatte er nicht sobald im J. 1798 die zweyte vermehrte und verbefferte Auflage erlebt, als er schon den Ente schluß faßte, nun auch darüber einen ausführlichen Rommentar selbst zu schreiben, wovon jest der Erste Theil erschie. nen ist, welchem noch zwey andere nachfolgen sollen. Da

dergleichen Rommentare über die Lesebücher den Lehrern sowohl als den Jubörern zum großen Vortheil dienen, und auch der Geschäftsmann eines Sandbuchs bedarf: so ist der rasche Abgang, den bisher dergleichen Vücher gefunden has ben, leicht begreissich, und da es den Franzosen hoffentlich nicht gelingen wird, auch in Deutschland diesseits des Rheins mit Schließung der Kirchen allen kirchlichen Gottesdienst auf zuheben, und überhaupt alles positive Kirchenrecht entbehrlich zu machen: so kann auch Hr. Wiese mit diesem Handbuche, zumal, da es mit so vielem Fleiße und Gelehrsamkeit ausgearbeitet ist, ben dem Publikum Ehre einzulegen, sich inkt Zuverlässigteit versprechen.

Eu.

Corpus juris ecclesiastici Catholicorum novioris, quod per Germaniam obtinet, collegit, recensuit atque notis illustravit C. Gärtner. Tomus II. et ultimus. Salisburgi, 1799. Borrede VIII u. 498 S. Zert. 1 Re.

Dieser zweyte Band enthalt größtentheils Diplome und Kormeln, welche im beutschen Kirchenrechte haufig vorkommen. Die meisten Rirchenrechtslehrer führen die avisamenta Con-Stantiensia an, welche ben Goldast lateinisch und ben Lunig in seinem Reichsarchiv beutsch vorfommen, part. gen. cont. Unstatt dieser hat der Verf. Sr. Gartner in feiner Sammlung drucken laffen, Germanicae nationis articulos de reformatione supremi status ecclesiastici in Constantiensi Concilio in principio An. 1418 Martino V. Papae exhibitos, wovon er folgende Urfachen angiebt. I. Das Diplom, bas unter dem Mamen Avisamentorum Constantiensium befannt ift, ift offenbar unvollkommen. Denn es enthalt faft nichts, als, wie die Beneficia in Zukunft conferirt werden Unfere Boreltern verlangten weit Dehreres verbef. fert. Er vermuthet daber, es mochten diese Avisamenta blos ein Scriptum hominis privati seyn. Denn es haben mehrere Privatlente dur Zeit des Costniger Conciliums Vorschla. ge gemacht, nach welchen Formeln die verdorbenen Sitten ber Beistlichteit gebessert werden fonnten. U. Goldast und Lus nig haben ihren Schriften, Die fie oft ohne alle Critik aufam-

mengescharrt, eine falsche Ueberschrift vorgesetzt, oder eine von einem ungeschickten Motarius gegebene Ueberschrift abgeschrie. ben, und er halt es fur wahrscheinlich, daß dieses auch hier geschehen senn moge. Den Mangel an Critif hat auch Rec. mehr als einmal an Goldast und Lunig getadelt. III. Bers mann von der Sardt, der forgfaltigfte Sammler der Ucten des Concilii von Costnit, bat jene Avisamenta gar nicht; fie scheinen baber verdachtig. IV. Wenn man die articulos de resormatione mit den Concordatis Constantiensibus vergleicht: so wird man leicht finden, daß jene das Fundament von diesen gewesen sind. Oft nennen auch die Canonisten Die gravamina Norimbergensia. Jedoch einige bet Meuern zweifeln, ob sie acht seyn; wenigstens so, wie man sie heut zu Tag im Umlaufe hat. Man beruft sich auch auf den Cochlaeus, welcher sagt: centum gravamina a Lutheranis in odium catholicorum conficta elle. herr Gartner tritt dieser Meinung ben. At prima fronte, sagt er, cuilibet libellus gravaminum, qui eum perlegerit, apocryphus videbitur: nam quae facinora in eo enarrantur, ac sindique et impune perpetrata suissent, enormia sunt et inaudita. Hanc ob causam mea opinione Cochlaeus et alii libellum supposititium habuerunt.

Mit Recht scheint dem Verf. von großer Wichtigkeit die Consultatio Imperatoris Ferdinandi 1. jussu instituta de articulis resormationis in Concilio Tridentino propositis et proponendis. Schelhorn war der erste, der jene Consultatio durch den Druck bekannt gemacht hat. Aus seinen Amoenitatibus hat sie auch le Plat in monumentorum ad historiam Concilii Tridentini amplissima collectione Tom. V. S. 231. gezogen. Der Verf. aber hat durch die Gewogensheit eines angesehenen Mannes aus dem Wiener Archiv eine genaue und achte Abschrift erhalten, die wir auch jener bep Schelhorn weit vorziehen.

Er hat auch die Regulas Cancellariae apostolicae aus den Commentariis des Riganti genommen und seiner Samms lung einverleibt; wiewohl sie extra Curiam Pontificis kein Ansehen haben, ausser insofern erwiesen werden kann, daß in einer und der andern Divces das Herkommen sur dieselbe spricht. Indessen ist ihre Konntniß denen nothig und nusslich, die in der Curia des Papstes Geschäffte haben, und darin stimmt Rec.

dein

dem Verf. vollkommen ben, der es aus Erfahrung weiß, wie wenig man in solchen Fallen den Riganti missen kann.

Huf die Vorrede folgt Elenchus legum, diplomatum et Formularum Tomi VI. 11. Seiner romisch . faiserlichen Majestat Franz II. Wahlkapitulation G. 1 — 125. Hierauf folgt Appendix seu sylloge diplomatum et formularum usu in jure ecclesiastico Germaniae srequentium. 1. Diplomata. A) Germanicae nationis articuli de reformatione supremi status ecclesiastici in Constantiensi Concilio in principio a. 1418. Martino V. Papae exhibiti. S. 125 -138. B) Martini V. Papae concordata. S. 139 - 155. C) Sacri Romani Imperii Principum et Procerum gravamina centum, quae adversus sedem Romanam ac totum ecclesiasticum ordinem oratori Pontificiae sanctitatis in comitiis Germanorum principum Norimbergae etc. inchoatis, finiatis vero XXIII. proposuerunt. P. 156-218. D) Formula reformationis ecclesiasticae ab Imp Carolo V. in comitils Augustanis die 14. Iun. a. 1548 ordinibus ecclesiasticis oblata et a. 1559 variis supplementis aucta. p. 219 - 269. E) Consultatio Imp. Ferdinandi I, iussu instituta de articulis reformatoriis in Concilio Tridentino die XI. Martii 1561 propositis et proponendis. p. 270 - 313. Epistola Ferdinandi I, Imp. ad oratores suos Tridenti commorantes, qua eisdem praecedentem consultationem transmisit. Responsio ad nonnulla petita a consiliariis Maiestatis Caesareae, quae non videntur aut ex dignitate proponi posse in Sancta Synodo, quoniam aut sunt supervacanea aut repugnant rationi potiusque obessent quami prodessent. p. 316 - 321.

- F) Loci principaliores ex epistola a. 1673 a tribus electoribus ecclesiasticis ad summum Pontificem missa, qua conqueruntur, quod Curia Romana non servet Viennae a. 1448 stipulata circa electiones Praelatorum, circa collationes beneficiorum, circa indultum tribus electoribus ecclesiasticis competens p. 322—329.
- G) Gravamina trium archiepiscoporum electorum, Moguntinensis, Trevirensis et Coloniensis contra Curiam Apostolicam a. 1769 ad Caesarem delata p. 330 364. H. Bad Emsische Punctation. p. 347 364. Allerdings sind dieß lauter Stucke, die für ein Corpus iuris ecclesia-stici

stici Catholicorum angemessen, und sast wollten wir sagen, anentbehrlich sind. Auf diese solgen diplomata minoris momenti, und zwar: A) Bulla Coenae p. 365—379. B) Pabii Episcopi Neritonensis et Nuncii apostolici, iterata protestatio contra pacem Westphalicam omnesque sanctiones in ea conditas in praejudicium ecclesiae Romanae et S. sedis Apostolicae. Actum Monasterii Westphalorum die 26. Oct. 1648. p. 380—382.

Bulla papalis ejusdeni tenoris. p. 382—388. C) Cleri Gallicani de ecclesiastica potestate declaratio. die 19. Martii 1682 p. 389—390. D) Constitutio Innocentii XII. qua ad tollendum abusum illicitarum capitulationum, quas occurrente vacatione ecclesiarum seu monasteriorum, ab iis, ad quos electio personarum praesiciendarum spectat, interdum sieri contingit, innovantur constitutiones Nicolai III. Pii V. et Gregorii XIII. in similibus editae, cum additione poenarum et prohibitione dictarum capitulationum sub iisdem poenis. p. 291—404.

Declaratio die 9. Febr. 1695. S. Pontificis ad aulam Caesaris Nuncio sacta, vi cuius Leopoldus Imp. publicationi praesatae constitutionis Innocentii XII. assensum suum praebet. p. 405—406. Zwey mertwürdige Otucke, auf welche die Canonisten wohl zu merken haben.

Was II. die Formulas betrifft, deren Kenntniß man haben muß: so werden für ein Corpus juris dieser Urt solzgende angesührt. A) Formula, qua regularis ord, S. Benedicti Abbatis Corbejensis in episcopatum non regularem suit innovata. p. 406 — 432. B) Iuramedrum ab Episcopis summo Pontifici praestandum. p. 433 — 434. Hier ware noch manches zu erinnern; wozu aber hier der Ott nicht ist.

- C) Facultates concessae a S. D. N. Clemente divina providentia P. P. XIV. N. N. moderno Archiepiscopo Electo N. in Germania p. 435 439.
- D) Facultas conferendi beneficia in mensibus papalibus. p. 429. Diese Formel ist merkwurdig; aber in Salzburg wird nicht barauf geachtet.

- E) Praecipua capita facultatum, quas Benedictus XIV. concessit suo Nuncio Coloniae Agrippinae commoranti p. 443—455. eine merkwürdige Formel, die nicht unbedeutend ist.
- F) Formula primariarum precum Leopoldi II. p. 445. G. Panisbrief vom Kaiser Joseph II. in Form eines Pastents p. 449. Panisbrief vom Kaiser Joseph II. in Form eines Mandats. p. 451. H) Formula indulgentiarum antiqua ab. a. 1483. p. 452. Formula indulgentiarum nova ab. a. 1789. p. 454. Formula qua conceditur altare privilegiatum. p. 455. II. Appendix. Regulae constitutiones et ordinationes cancellariae Apostolicae. p. 457. Um Ende solat noch ein branchbares Register. Rec. hat dieses Handbuch sür jeden Canonisten als eines der brauchbarsten gefunden, insonderheit sür einen, der im practischen canonischen Recht und in den kirchlichen und kanonischen Geschässten bewandert sehn und sich Ersahrung erwerben will.

Uf.

Abhandlung über die Fragen, ob und in wie fern jemals Senate im Reichshofrath gewesen; ob sie darin senn können, und wie sie allenfalls am nüßelichsten einzurichten wären? Zum bessern Versstand einiger Stellen des Osnabrückischen Friedens und der neuesten. Neichshofrathsordnung. Sammt einem Unhang, die Aushebung der Relistigionsbeschwerden betreffend. Nastadt und Vasel, ben Decker. 1799. 45 S. gr. 8. 43e.

Der Herr Regierungsrath, Frenherr von Senckenberg zu Sießen, der sich unter der Vorrede als Versasser unterschreibt, macht uns Hoffnung zu einer neuen kriz tischen Ausgabe der Reichshofrathsordnung sammt ihren Quellen, und sur diese war die vorliegende Abhandlung, als eine etläuternde Zugabe, bestimmt. "Die jetzigen, mit so vielen neuen Einrichtungen aller Art schwanger gehenden Zeis ten haben ihn aber veranlaßt, die darin enchaltenen ganz neuen Sedanken dem geehrtesken deutschen Publikum besonders vorzulegen." Ben dieser Gelegenheit ist denn auch noch der Anhang hinzugekommen, der freylich besser für sich allein sten hen würde, da zwischen ihm und dem Gegenstande der Abshandlung kein natürlicher Jusammenhang ist. Solche kleine Aussähe sind meistentheils für den künstigen Gebrauch verlosten, wenn sie mit fremdartigen Abhandlungen verbunden werden. Denn, wer wird z. B. etwas über die Religionsabeschwerden ben der Frage von reichshofrathlichen Senaten suchen?

Herr v. S. glaubt der erste zu senn, der diese Materie aussührlicher berührt, und was das Historische betrifft, hat er allerdings Recht; wenn gleich, wie man in der Folge sez hen wird, gerade dieser Thell seiner Untersuchung keinen ers heblichen Gewinn gewährt. Das Politische hingegen hat Mohl in seiner historische politischen Vergleichung der benden höchsten Reichsgerichte S. 168 f., besonders aber S. 507 f. sehr gründlich erörtert, und vielleicht würde Hr. v. S. seine Borschläge nicht so ganz leicht gefunden haben, wenn er die Gedanken dieses Kenners der reichsgerichtlichen Verfassung benußt hätte.

Es ist bekannt, daß der Reichshofrath, ohne Senatse eintheilung, in gewiffer Sinficht mehr leiftet, als bas Ram. mergericht mit feinen drey, vier und feche Senaten. erkennt mehr Processe, als dieses. Es mag auch sepn, daß er, ben seiner fregern Handlungsweise, mehrere beene diger; aber gewiß ift, daß er, im regelmaffigen, langfamen Judicialweg, weniger entscheidet. Gebr naturlich ift baher der Gedanke, daß der Reichshofrath dort noch mehr hier wenigstens dem Rammergericht gleich tommen tonnte, wenn er auch Senate hatte, wie diefes. b. S. bejaht bie Frage: ob und in wiefern Senate im Reichs. hofrathe nutlich feyn konnen? gang unbedentlich. Stande find nicht neu, und fallen größtentheils von felbst in bie Augen, bedürfen alfo hier keiner weitern Unführung. Man wird sie ihm ohnehin im allgemeinen nicht bestreiten wollen; nur muß sich bem sachkundigen Leser nothwendig die Rtage aufdringen, ob die Eintheilung in Senate mit det übrigen Einrichtung des Reichshofraths vereinbar, und in dieser Beziehung nutlich senn durfte? eine Frage, die Sr. v. S. mit keinem Borte berührt hat. Um fie grundlich beantworten zu konnen, muß man nothwendig ben Bore 47. 21. D. B. I.H. 23. 1. St. 116 geft.

schlag des Hrn. Verf., wie die Senate beym Reichshofrath einzusühren wären, näher kennen, weswegen Rec. von der Ordnung desselben abweichen, und die letzte, auf dem Titel angezeigte, Frage hier zuerst berühren muß.

Der Gr. Berf. geht mit Recht von der gegenwartigen Verfassung des Reichshofraths aus, ohne sich auf Vermehrungsprojette einzulaffen; alfo - achtzehn Reichshofrathe, und unter diesen sechs Protestanten. (Doch bemerkt er in einer Mote, daß zwar biese sechs von dem Kaiser berufen werden muffen; daß Cs aber nach der von Joseph II. einge: führten Tolerang es für gewiß halte, daß man feitdem es keinem Protestanten für etwas unschickliches auslegen konne, wenn er sich auch nach dem Abgang eines karholischen Reichs. hofrathe zu deffen Stelle melde. Rec. mochte boch den Berfuch nicht machen.) Der Sr. Verf. macht zwey verschiedene Borschläge, wovon der zwente in der That neu, ber erfte aber schon ofter vorgekommen ift: "Man konnte den R. S. R. in zwey Definitivsenate von neun Personen abtheilen, in beren jedem dren Protestanten mitfagen, welche lettere, in Fallen, wo die meiften Stimmen nach den Reichsgeseten nicht gelten, in Theile u. f. w. geben, und wenigstens eine vorgestellte Gleichheit ausmachen konnten, oder 2. um den Borten der Reichsgesetze, welche in gewissen Sachen eine (ber Religion nach) wirklich gleiche Unzahl der Urtheiler haben wollen, gang Benuge ju thun, konnte der eine Senat fo eingerichtet werden, daß gerade vier protestantische Urtheiler gegen vier katholische zu sigen kamen. Bey denselben murden dann alle Sachen, welche Theilhaber von unterschiedenen Religionen betrafen, unter dem Borfit des Reichshofrathse prafidenten, oder in deffen Abmesenheit des Biceprafidenten porgenommen. Der andere Senat bestände bann wieder aus acht Urtheilern, ben welcher der Biceprafident, oder in des fin Abwesenheit der erfte der Senatsrathe den Borfit hatte; aber die Religionsgleichheit nicht mehr beobachtet werden konnte, und wo also die übrigen Definitivsachen, welche diefe Gleichheit nicht erforderten, ausgemacht werden mußten. Bey diesem thate dann der Biceprasident oder vorsigende Rath im Kall einer erstandenen Stimmenaleichheit den Aus: fpruch; ben jenem aber mußte, im Kall Meligionsgleichheit ber Stimmen entstunde, nach Berordnung des Eit. 5. 9. 22. der R. S. R. Ordn. in Gemagheit der Rammergerichtsordnung

nung verfahren, b. i. der andere Senat angestoßen, fomit Plenum gemacht werden. Daß bende Senate ständig senn, und in jes nen ersten Senat die vier altesten Rathe von beyden Religionen aufgenommen wurden, weil da alle die ungleich wiche tigern Sachen zu verhandeln maren, verfteht fich ben einem aufmerksamen Leser Dieses Plans schon fast von, selbst. Wenn ein Mitglied dieses erften Senats einer Sigung nicht benwohnen konnte, und eine, die Religionsgleichheit erfors dernde Sache vorkame, mußte aus dem zweyten ein Mirglied von der Religion des fehlenden, fo lange bis er wieder felbst erscheinen konnte, an seiner Statt ber Sigung benwohnen. Gienge aber eines von den Mitgliedern des erften Senats ab : fo murde feine Stelle im Senat durch den alteffen von der Religion des abgegangenen aus bem zwenten Genat erfest; ber aber ibn im Rath zu erfegen Berufene tame wie= ber fur ihn in ben zwenten Senat, welcher auf folche Urt, so zu sagen, die Pflanzschule des ersten abgabe. Ausserdem konnte auch wohl aus den Bepsitzern jedes Senats noch ein sogenannter Interlocutorialrath von sechsen gebildet, und die von jedem, wenn er vollståndig ist, übrig bleibenden zwen Benfiber allenfalls zur Erledigung der Bescheide und Supplie cationen (?) an einen Bescheidtisch verordnet werden."

Unstreitig fallen ben biesem zweyten Plane manche 3meie sel hinweg, die gegen den ersten erregt werden konnten, 3. B. daß die Protestanten, die ohnehin gegen die Katholiken zu schwach waren, durch die Trennung vollends alle Kraft verloren; daß die Abtheilung der Geschäffte sehr beschwerlich fenn murbe, u.d.m. Denn in jener hinficht tritt wenig. ftens in Ginem Senate vollige Gleichheil ein, in Dieser hatte der Rath der Alten den entschiedenen Vorzug. Allein der Saupteinwurf, den Gr. v. S. ganz aus dem Gefichte verlo. ten hat, bleibt auch gegen diesen Plan stehen, und wird schwerlich aus dem Wege geraumt werden konnen. Befannt. lich hat das ganze Reichshofrathstollegium keine große Fetien, wie das Kammergericht; sondern die einzelnen Richteraintspersonen erhalten auf 6 oder 8 Wochen Urlaub, wozu fie nach Belieben Die ihnen bequemfte. Zeit mablen tonnen. Zwar foll immer das Collegium nach Mothdurft befett blelben, zu viele Rathe follen nicht auf Einmal ihre Ferien neh= men — unter zehen soll die Zahl der Anwesenden nie berab. Wie aber wenn gerade nur diese Zehen ba find; mos wohl jest der feltenere Fall fenn mag, aber boch immer moglich ift? Bie, wenn von diesen Beben auch nur Giner trank wird? und wenn dieß gerade ein Protestant mare; Zwen von Diefen aber ihre Ferien hatten? Ucht Rathe wenigstens follen ben der Abfassung von Endurtheilen oder gleichwichtigen Zwischenurtheilen gegenwärtig seyn. Wie will Gr. v. S. ben diesen Umftanden seinen Plan durchseten? Die Ginrichtung mit den Ferien, wie beym Rammergerichte treffen ? Aber gerade diese gehört unter die auffallendsten Gebrechen des R. G., und Jedermann erfennt den wichtigen Vorzug, den gerade hierin der R. S. R. hat. Und felbft, wenn man diese Berschlimmerung um jener Berbefferung willen einfuh. ren wollte, wie leicht kbunten ben der Anzahl von 18 Ras then Bufalle eintreten, die wenigstens den Ginen Senat, folang acht Rathe zu einem Definitivurtheile nothig find, lab. men wurden? Ober sollte man auch hier reformiren und res duciren? und wurde das ohne Widerspruch angehen?' -Rec. muß offenherzig gestehen, daß, wenn nicht die ganze innere Einrichtung des Reichshofraths abgeandert werden foll, et wenigstens nicht ablieht, wie Grn. v. S. Borfchlag auszuführen mare; daß aber eine fo theuer erfaufte Senatseins theilung mahrscheinlich weit eher Berluft, als Gewinn gewah. ren wurde. Ohne die sonderbare Abtheilung nach dem Alter (Rec. kennt einen fehr jungen Reichshofrath, der leider! jest abgegangen ist; Sr. v. S. kennt ihn vermuthlich auch wurde er ihn in den erften ober zwepten Senat gefett has ben?) nicht zu berühren, muß Rec. wenigstens bas bemerfen, bag er ben weitem nicht die meiften Gachen, woben bie Religion mit in Frage tomint, fur die wichtigern halt; und wohin mit den Regierungs . und Lehnssachen? Hebrigens bat ber Sr. Berf. auch anzugeben vergeffen, mas, wenn in bem erften Senate Stimmengleichheit nach der Religion entftebet, darauf der Zweyte hinzugefügt, und dann auch im gesamm. ten Rathe in Theile gegangen wird, nun endlich werden foll, falls die Verweisung an den Reichstag nicht statt hat? Doch dieg haben auch die Berf. des Bestphalischen Friedens (Art. 5. §. 55. al. 56) vergeffen.

Wenn nun gleich die Eintheilung des R. H. M. in Sestate weder so leicht, noch so ganz wunschenswerth senn durfste, als Hr. v. S. glaubt: so behålt doch immer die Frage, ab nicht irgend einmal bep diesem höchsten Reichsgerichte Ses

nate

nate gewesen sepen, ihr Interesse, da die meisten Schriftstels ler, und selbst der neueste und beste Geschichtschreiber des R. H., Berchenhahn, nichts davon wissen wollen; Hr. v. S. aber gerade das Gegentheil behauptet. Unter Raifer Matthias findet man die erfte Spur von einer Abtheilung des Reichshofraths in mehrere Senate; die aber der Raiser, ausgenommen in gang geringen Sachen, bem Prafidenten untersaate. Ferdinand der Dritte wollte ben feinem Regie. rungsantritt wegen der sich täglich verniehrenden Rechtssachen zwen Senate einführen; jedoch so, daß alle wichtige Sachen in der Versammlung des ganzen Rathes entschieden werden. In der neuesten Reichshofrathsordnung wiederholte er aber lediglich die Vorschrift des K. Matthias. Deffen uns geachtet will St. v. S. aus dieser R. S. R. Ordnung selbst, und aus dem Osnabruckischen Friedensinstrumente gleichsam a priori bewelfen, daß auch nachher, wenigstens in solchen Sachen, welche Partegen von verschiedenen Religionen betrafen, Senate gewesen sepn. Im 5. Urt. des Osnabrucker Fr. Instr. S. 53. (al. 54) heißt es, geistliche und weltliche Sachen, die Partenen von benden Religionen betreffen, follen mit Buziehung der Rathe von benden Religionen in gleicher Bahl erortert und entschieden, ju diesem Ende beym R.S.R. einige der Augsburgischen Confession verwandte Rathe, und zwar in folcher Unzahl bestellt werden, daß in vorkommenden Fallen die vorgeschriebene Gleichheit beobachtet werden konne. Benn nun, fragt Br. v. S., nicht eben fo viele protestantische, wie katholische Rathe angestellt worden sind, wie ließ sich die Gleichheit anders beobachten, als durch die Eintheilung in Senate? Dies meint er, werde durch die darauf folgende Berordnung g. 54. (al. 55.) noch mehr bestärft, da in Unsehung der Supplication verordnet werde, daß andere Rathe von benden Religionen in gleicher Anzahl, und zwar solche, die ben der Abfassung des Urtheils nicht zugegen, oder wenigstens nicht Re. und Correferenten gewesen, (Br. v. S. überfest: aut certe referentium et correferentium partes non fustinuerint, zwar mehr für feinen Zweck, aber offenbar unrichtig: am wenigsten, u. s. w.) zu Urtheilern genommen werden follen. Eben Diese Stellen des westphalischen Fries dens werden in der R. H. N. W. wortlich wiederholt. Das raus folgert nun der Verf., daß dieß alles keinen vernünftis gen Sinn haben fonnte, wenn nicht Genate gewesen waren. Auch bezeuge Erich Mauritius, der sich mit einem Derzos

von Solftein als Sofmeister in Wien aufgehalten habe, in seiner 1666 zu Riet gehaltenen Dissertation de confilio imp. aul. § 8, daß ben Streitigkeiten unter Reichsstanden von vers schiedener Religion Reichshofrathe von benden Religionen im gleicher Zahl die Sachen untersuchen und entscheiden, und Damit stimme auch Bukisch ad I. P. O. Obs. 166, überein. Diefer fen Professor in Wien gewesen, und habe 30 Jahre spåter geschrieben. Dieg alles scheint jedoch Rec. Die ehemas lige Eristenz einer eigentlichen Senatsverfassung benm R. S. R. nicht gu beweisen. Denn gefett, bag ben Streitigkeiten zwischen Parteyen verschiedener Religion ehemals die 6 protestantischen Reichshofrathe mit 6 fatholischen, oder allenfalls vier von benden Religionen die Sache erörterten und entschies ben : fo war ja das nur eine vorübergehende Ginrichtung, Die in der Folge nicht einmal benbehalten wurde. Es kann aber auch wohl fenn, daß Mauritius, den Butlich höchst wahrs scheinlich ausschrieb, die Sache blog so vorstellte, wie sie dem Gefete nach senn fonnte. Saben ja auch in neuern Zeis ten Manner, Die sich in Wien aufhielten, felbst solche, Die benm R. H. angestellt waren, die Existenz eines protocolli votorum angegeben, weil dem Gefete gemäß eines gehalten werden sollte. Sonderbar ist es wenigstens, daß alle andere Schriftsteller, auffer Mauritius und Butisch einmus thig bezeugen, die Vorschrift des westphalischen Friedens und der R. H. D. sen nie in Uebung gekommen; die Gleiche heit sey beståndig gedich; et und idealisch geblieben, nie reel geworden. Die Verordnung wegen der Supplication fteht nicht im Bege, da nur die Referenten von solchen Rathen nothwens dig genommen werden muffen, die ben der Abfassung des wos rigen Urtheils nicht gegenwärtig waren, und bieß ist ben ber bekannten Ferieneinrichtung nicht schwer, wird auch immer beobachtet. Einen weitern Bewels will Sr. v. S. aus dem 5. Art S. 55. (al. 56.) des Osnab. Fried. Instr. und aus dem s. Tit. g. 22. d. R. H. D. führen, wo verordnet wird, daß ben entstandener Stimmengleichheit in Sachen, bie nicht an den Reichstag verwiesen werden durfen, nach der Rammergerichtsordnung verfahren werden foll. fest aber allerdings die Existenz von Senaten voraus. jedoch ichon oben bemerkt worden, daß jene Stelle des Osnab. Fr. Inft. ohnehin nicht gehörig abgefaßt ift, und felbst auf das J. G. nicht recht pagt, wenigstens den Sauptknoten ungeloset laßt. Wie will man aus ihm auf die nothwendige Eria

Eristenz reichshofrathlicher Senate schliessen, von denen man doch weder vorher noch nachher einige deutliche Spuren sins det? Rimint man hierzu noch, daß die Stände schon 1664 sogar die Senate in geringen Suchen sich verbeten, und 1742 in der Wahlkap. dem Kaiser die Verbindlichkeit aufgelegt wurde, behm R. H. A. Alles im pleno verhandeln zu lassen: sokann sich Rec. unmöglich überzeugen, daß es, wie Hr. v. S. behauptet, lediglich vom Kaiser abhänge, Senate behm R. H. R. R. einzusühren.

Der Anhang, die Aufhebung der Religionsbeschwerben betreffend, enthält den Vorschlag, eine wahre, durchgängige, uneingeschränkte Sleichheit der Rechte aller Religionsgenossen in Deutschland in allen Ländern, ohne allen Unterschied. Nec. ehrt die gute Meinung des Hrn. Verf.; kann aber nicht umhin, sich selbst die Frage zu wiederholen: Ist es auch wirklich der Seschichtschreiber Senkenberg, der sich jest schon die Möglichkeit einer solchen Resormation denkt?

Ph.

Handbuch des in Chursachsen geltenden Civilrechts; von D. Carl Friedrich Curtius, Chursächsischem Appellationsrathe zu Dresden. Zwenter Theil. Leipzig, im Schwickertschen Verlage. 1799 638 S. 8. 1 Mg. 16 ge.

Mec. bemerkte bereits ben der Anzeige des ersten Bandes (a. d. B. Bd. 39. St. 2. S. 297.), daß die von dem Verf. unternommene Bearbeitung des chursächstschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftscha

fcbien, bestimmt erflart, und folche zu rechtfertigen gesucht. Der Inhalt des zwenten Theils ift folgenber: 3mentes Buch bom Sachenrechte. Erfte Abtheilung, von Sachen überhaupt. Ameyte Ubtheilung, von den Riechten an Sachen. Erftes Sauptstud, vom Befige. Bier wird in funf Abschnitten von bem Befige überhaupt und ben verschiedenen Arten beffelben, von Erwerbung und Erhaltung, vom Berlufte, ingleichen von ben rechtlichen Birtungen des Befiges und von ben poffefforischen Rechtsmitteln gehandelt. Zweytes Saupts ftud, vom Eigenthume. Erfter Abschnitt, vom Eigenthume überhaupt und deffen Eintheilungen. 3menter Abschnitt. von der Erwerbung beffelben. Diefer zerfallt wiederum in Dritter Abschnitt. von den rechtlichen Birs drep Kapitel. fungen des Eigenthums, welcher aus zwen Rapiteln bestehet. Bierter Abschnitt vom getheilten Gigenthume (bier wird die Lehre von Erbzinsgutern, von ichlechten Bins . und Laggis tern abgehandelt.) Drittes Sauptstud, vom Erbrechte. Erfter Abschnitt, von letten Willensordnungen, Diefer gerfällt in gehn Kapitel. Zweyter Abschnitt, von Erbvertra Dritter Abschnitt, von bem gesetlichen Erbrechte, wels cher dren Kapitel enthält. Bierter Abschnitt, von Erwete burg ber Erbschaft. Diefer besteht aus zwen Rapiteln. Funfter Abschnitt, von den aus dem Erbrechte entspringen. ben Klagen, wovon in zwes Rapiteln gehandelt wird. Bier tes Sauptstud, von Servituten und Berechtigkeiten. fter Abidnitt, von Grundgerechtigfeiten. 3meyter 26. fcnitt, von personlichen Gerechtigkeiten. Dritter Uhschnitt, von den auf die Behauptung einer zustandigen, und die Bets weigerung einer angemaaßten Servitut, abzwedenben Rlagen. Fünftes Sauptstuck, vom Pfandrechte. Hier wird in drey Abschnitten von Erwerbung, von den rechtlichen Birkungen und von der Aufhebung des Pfandrechts gehandelt. Ben Aufstellung ber einzelnen Gattungen des dinglichen Rechts ift ber Berf. Der gewöhnlichen Theorie treu geblieben; welche aber ben Rec. feinesweges befriediget. Bielmehr muß man Rechte auf eigene, fremde und herrenlofe Sachen unterschele ben, und ben dem Rechte auf frembe Sachen wiederum bies jenigen Gattungen des dinglichen Rechts, die aus dem romie schen Rechte ihren Ursprung haben, von denen, welche, wie jum Benfpiel das nubbare Eigenthum, die Bannrechte, das Retracterecht, aus deutschen Rechten und Bewohnheiten abs fuleiten find, einen Unterschied machen. Ben ber Lehre Mou

vom Befige vermißt Rec. die Erbrterung ber Frage: ob und wie fern bas jus possessionis als eine besonderel Gattung des dinglichen Rechts angesehen werden tonne ?\_ ingleichen den Unterschied zwischen jus possessionis und jus possidendi. Une ter die Arten, wie das Eigenthum erworben wird, wird, und zwat mit Recht, auch die Berjahrung gezählt; allein es gebirt eigentlich nur die erwerbende Berjahrung hierher; gleiche wohl hat der Berf. Die Lehre von der Extinctiv = Berjahrung unter eben dieser Rubrit mit erlautert, da doch dieselbe gu ben Urten, wie Rechte verloren geben, gerechnet werden muß. Auch ift die Eintheilung der Verjährung in constitutivam et translativam, nicht ermabnt worden. Bey der unvordentlis den Berjahrung hatten die einzelnen Falle, in welchen fole de erfordert wird, genauer angegeben werden follen. der im 577. S. vorgetragenen Meinung, daß ben der Ertinc. tive Berjahrung bona fides erforderlich fen, fann Diec. fich noch nicht überzeugen; er halt vielmehr dafür, daß dieselbe bem 3mede diefer Berjahrung widerfpreche, und glaubt eben. betwegen, daß zu deren Unterbrechung die bloße leberreichung bes Klagschreibens hinreiche. Einiges, was zur Rechtfertis gung biefer lettern Deinung dient, findet man in Hofmanni Disp. de modis interrumpendi praescriptionem. Viteb. 1796. Staatssachen, von denen der Berf, im 425. S. handelt, find nicht als folche, deren Eigenthum dem Landesherrn zustebt, ju betrachten; sondern der Staat ift Eigenthumer, und der Landesherr verwaltet und benutt dieselben. Benm 791. S. ist zu bemerken, daß der Erbe, dasern er auch die Legate lex errore juris ohne Abzug des falcibischen Viertels entrichtet hat, folche dennoch in dem Falle jurudfordern konne, wenn die Erbschaft außerdem zu Bezahlung ber Schulden nicht binreichen wurde. Man führt hierben ben Grund an, quiz haeres certat de damno vitando, legatarius de lucro captando. Ueber das, was im §. 582 vorgetragen worden, ist Winkler in Opusc. Vol. II. P. II. pag. 2 nachzusehen, wenn schon dessen Behauptungen nicht durchgängig richtig find. Im übrigen kann Rec. dieses Buch, deffen baldige Bollens dung er wunscht, fedem dursächsischen Juristen mit volliger Ueberzeugung von der Brauchbarkeit und Vortresflichkeit des Der Denunciations - ober Untersuchungsprozeß praftisch erläutert; ober wie man sich ben Klag = und
Untersuchungs - Sachen, in Rügen = Polizen = und
peinlichen - Fällen, vor Gericht zu verhalten und
zu vertheidigen hat. Ein Buch sur Advokaten,
Richter und für jeden, der in dergleichen Prozeße
verwickelt wird. Leipzig, in der Sommerschen
Buchhandlung. 1798. VIII. und 134 Seiten 8.
8 R.

Dieses schlechte Produkt ist bereits im Jahr 1795 unter dem Titel: E. B. Stößners rechtliche Abhandlung über die Denunciationen, u. s. w. erschienen, und soll wahrscheinlich durch diesen neuen Titel desto leichter in Umlauf geseht werden. Der Verf. legt in der Vorrede Seite VII. das offensherzige Geständniß ab, daß ein andrer über diese Materie besser hatte schreiben können als er, welchem wir mit völliger Ueberzeugung bentreten. Denn derselbe hat leider! noch gar keinen richtigen Begriff von dem in Sachsen eingeführten Denunciations voer Rügenprozesse, den er überall mit dem

eigentlichen Untersuchungsprozesse vermechselt.

Um dem Berf. zu beweisen, daß bende Prozegarten nicht, wie derselbe S. 7 behauptet, einerlen find, will Rec. die zwischen denselben statt findenden Unterschiede, welche man in den gewöhnlichen Schriften nicht findet, hier angeben. Sie unterscheiden sich nämlich: 1) in Ansehung bes Gegens standes; der Gegenstand des Untersuchungsprozesses ift ein wichtiges Berbrechen; ber Rugenprojeg aber ifti bloß bey ges ringen Bergehungen und besonders bey Injurien gewöhnlich. Die Grenglinie zwischen benden Verfahrungsarten ift freylich durch die Gesetze nicht genau bestimmt; es giebt aber doch gewiffe Regeln, nach benen man fich bierben richten fann, beren Unführung bier andern nutlichern Materien zu viel Plat wegnehmen warde. 2) In Ruckficht der Form; denn in dem Untersuchungsprozesse muß z. B. die Gerichtsbank gehörig beseit senn, ingleichen find die im 4. und 5. S. des Generalis von 1783 vorgeschriebenen Admonitionen anguwenden, u. f. w., welche bende Erforderniffe in bem Rugenprozesse wegfallen. 3) In Ansehung des Zwecks; da man bey dem Untersuchungsprozesse vorzüglich die dem Verbrecher peant-

- Tooloh

bevorstehende öffentliche Strafe auszumitteln sucht; ben bem Denunciationsprozesse aber auch jugleich auf die dem Beleis gebührende Privatgenugthuung Rucksicht nimmt. Endlich darf auch 4) in eigentlichen Untersuchungssachen der Unterrichter nicht felbst ein Urtheil abfassen, welches ibm in Rugensachen nachgelaffen ift, dafern nicht, wie ben den churfürstl. Beamten, besondere Ginschrankungen vorkommen. Batte ber Berf. nur nicht in der irrigen Meinung gestanden, als of er der erfte sen, der diese Materie abhandelte: sondern seine Borganger gehörig benutt: fo murbe feine Arbeit doch nicht so gang schlecht ausgefallen senn. Es finden sich wirks lich in diesem Buche febr viele gang unrichtige ober nur halb. wahre Behauptungen, die Rec. feinem Kandidaten, der fich pro praxi juridica examiniren laffen wollte, verzeihen fonnte. Rur einige Benfpiele mogen Diefes Urtheil rechtfertigen. Rach Seite i beißt jeder Vortrag an Berichtsstelle mundlich, ober in Schriften, der von dem burgerlichen Prozesse abweicht eine Denunciation. S. 2 wird der Denunciationsprozeß in ben simpeln ober einfachen, und in den großen oder qualifis Diefe Gintheilung eriftirt aber bloß in cirten 'eingetheilt. dem Ropfe des Verfs. Dach S. 8 wird heutzutage ber Denunciant nicht mehr zur endlichen Bestärfung feiner Uns jeige gelaffen. Welche unverzeihliche Unwissenheit! Denunciationssachen, soll nach G. 41 die erfte Ladung nies mals sub poena confessi et convicti etlassen werden. fes findet bloß in dem eigentlichen Untersuchungsprozesse statt, weil hier erft von einem Rechtscollegio auf die Bernehmung . poena confesti et convicti erfannt merden muß. **sub** Bas foll benn bas S. 42 gebrauchte Bort: Denunciatis onscomparition!! heißen? In die zehn Tage, nach de= ren Ablauf ein Urthel rechtsfraftig wird, find nach G. 45 die Sonn's und Resttage nicht mit zu rechnen! Heberhaupt wird ja ein Urthel im peinlichen Prozesse nicht rechtstraftig; sondern man kann auch nach 10 Tagen noch dawider einkoms Da' der Verf. ein Advocat ift: so geben wir ihm den wohlmeinenden Rath, daß er ja durch ununterbrochenes Studieren die großen Lucken, die ben ihm noch vorhanden find, auszufüllen, und sich von den irrigen Meinungen, die er:bin und wieder in diesem Buche außert, zu befregen suche, damit er durch feine Unwiffenheit benenjenigen, Die ihm die gubrung und Bertheidigung ihrer rechtlichen Ungelegenheiten ans vertrauen, feinen Ochaben gufuge.

Formularbuch für außergerichtliche Handlungen und frenwillige Gerichtshandlungen; von Johann Christoph König, der Rechte und der Philosophie Doktor, und der letten (lettern) ordentlichem Prosessor zu Altdorf. Zwente verbesserte Ausgabe. Altdorf und Nürnberg, in der Monat- und Kußelerischen Buchhandlung. 1798. XXX. und 364 S. 8. 1 Me. 4 28.

Da die erste Ausgabe dieses Buches bereits in dieser Bibliothek (Bd. 37. St. 2. S. 216) angezeigt und beurtheilt worden ist: so bemerkt Rec. bloß, daß der Verf. in der vorliegenden 2ten Ausgabe beträchtliche Verbesserungen angebracht, und besonders die hin und wieder wahrzunehmen gewesene Unbestimmtheit im Ausdrucke zu vermeiden gesucht hat.

Efg.

## Arznengelahrheit.

- F. Schwediauer von der lustseuche. Mach der lesten französischen Ausgabe übersett von Gustav Kleffel, d. Arznengel. Doktor und Prakt. zu Goldsberg im Meklenburgischen. Mit einer Vorrede und einigen Bemerkungen von Kurt Sprengel. Erster Theil. Berlin, ben Himburg. 1799.

  294 S. 8. 1 Mc. 16 96.
- H. Schwediauer's, D. M., vollständige Abhanblung über die Zufälle, die Wirkungen, die Natur und die Behandlung der spehilitischen Krankheiten. Aus dem Französischen übersetzt und mit Anmerkungen versehen von D. Friedrich Wilhelm von Joven, herzogl Würtembergischen Hofmedicus und Physicus in Ludwigsburg. Erster
  Theil.

Bheil. Bon den Wirkungen des siphilitischen Gistes auf die Zeugungstheile. Ludwigsburg, ben Cotta. 1799. 411 Seiten in 8. 1 MZ. 1282.

Die ersten Ausgaben dieses nühlichen Werks erschienen London 1784, 1786, 1788. unter dem Titel: Practical Observations on the more obstinate and inveterate venereal Complaints; es war schon damals eins der vorzüglichsten Werke über venerische Krankheiten. Die neueste Ausgabe erschien v. J. in Paris, unter dem Titel: Traité complet sur les symptomes, les effets, la nature et le traitement des maladies syphilitiques, par F, Schwed, in 2 Banden, und verdiente vor vielen andern eine deutsche Uebersehung.

Diese Schrift ist gang umgearbeitet, vollständig, auf. vieljährige, zum Theil eigene, d. h. an des Verf. Korper gemachte Erfahrungen gegrundet, und in seiner Urt wirklich flassisch; wenn sich auch von der strengen Kritik und Gegenersahrung noch manches erinnern ließe, zumal im theoretis schen und historischen Theile, der so ganz à la manière frangaile gefertigt ift. Außer der Lustfeuche in Canada, die der fogenannten ersten Franzose fehr abnlich ift, kann die forgfältigere Bestimmung des Trippers, als identisch mit der Lustseuche, und auch nicht, die Behandlung der Hodengeschwulft, als sympathisch, die Berichtigung der Methode ben ben Barnus beln und Verengerungen der Harnrohre, die beffere Beurtheilung der mancherlen Schanker, die Geschichte der Entstehung und Verbreitung der Lustseuche n. d. ruhmlich erwähnt werden; und eben baber ift zu erwarten, daß die Praftifer in der Behandlung venerischer Rrankheiten lieber diesem probaten Ruhrer, als dem, an unerwiesenen Sppothesen so übers schwenglich reichen Bunter folgen werben.

Bende Uebersetzungen sind größtentheils tren und lesbar; die erste hat, außer der gewissenhaften Treue in Ordnung und Stellung des Textes, einige unerhebliche, zum Theil zu kurze Anmerkungen des Borredners; die zwente giebt den Text absgefürzt, oder erweitert, versetzt, und mit fremden Einschiebsseln vermischt, mit Benbehaltung der alten Apothekernamen, und mit Bensügung einiger Anmerkungen, die besonders gesen die Humoralpathologie des Verf. gerichtet sind; übrigens

aber nichts Muszeichnendes oder Unbefanntes darftellen. Beyde Uebersehungen enthalten 12 Rapitel, d. h. den eigentlichen erften Theil des Werks; das Uebrige folgt also im zwenten Es mare noch die Frage, ob es einem Ueberfeger fren ftebe, so willführlich mit dem fremden Berte eines noch lebenden Gelehrten zu verfahren, als von Soven sich erlaubt hat. Jeder Auctor hat seinen eigenen Ideengang und feine eigene Behandlungsart, und ohne beffen formliche Ginwilligung icheint es praceptormaffig, fremde Bucher wie Schulerereitien zu durchstreichen ober zu verseten. Gr. v. 3. wurde hoffentlich der erfte feyn, der fich gegen eine folche Schulmeifteren regen murbe; wollte er fich aber nun einmal Dergleichen, wie Glacius gottsel. Andenkens erlauben: fo mußte die Berfetung fich auf ben gangen Plan erftrecken, und die zwenfache Introduction in eine verschmolzen, und das Motenwert, jur Bequemlichfeit der Lefer, lieber gleich unter ben Text, als am Ende angebracht werden. Das waren nun fo unfere fluchtigen Gedanken; doch nichts fur ungut!!

William Blair, Wunda. am venerischen Hospital zu Friesburg, Versuche über die venerische Krankbeit und die sie begleitenden Zufälle, erläutert durch verschiedene Krankbeitsgeschichten. Erster Versuch, Erster Persuch, Erster Pheil. Ueber die antivenerischen Wirkungen der Salpetersäure, der orngetirten Salzsäure der Potasche und einiger ähnlicher Mitztel, die man neuerlich, als Surrogate des Queckssilders vorgeschlagen hat. Aus dem Engl. übers sergeschlagen hat.

Bu der unübersehbaren Menge der antivenerischen Mittel, die seit 300 Jahren aus Theorie-oder Empirie empsohlen worden sind, ist neuerlich noch außer der alten Jitronsaure, die Salzsaure hinzugefügt worden. Die Zukunft und weitere Ersahrung muß lehren, ob sie sich bewähren und länger er halten werde, als die übrigen. Die jetzige gangbare chemissche Theorie vom Ueberstuß und Mangel des Sauerstosssscheint diesem Mittel vor andern Eingang in die Praxis in

verschaffen. Der Verf. liefert zu diesem Behuf nicht zu verachtende Erfahrungen, und pruft auch, mas andre von ber Salgfaure, als antivenerischen Mitteln gesagt haben. Daber werden die gunstigen Zeugnisse Scott's (unferr deutschen Jeller kannte er nicht, weil er außer der Insel wohnt) Curs rie's, Trotter's, Rollo's, Cruitschant's, Irwin's, Jameson's und Wittmann's, Alyon's und Schwediaus er's, Beddon's, Baynton's, u. f. w. gegen die ganze Lust: seuche und einzelne Bufalle mitgetheilt; eben so die ungunftigen Zeugnisse nicht minder angesehener Mertte und Wundarzte; enblich des Verf. eigene Versuche, Die der Salpetersaure nicht gang gunftig find. Eben so gieng es mit der orydirten Salze saure der Potasche, die das nicht leistete, was andre von ihr gelobt hatten; man mußte am Ende doch wieder zum Quecffilber zuruck geben. Allen Umstånden nach begeben die Bersuchmacher den unverzeihlichen Fehler, wie beim Opium, daß sie die Nebenwirkung zur Hauptwirkung machen, ober die Compilation übersehen. Wollte man diese mit den Bestandtheilen der Salpeterfaure combiniren : so durfte sich mohl der Fall auffinden laffen, wo dieß Mittel heilsam oder schad. lich senn kann.

Gi.

De pneumonia typhode sive nervosa, adnexis huius morbi historiis, auct. Lud. Christoph. Guil. Cappel, M. D. Gotting. typis Dieterich. 1799. 216 pagg. 12 92.

Eine schulgerechte und auf Brownische Grundsätze gebauete Abhandlung über die Pneumonia typhodes mit einigen Präliminarpunkten, mit Verwerfung der vornehmsten Fiber, eintheilungen, und mit vorzüalicher Annahme der bekannten Eintheilung von Brown. Daß also hier in der Theorie alles nach dem Schotten geformt, und die Heilmethode mit Minderer's Seist. Mineralkermes, Kampher, Viesam, Rinde und Opium befolgt, auch mit 6 Krankheitsgeschich, ten belegt wird, ist ohnedem zu erwarten. Nur hat er nicht bestiedigend erwiesen, daß seine Peripneumonia typhodes eine wahre. Entzündung war. Seine ausgestellten diagnos stischen Zeichen, (S. 58.) kurzer ängstlicher Athem, treckner

CONTROL .

und seuchter Husten, Schmerz und Brustbeklemmung, beschwerliches Liegen auf der Seite, sind nicht hinreichend, und Entzündung, als erhöhete Erregbarkeit, Typhus, als gesminderte oder aufgehobene Erregbackeit, sind einander ganz entgegen, und wenn Schwäche die Oberhand hat: so ist an keine Entzündung weiter zu denken. Auch hier wird, wie in andern Fällen, mit dem generischen Namen Preumonia, Lungenentzündung, gespielt, und nach Belieben der neue Schulname, sthenisch und asthenisch zugesest, in Rücksicht auf den nervosen Zustand, die P. typhodes gesirmelt, die vorgeschriebene Methode empsohlen, und mit einzelnen Beobachtungen, zu Gunsten des Systems, belegt.

Bm.

Zoonomie, oder Gesesse bes organischen Lebens von Erasmus Darwin. Aus dem Englischen überssetzt und mit einigen Anmerkungen begleitet von J. D. Brandis, Herzogl. Braunschw. Höfrathe. Zwenten Theils zwente Abtheilung. Mit einem Kupf. Hannover, bey Hahn. 1799. 444 S. 8. 1 ML. 8 Ne.

In diesem Bande sind die Krankheiten der Association, d. s. wenn die Bewegungen zu sehr vermehet, oder vermindert, oder rückgängig sind, in Rücksicht auf Reizung, Empfindung, willtührliche Bewegung und außern Einfluß vorgetrasgen. Wenn man auch dem Verf. nicht immer benstimmen kann: so liest man doch die sinnreichen Ertlärungen mit Vergnügen, so wie die sympathetische Theorie des Fibers, indem sich sehr viele Erscheinungen im gesunden und kranken Körper aus Sympathie ableiten, und dadurch bequem ertlästen sassen. Bieles ist und bleibt immer Hypothese; kann aber doch zur weitern Verfolgung und Erörterung dienen, und dazu giedt Darwin vielen Stoff, dessen Ideen durch die Girtannersche Zusammenstellung noch mehr an leichter Ueberssicht und Darstellung, so wie an Interesse gewonnen haben.

Ar.

Roma=

## Romane.

Meine Reisen über das Gebirg und das offne land, und mein Aufenthalt zu Grunden im Lande Dickkopf. Zur Belehrung und Warnung für Andre.
Geschrieben von einem Menschenfreunde. Zum Besten einiger Bedrängten. St. Domingo, ben Hanns Helm, 5799. XVI, und 140 S.

8. 8 96.

Soon ein so abentheuerliches Titelblatt verspricht nicht viel Gutes; in der Vorrede fieht es wenig gescheidter aus, und wer ben Plunder selbst durchlesen will oder muß, wird schwere lich etwas anders baraus lernen, als daß es mit unster Buchmacheren immer tiefer zum Fabrikwesen hinabsinkt, und nicht mehr Seist und Renntniß, sondern ein paar derbe Fauste hauptsächlich nothig werden. Der Scribler, dem für diese Jehn Bogen einige Thaler Tagelohn zugeflossen find, giebt sich für einen Flüchtling aus, den plundernde Reufranzen aus seiner Beimath verjagt hatten; macht aber nirgent mes der sein Baterland kenntlich, noch diejenige Gegend, die zu den hochst abgeschmackten Beobachtungen Stoff hergeben mußt Das Bange ist mahrscheinlich nichts weiter als grobe mit Personlichkeiten durchspickte Satyre, der naber auf die Spur du gehen schon deshalb sehr überflußig ware, weil alles darin bermaagen pobelhaft und ungesalzen ift, daß auch feir: Funtden von Big und Laune den Lefer dafür entschädigt.

nur des Spottes werth sey, erhellet sogleich daraus, daß fein ordentlicher und geschickter Arzt sich darin erhalten kann; ihr einziger Buchhändler aber auch zugleich das Schuhslicker- Handwerk treiben muß, wenn er nicht verhungern will. Dennoch soll ein Symnasium sich da besinden, wo alles Scibile gelehrt wird, und die Klerisey, mit Einschluß ein paar katholischer Geistlichen, aus nicht weniger als 17 Köpfen besstehet, die der Verf. der Reihe nach mustert. Ob er selbst einen habe, macht die tolle, schon auf dem ersten Blatt stechende Vemerkung zweiselhast. Dier nämlich wird in ganzem Ernst versichert, daß, so schimpslich, wohl gar gefährlich der Ritel VI. 21. B. L. II. B. 1. St. 1116 zest.

Titel eines Meologen, Rebers ober Heterodoren ehedem gewesen mare, die Zeiten sich glucklicher Weise nun so geandett batten, daß jedermann fich schame, diesen Chrentitel nicht zu erhalten, weil er namlich jum Unterscheidungszeichen ber Aufgeklarten und Helldenkenden geworden sen!! — Micht folche Bucher, deren Gift unter Blumen verborgen liegt, ober beren Berftandniß einigen Scharffinn vorausfest, find es, die den-ausgebreitetsten Schaden stiften; sondern Scharteken vorliegender Urt, mit deren Tendenz auch der Umwife sendste sympathisirt, und die, wie hier der Kall ist, auf so plumpe Perfonlichkeiten hinaus laufen, daß felbst der entschie. denste Dummling und Taugenichts sich nach den Originalen umfieht, solche wohl gar in seiner Nachbarschaft glaubt, das her Bergleichungen anstellt, und Anwendungen macht, die feiner eignen Unfittlichkeit Borschub thun, und jedes feinere Befühl auf immer in ihm ersticken. Dach dem so eben gesagten, noch über Styl und Darftellungsgabe bes Ungenannten ein Wort zu verlieren, ware die unnugefte aller Umftandlich. feiten.

M6.

SHOUND

Julchens Reisen durch England und Frankreich. Eine Urabeske. Weissenfels und Leipzig, ben Severin und Compagnie. 1799. 392 Seiten 8. 1 Mf. 4 R.

Voran ein Wort über den Titel dieses Buches! Er ist erstlich nicht ganz passend. Julchens Reise durch England schränkt sich auf einen Ausenthalt in London und Bath, und ihre Reise durch Frankreich auf eine Reise vom Bord eines neufränkischen Kaperschisses bis nach Anntes ein. Der Titel Reisen konnte auch die Leser versühren, Bes obachtungen über die genannten Länder und Menschen, von welcherley Urt diese Beobachtungen auch senn möchten, zu ers warten, und dergleichen sindet man doch hier nicht. Schicklicher würde der Titel lauten: Julchens Abentheuer, Schicksläse u. dgl. in England und Frankreich.

Zweytens wird der Verf. durch den Ausdruck: eine Argbeske, den meisten Lesern schwerlich den Inhalt seines Buches

Buches deutlicher gemacht haben; benn was foll eine 2fras beste in der Schriftstelleren senn? In der Mahleren nennt man eine willtührliche und geschmackvolle mahlerische Bus sammenstellung der mannigfaltigften Wegenstande, um die innern Bande eines Gebaudes zu verzieren - eine Arabeste. Dief ift wenigstens ber Begriff, den man fich von den Urabes. fen ber Alten, Die in Runftsachen doch unsere Lehrer und Meifter find, abstrahiren muß. 11m eine glatt und forgfal. tig, aber nur einfarbig abgetunchte Wand, die bochftens in der Mitte ein Bilochen hatte, freundlicher zu machen, faßte man fie mit gemablten Bandern, Ochnorfeln, Stabchen, aus denen hier und da ein Blumchen, oder fonft ein Begen= fand der Maleren hervorblickte, ein. Es war Ersparnis aus Dekonomie, wenn die Alten dieg thaten - geschmuckt und geziert follte die Wand fepn, und boch nicht zu viel fosten.

Erst neuerlich hat man, so viel Rec. weiß, den Ausstruck, Arabeske, auch auf schriftstellerische Produkte übergestragen, ohne eben genau angeben zu können, was man damit sagen wollte.

Im Jahr 1792 gab ein Hr. W. Ch. S. M..s (nach Meusels gelehrtem Deutschland: Wilhelm Christoph Siege mund Mylius) eine Gallerie von romantischen Gemälsden, Arabesken, Grotesken und Calots heraus, und verstand unter Arabesken, Mährchen von allen Gattungen. Dieser Begriff paßt aber nicht ganz gut auf Julcheus Reisen durch England und Frankreich, wie unsere Leser sogleich aus dem Inhalte derselben selbst sehen können.

Ein deutsches Madchen, Julie Brand, verläßt im Berstrauen auf ihre Kunst, als Virtuosinn auf der Harse sich zeisgen zu können, ihr Vaterland, gehet im Vertrauen auf britztische Größmuth in Gesellschaft einer Base Miller, nach England, um sich dort durch ihr Harfenspiel so viel zu erzwerben, daß sie ihrer geliebten Mutter ein sorgenloses Alter sichern kann. Die Speculation will Ansangs in London nicht recht den Bentel süllen; man vertauscht London mit Bath, die Guineen kommen ziemlich zahlreich, und die beyden Frauenzimmerchen reisen mit gefüllter Vörse in Gesellzsichaft eines englischen Virtuosen auf der Geige, Namens Eulloden ab, um über Amsterdam, wohin sie eingeladen sind.

sich dort hören zu lassen, nach Deutschland zu gehen. Ein neufränkisches Caperschiff, commandirt von zwey Brüdern Dübois, bringt ihr Schiff, als Prise auf. Julchen wird von dem einen Dübois, der jedoch ein Schurke ist, zwar ganz gut behandelt; fällt aber dem Revolutionsgericht in Mantes in die Hände, und soll guillotinirt werden. Ein Engländer, Eduard Smith, rettet sie durch sein Zeugniß und durch seine Verbindung mit dem Präsidenten des Tribunals, von der Guillotine, sührt sie nach England, heirathet sie, und es sindet sich, daß sein jetiger Stiefvater White — ein Deutscher, Namens Weiß, der Bruder von Julchens Mutter ist.

Dieg ift ber Cannevas des Buches; ben aber ber Berf. gut zu verarbeiten gewußt hat, wenn man ihm nur einige auf den Sang der Englander zu Sonderbarkeiten berechnete Coups und Sprfinge nicht zu boch anrechnen will. Durch diefen Eduard Smith hat er namlich eine Menge Verwickelungen und überraschende Situationen anzubringen gewußt, und durch das Bange ein intereffantes Bemalbe menschlicher \* Leidenschaften entworfen, das durch die Berbindung, er ihm mit den Zeitumstanden und mit bem Charafter ber Mationen, wohin er die Ocenen verlegte, gab, den Lefer mit vieler Tauschung unterhalt, und mit nuglichen Bahrheiten bereichert. Der Charafter Julchens ift ein schönes Bild ebler Beiblichkeit. Eduard Smith, oder nach seinem mah: ren Namen, Karl Desham, um den fich eigentlich der gange Knoten windet, denn er begleitet in mancherlen Formen Jule den auf ihrer Reise, wo freplich mancher gluckliche Zufall bem Berf. aus der Noth helfen muß, ift ein mahrer altenglis scher Charafter und ein edler Mensch. Die übrigen Perso. nen fteben mehr oder meniger im Schatten. Culloden, Der eine besondere Urt von musikalischer Carricatur geworden ift. und einen englischen Marine . Dificier Collingfield ausgenoms men, dunken uns alle übrigen Charaktere gut durchgeführt und motivirt zu sepn. Was man aber auch noch hier und ba vor Blecken und Lucken finden mochte: fo fann doch Rec. dem Berf. das Zeugnig, einen guten Romanschreiber in ibm gefunden zu haben, nicht versagen. Es herrscht ben vieler Berwickelung bennoch im Gangen Plan, Confequeng, Dab tung und ein guter correcter Ergablungston.

Gustav Wildheim. Bon dem Verfasser des Eduard Nordenpsticht. Halberstadt, ben Groß. 1799. 333 S. 8. 1 ML.

Buftav ift ber Sohn eines Kriegsraths; Die verkehrte Er. Biehung, die er erhalt, macht aus ihm einen leichtsinnigen Menschen. Diesem leichtsinnigen Charafter gemäß, faft er fich schon auf der Schule in eine empfindsame Liebeley mit einer gewissen Minna, ber Tochter eines Regierungsraths, ein; verlobt fich als Student mit einer Benriette, Der Toch. ter eines Profeffors, fallt in die Stricke feiner Aufwarterinn, Braute, Minna und Henriette. Gerade da er in der auffersten Berlegenheit megen der Professorstochter ift, fommt ihm auch Minna, die er fruber liebte, auf den Sals, er nimmt mit ihr die Flucht, fallt in die Bande eines danischen Berbers, der ihm Soffnung macht, Officier werden gu tonnen; er muß aber gemeiner Goldat werden, ergiebt fich dem Trunt und allen Ausschweifungen, todtet seinen Sauswirth und wird arquebusirt. Minna findet auch als Soldatenweiß an einer Genetalinn eine wohlthatige Freundinn, und macht an der Generalinn Sohn, einem Lieutenant, ber bisher ein Buftling war, eine Eroberung, jedoch in allen Gren. Die Generalinn bringt fie wieder ju ihren Eltern, und der Gohn ber Generalinn giebt bas Soldatenleben auf, und beirathet . Minna.

Diese, eben nicht sehr viel erfinderisches Genie verrauthende, Geschichte, ist hier mit einigen gedehnten und langsweiligen Digressionen über Erziehung, Lebensgluck, Lebenssplan u. dal. ausstaffirt und verarbeitet. Rec. kann nicht sas gen — schlecht, aber auch nicht ausgezeichnet gut.

Fþ.

Henriette und Emma, ober Vernunft und Schwärmeren. Aus dem Französischen übersetzt von August Wilhelmi. Leipzig, ben Wolf. 364 S.

1 Mg. 4 H.

. .

Dieset kleine Roman, in den eine sehr heilsame Lehre verwebt worden, ist nicht ohne Interesse, und wir glauben ihn vor dem Gros der Romane ohne Geschmack und Sittlichkeit empsehlen zu können.

Cm.

Gemälde nach dem leben, oder Begebenheiten Caleb Williams. Von William Goodwin. Nach der zweyten Ausgabe aus dem Englischen übersetzt von August Wilhelmi. Zwey Theile. Leipzig, bey Sommer. 1797 und 98. 260 und 364 S. 12. 1 Rf. 16 H.

Das Original heißt: Things as they are, und ist ein ziemlich weitläuftiges Wert. Indessen mag der Verf., der Die Absicht hatte, Die Mangel Der englischen Gerichtsverfassung zu schildern, eine umståndliche Exposition für nothig gehalten haben. Der Ueberfeger hat nur die Begebenheiten, als die Folgen des Uebels, dargestellt, und es dem Leser überlaffen, Betrachtungen darüber anzustellen. es nicht diese Betrachtungen, welche das Eigenthamliche bes Werks ausmachen; sondern die Begebenheiten selbst: Willis ams Bermuthung, daß Gir Falkland Morder feines Feindes sen, das Dunkel, in welches Gir Falkland seine Sandlungen einhult, Billiams Berfuche, das Dunkel gu durchdringen, und über seinen Berdacht Gewißheit zu bekommen, Die verschiedenen Entdeckungen, wodurch derselbe bald bestärkt bald wieder geschwächt wird, das fur William so traurige Resultat geben dieser Geschichte ein Interesse, das von dem Interesse der neuesten Romane ganz verschieden ist, und wir find der Gerechtigkeit das Geständniß schuldig, daß der Ues bersetzer durch Unterdrückung mussiger Expositionen, durch Busammenziehung der Begebenheiten, wie überhaupt burch eine lebendigere Darftellung des Gangen, . dieg Intereffe erho het habe.

Eį.

- Die bestrafte Korbstechterinn, ein Schwank aus England, worin viel von Körben und Liebe vorkömmt. keipzig, ben Kleefeld. 1798. 310 Seiten.
- Abentheuer und Fahrten des Bürgers und Barbiers Sebastian Schnaps. Ein komischer Roman aus den neuesten Zeiten. Leipzig, ben Kummer. 1798.
  312 Seiten.
- 1. Die Heldinn des Romans ist eine launische Schöne, die ansänglich einige Liebhaber ihrer Reichthumer zu sprode beshandelt, und von ihnen am Ende auf die niederträchtigste Urt hintergangen wird. Statt eines Fürsten wird ein Bagas bunde untergeschoben, der sie heirathen und dann wieder verslassen muß.
- 2. Hr. Sebastian Schnaps ist ein Gauner, der, wo er kann, betrügt, und wo er seinen Meister findet, betrogen wird.

Durch die Darstellung zeichnet sich keiner von benden Romanen aus; indessen hat die Handlung in dem lettern einen raschern Gang als im ersten, und Schwänke sollten wenigstens turz seyn.

Cm.

Charaktere interessanter Menschen in moralischen Erzählungen bargestellt zur Unterhaltung in einsamen ruhigen Stunden, von Friedrich Rochlis. Zwenter Theil. Züllichau und Frenstadt, ben Darnmann. 1800. 392 S. 8.

Dieser Band enthält bloß die Erzählung: Viktors Reise, um Menschen kennenzu lernen. Viktor, der Sohn eines bras ven Landpredigers, kommt mit vielen Kenntnissen ausgerüsstet und einem schon sesten Charakter nach Leipzig, wo er, unterflüßt von einem Unverwandten, seinen akademischen Lute

Rurfus beginnt und vollendet, und nun aus unwiberstehlie dem hange zum Reisen und Menschen kennen zu lernen, als Erzieher eines jungen Barons nach Kurland geht. trefflichen Eigenschaften erwerben ihm hier allgemeine Uch. tung; gewinnen ihm aber auch die Zuneigung det liebens. murbigen Tochter bes Barons. Diese Liebe unterbricht feine bisherige gluckliche Lage, und wird die Quelle der bitterften Leiden für ihn, die ihn bis jum ftillen Bahnfinn bringen. Benn gleich nicht alle handelnde Personen intereffant find : fo ift boch gewiß die Zeichnung ihrer Charaftere außerst intes reffant. Der Berf. leitet fie aus ihren erften Quellen ber; malt ihre verschiedenen Muancen und Birfungen mufterhaft; firirt die Aufmerksamkeit und Theilnahme bes Lefers, und spannt seine Erwartungen, daß er nicht aufhoren fann, Das Buch mit unterhaltender Befriedigung zu lefen. Borrede zeigt der Verf. an, bag ben der im erften Theile befindlichen Erzählung: Machbar Millner, der Zusat: erfte Abtheilung, durch ein Berfeben entstanden fen, und daß man folglich keine Fortsetzung davon zu erwarten habe.

A.

## Weltweisheit.

Lehrbuch der Sittenlehre mit besonderer Hinsicht auf die moralischen Vorschriften des Christenthums. Von Joh. Ernst Christian Schmidt, ordentl. Professor der Theologie suf der Ludwigs-Universsität. Gießen, ben Heyer. 1799. 318 S. 8.

Dieses Lehrbuch zeichnet sich unsers Erachtens durch eine gewisse Originalität aus; wir wollen also unsere Leser zuerst mit den einzelnen Theilen desselben, so weit es der Raum dieser Blätter gestattet, bekannt machen, und alsdann noch ein allgemeines Urtheil über den Werth des Ganzen hinzusesen. Das Erste, womit der Verf. sein Werk beginnt, ist eine sogenannte Grundlegung der Anthropologie und Sitten. seine sogenannte Grundlegung der Anthropologie und Sitten. seine Ferwartet nun wohl ein jeder eine gemeinvet. ständ.

ftanbliche Entwicklung unserer geiftigen und moralischen Datur, fo wie fie fich in unferm innern Bewußtfeyn barlegt, und in unfern Bandlungen außert, um eben datauf als auf einem festen Grund die Sittenlehreifelbst gui bauen. Allein diese Grundlegung ift so über die Maagen tief, und ihr Inhalt, wenn fie andere einen hat, so abstraft, daß wir es bepr nabe fur unmöglich halten, einen Gebrauch von ihr zu mas Wir wollen, um unfern Lefern wenigstens eine Probe von ihr zu geben, ben Unfang berfelben mortlich berfeten: Bir fegen voraus, fo fangt der Berf. an, der Beift ift sein Handeln, das durch sich selbst und für sich selbst ift. Der Geift, das heißt nicht - unser Beift, denn Dieser stonnte vielleicht nur ein beschränkter Beist fenn, sondern der "Geist überhaupt. Gin Sandeln - tein stilles und ruhiges "Daliegen, auch nicht ein hinftreben in einer bestimmten "Richtung, sondern absolute Frenheit, reine Agilitat. Das. sjenige, bas in feiner Rucksicht bestimmt ift; sich felbst aber "lede Bestimmung geben fann, durch fich selbst aller Modificati. onen fabig, und ben jeder Bestimmung immer daffelbe ift. "Es ist durch sich selbst, d. h. das hervorbringende und das "Dervorgebrachte ift eins und daffelbe. Es ist für fich felbit, "d. h. das Anschauende und bas Angeschaute, bas Subjett "und Objekt des Wiffens ift eine und daffelbe. Es ift durch afich felbst und für sich selbst, d. h. Produciren und Unschauen "ift eine und daffelbe. Ein solches Sandeln kann nicht ge-"bacht, (ja mohl!) aber die Aufgabe, es zu benten, fann "und soll hier gedacht werden. (Höchst sonderbar — eine "Aufgabe, etwas zu denken, was nicht gedacht werden "tann!) Dir seten ferner voraus: der endliche Geift ift nein solches handeln, das sich, indem es für sich selbst ift, nselbst postulirt. Es postulirt, d. h. es fordert sich auf, sich sfelbst hervorzubringen — der vorausgesetze Beift foll also sepn, und soll für sich selbst seyn: benn nur in diesem Kalle, soll er fich postuliren. Aber er soll nicht senn und soll für nfich felbst nicht fenn; benn er foil fich postuliren, auffordern nzur hervorbringung seiner selbst, soll sich also, um so zu. nreden, felbst vermiffen, u. f. m." Auf diese Urt geht es durch mehrere Rapitel fort; erst am Ende des sten fangt es an heller zu werden, und im oten und 7 ten weiß man nun gang, wo man fich allenfalls befindet. Die einzelnen Das terien, die in diesen Kapiteln vorkommen, find folgende: 1. Rap. Geift. Endlicher Beift. Subjektives, Objektives Dans

Sandeln. Sinnenwelt. Fortschreiten ins Unendliche. 2. R. Fühlen. Wollen. Wirken auf die Sinnens Unschauen. welt. Frepes Denken. 3. R. Trieb. Gehnen. Begeh. Willfuhr. Sittlichkeit. Freude. Gee Sittengesets. ren. wissen. Reigung jum Bosen. Gluckseligkeit. 4. R. Kor-Maturtrico. Schlaf. Traum. Ginnen , Empfinper. dung, Sunger und Durft. Meigung jum Schonen. 216-Tod. Unfterblichkeit. 5. R. Freyes Sandeln auf die Sinnenwelt. Trieb jum Sandeln, Trieb nach Benfall. Erziehung. Gefühl fürs Unståndige. Sittliches Gefuhl. Das Urtheil über die Ausführung aller diefer Dates rien, muffen wir dem Lefer felber überlaffen; vielleicht gelingt es ihm beffer als uns, in den Sinn des Berf. einzudringen, und etwas zu entdecken, bas des funftlichen Berfteckens und des muhfamen Rachsuchens werth mare. Erft am Ende bes sten R. und dann im oten fanden wir, wie wir schon gesagt haben, sehr lesenswerthe und verständliche psphologische Erlauterungen über Berlangen, Freude, Trauriafeit, Born, Liebe, Saß, Durft nach Rache, Achtung, Berachtung; und im 7ten wird zulest der Glaube an unsere geistige Ratur, und mit dieser an die Vorsehung, als das lette Resultat aus dem Borhergebenden aufgestellt. Durch die Erfullung des Sittengesetzes wird uns namlich unsere geistige Natur, und insofern wir endliche Geifter find, unfer Fortschreiten ins Unendliche unmittelbar gewiß, und wer hier: an noch zweifeln fann, der will entweder nicht ernstlich die Erfüllung des Sittengesetes; sondern municht fie bochftens nur, ober er benft verfehrt, und halt nur das Rorperliche, den Sinnen : Eindruck, fur zuverläßig. Er barf alfo nur bas Sittliche ernstlich wollen, oder seine bisherige geglaubte Ueberzeugung durch die Stepse bis auf den Grund zerftoren :so wird er finden, daß er nirgends als in seiner geistigen Natur Gewißheit erlangt. Mit dieser aber ift auch die Gewißheit der Erreichung seines Endzwecks verknupft, was auch für hindernisse ihm im Wege stehen mogen, das heißt, die Gewißheit von der Vorsehung, von einer moralischen Belte ordnung. Er findet fich noch mit vielen andern Beiftern berbunden; es muß also ein Handeln senn, welches dieses Beisterreich constituirt; Dieses Handeln ift Gott, gedacht nach uns selbst, mit Weglaffung alles Endlichen. (Richte fagt: das Absolute sich selbst und alles setzende Ich und das soll Philosophie, tiefe unergrundliche Philosophie am Ende

Ende des 18ten Jahrhunderts senn? Nachdem man erst die Miene sich gegeben hat, auseinander zu setzen, mas kein vernünftiger Mensch mehr begreifen kann noch will, und gu vereinigen, was niemand denken kann: so endigt man zulest Damit, daß man fich auf ein inneres Gelbftbewußtseyn, bas aber nur dem Eingeweiheten flar wird, auf eine intellectuelle Unschauung, oder dergleichen etwas, wie der Mystifer auf fein inneres Licht und Wort, beruft, und dem, der hier Bers irrungen einer ins Grundlose sich versinkenden Imagination findet, Berftand und Berg und guten Willen abspricht. Als ein Anhang zu dieser hochst originellen Grundlegung fommen zulett noch einige turze Bemertungen über die chrift. liche Sittenlehre vor: daß auch Christus die Meberzeugung von feiner Lehre auf die Erfullung derfelben grunde; daß auch die Bibel ben Menschen als einen Geift vorstelle; daß auch fie die Sunde von dem fregen Willen herleite, und die Machahmung Gottes zum Ziel unsers Strebens mache. Run geht der Berf. zur Sittenlehre selber fort, und stellt vor allen Dingen mehrere Formeln gleichsam zur Bahl auf, um dadurch das hochfte Pringip derfelben nach Gutdunken auszudrucken; als: der Mensch findet sich als Geist, und soll als Geist handeln; oder: er foll nach absoluter Bollfommenheit ftreben; ober: er foll feinem Gewiffen folgen; oder: er foll bem Gesetse Gottes folgen; ober: er soll nach allgemein = gul= tigen Marimen handeln; oder: er foll nach Glückseligkeit streben, insofern diese nichts anders als Befriedigung des sittlichen Triebes, Pflicht Beobachtung ift. Die aus die. fen Formeln von dem Berf. abgeleitete Sittenfehre hat vier Abschnitte. Der erste betrachtet den Menschen im Berhalt. niß zu fich felbst. 1. Rap. Der Wille. In Ansehung des Billens wird uns die Festigkeit, die Gelbftftandigkeit und Die Abhängigkeit deffelben von Erkenntniß zur drevfachen Aufgabe gemacht. Hiervon nur wieder eine fleine Probe: das Wollen ift ein Denken, das Denken ist ein freges lebergeben von einem jum andern, ein freges Wechseln - der Gedanke bleibt nicht ruhig vor meiner Seile stehen, bis ich mich entschließe, um einen andern zu denten; sondern umgefehrt tritt immer ein anderer und wieder ein anderer vor meine Seele bin — da bas Bollen ein Denken ift : fo tritt bier Der gleiche Fall ein. Das Naturliche ift daher Unbeständigs feit des Willens - und die erfte Aufgabe der Sittenlehre Festigkeit deffelben - u. f. w. 2. Rap. Die Erkenntniß. Die

Die Sittenlehre fordert gesetzmäßiges Denken; durch dieses Prufung der Erkenntniß; mabre Erkenntniß, insofern fle auf die Moralitat Einfluß haben, und so viele Erkenntniffe, als der Beruf verlangt, ohne seine Erfüllung felbft zu hinbern. 3. Rap. Zeufferung des Triebes. Diese werden eins geln durchgegangen, und es wird gezeigt, wie fie theils were ftartt, theils geschwächt und vernünftig geleitet werden sollen. Sehr mahre und richtige Bemerkungen, nur da fie fich auf die obige Grundlegung beziehen, auf eine für uns nicht gang naturliche Urt vorgetragen. 4. Kap. Der Korper. Det Beift constituirt den Körper durch fein Sundeln, das noch vor allem Denken hergeht; es ift also Forderung det Sittenlehre, biefes Sandeln nicht zu ftoren. Er conftituirt ibn als Instrument des Wirkens auf die Sinnenwelt, und des moralischen Wirkens auf dieselbe; darzu muß er also auch gebraucht werden. Zwenter Abschnitt. Der Mensch im Berhaltniß zu andern Menschen überhaupt. 1. Rap. Je: der Mensch erkennt andere Menschen an, er betrachtet fich als ein Ganzes mit ihnen ausmachend, daraus folgt: Liebe andere, wie bich felbst, und hieraus alle übrige Borschriften. (Wortrefflich, naturlich, dem Gewissen und der gefunden Wernunft zustimmend.) 2. Rap. Jeder Mensch foll frey auf die Sinnenwelt wirken; keiner darf also den andern hindern; dieß ist nur möglich, wenn jedem durch allgemeine Einwilligung seine Wirkungssphare angewiesen wird. Go entsteht ein Staat, und der Mensch tritt mit andern in Rechtsverhaltnisse, auf die nun gleichfalls eine Unwendung bes Sittengesetzes statt findet. (Ebenfalls mit vieler Rlate heit ausgeführt.) 3. Rap. Die Menschen sollen ein Ganges ausmachen, alfo mit und für einander arbeiten; daher verschiedene Stande, aus der Verschiedenheit der Anlagen und Moralisch find sie alle gleich; ob schon nicht polis Etwas vom Abendmahl, vorzüglich als Mittel, die moralische Gleichheit zu empfehlen. 4. R. Menschen muffen auf einander wirken, daher Zutrauen zu einander, und also einen guten Namen haben. Borschriften hieruber. Drittet Abschnitt. Der Mensch in besondern naturlichen Berhalts nissen zu andern Menschen. 1. Kap. Die Menschen sollen auf einander wirken; dadurch fommen sie einander naber. Es giebt naturliche, es giebt frene nabere Verbindungen unter ihnen. Jene find die Verbindung der benden Geschlechter, und der Eltern und Rinder. Sehr metaphpfische Erklarung

Det

der Verschiedenheit der beyden Geschlechter. 2. Kap. Die Zweck und Wesen der Che ift lebenslångliche Verbindung zweger Personen benderley Geschlechts zur völligen Ginbeit in ihren Wollen; jede muß die Bedurfniffe der andern au den ihrigen machen. Gine Folge der Che ift Erzeugung Antrieb zur Che die Geschlechtsliebe und der Fortpflanzungstrieb. hieraus werden nun wieder die besondern sittlichen Vorschriften auf eine ganz originelle Urt abgeleitet. 3. Rap. Berhaltniß zwischen Eltern und Rinder. Bierter Abschnitt. Der Mensch im Berhaltniß zur Gottheit. Das Sittengeset ift Wille der Gottheit, sie wird also nur durch Erfüllung desselben verehrt. - Bier haben die Leser nun eine ziemlich ausführliche Uebersicht über ben Inhalt dies ses Lehrbuchs nach seinen besondern Theilen. Unser unvors greifliches Urtheil über bas Bange ift biefes: Ein nicht un. betrachtlicher Theil deffelben enthält ohne allen Zweifel febr vernünftige und brauchbare Erläuterungen und Unwendungen des Sittengesetes, und macht also wirklich das Buch nütlich und lehrreich; ein anderer Theil besteht ebenfalls aus mahren und verständlichen Grundsagen und Bemerkungen; aber die Deduction derfelben scheint uns gezwungen und unnaturlich au fenn. Bingegen den übrigen Theil der Schrift muffen wir für unverständliche, leere und unnuge Abstraftionen ertlaren, wodurch die Sittenlehre mahrhaftig nicht befordert oder befestiget, sondern vielmehr auf die Spite gestellt wird. fonnen daher den Bunsch nicht unterdrücken, daß doch unsere Philosophen einmal von ihrem Speculationstaumel wieder ermachen, und fich nicht mehr in der Erforschung beffen, mas nicht zu erforschen ift, fo febr gefallen mochten.

Am.

Klugheitslehre, praktisch abgehandelt, in akademischen Vorlesungen. Von Karl Heinrich von Seibt, Ritter der k. k. Erblande, k. k. Rath, und ordentlichem Prosessor der Philosophie. Erster Vand. Prag, ben der verwittbeten Elsenwanger, bürgerlichen Vuchdruckerinn, durch Pesold, Faktor. 1799. 26 Vog. 8. Zweyter Vand. 25 Vog. 3 Me.

Die Veranlafffing ju diefer Schrift ergablt uns ber Werf. Schon 1779 fieng er an, neben seinen orbentlichen Borlesungen über Logif, Metaphysik und' Ethik, auch über Die Klugheitslehre, offentliche, für Jedermann frege Rolles gien au geben, um dadurch einem Bedurfniffe, das wohl jedem unpartenischen Beobachter auffallt, abzuhelfen. Erfahrung lehret namlich, und die Ratur der Sache bringt es so mit sich, daß junge Leute, wenn sie zwar den Kovf von spekulativer Bielwisseren vollgepfropft; aber gang und gar Kremdlinge in der Philosophie des Lebens, gang und gar entblößt von Welt = und Menschenkenntniß, Die Universität verlassen, um den Schauplaß zu betreten, worauf fie nunmehr als Belt - und Staatsburger handeln, und von ihren erwor. benen Kenntnissen Gebrauch machen sollen, nicht wenig verlegen find, wie fie fich im Umgang mit den Menschen, und in den mancherlen ihnen aufftogenden Situationen des Les bens, mit Rlugheit gu benehmen haben. Alles ift ihnen neu, alles fremd. Ueberall finden fie Unstande, Bedentlichkeiten Zweifel, woben sie sich weder zu rathen noch zu helfen wissen Dit unficherm mankenden Tritte Schreiten fie auf ber Lebense bahn fort, ftogen bald da, bald bort an, Blinden gleich, Die tein Führer leitet. Rurg, fie finden fich in der miglichen Lage, erft aus eigenen Tehlern zu lernen, erft Menfchenkenntniß und Rlunheit um den fehr theuern Preif eigener Erfahrung, eigenen Schadens, fich erwerben zu muffen. Diese mabre Beobachtung veranlaßte den Berf. zu seinen Vorlesungen über die Klugheitslehre, und, da fie Benfall fanden, auch von mehreren Seiten ber ber Druck derfelben verlangt murde: fo entichloßer fich endlich dazu, und hofft nun durch gegenwärtis gen Aboruck derfelben, seinen (wie wir hinzusegen nicht unwerthen) Beytrag zur Abhelfung eines wichtigen Bedurfniffes geliefert zu haben. - Diefe Rlugheitslehre verdient nun auch wirklich allen jungen Leuten, die so eben im Begriff stehen in die Welt einzutreten, und da in den verschiedenen bürgerlichen Berhaltniffen von ihren eincesammelten Kennt. niffen Gebrauch zu machen, auf das nachdrucklichfte empfob. len zu werden. Der Berf. geht immer von festen Grundsa. ben aus, bestimmt alles genau und deutlich, bemerkt bie Grenzen zwischen mabrer und falfcher Rlugheit, und ftellt seine Maximen so, daß sie nicht wohl migverstanden werden konnen; daben zeigt er die Unwendung diefer Maximen in einzelnen Fallen, und führt dadurch den Lehrling, wenn er anders

anders eines solchen Unterrichts empfänglich ist, unmittelbar in die Situationen hinein, in welchen die erklärten Klugsheitsmaximen ihre Anwendung sinden. Durch diese Darstellung in einzelnen Källen wird der Leser zugleich mit der schickslichsten Art und Weise der Anwendung der vorgetragenen Maximen vertraut gemacht, und der edle Zweck des Verf. wird um sosicherer erreicht. — Die hin und wieder vorkommenden kleinen Nachläßigkeiten in Ansehung der Sprache, können ben einem so nüßlichen Buche, besonders da sie selten sind, wohl nachgesehen werden. —

Der erste Band enthält folgende Rubriken: Begriff und Eintheilung der Klugheit; von der wahren und salschen Klugheit; von der Verstellung und Unstellung; von der Mensschenkentniß; von den vier Haupttemperamenten: von dem sanguinischen, melancholischen, cholerischen und phlegmatischen; von den drey herrschenden Leidenschaften, von der Wollust, dem Ehrgeize und der Habsucht; von der Erkenntzniß sittlicher Charaktere; von der Physiognomie.

Der zweyte Band behandelt folgende Segenstände: Grundgesetz der Klugheit; von den Geschicklichkeiten des Versstandes; von der Ehre; von zeitlichem Vermögen; von der Klugheit; von der Mitwirkung fremder Kräfte; von Gönznern im ausgebreiteten Verstande; vom Unstande; von der Heflichkeit; einige allgemeine Regeln sür den gesellschaftlichen Umgang; von Gönnern im eingeschränketen Verstande; von Freunden in der ausgedehnten Bedeustung; von der ehelichen Freundschaft.

Allgemeines Repertorium für empirische Psychologie und verwandte Wissenschaften. Mit Unterstüzung mehrerer Gelehrten herausgegeben von M. J. D. Mainhart, Diakonus zu Nurtingen in Wirtemberg, und auswärtigem Mitgliede ber literarischen Gesellschaft zu Halberstadt. Fünster Vand. Tübingen, ben Heerbrandt. 1797. 20 Bogen &. Auch unter dem Titel: Repertorium und Bibliothek, u. s. w., Zweyter Band. 1 Me.

Unter dem Artikel empirische Psychologie, steht die Kortsetzung und der Schluß der Abhandlung: über die soges nannte Tiefe der menschlichen Seele; ober vermischte Bemerkungen über die Matur und Wigenschaften ders Unter der Rubrit: Moral, verfelben, oben an. bient ein Schreiben an den Berausg. Des Repertoriums, über feinen Verfuch zu einer philosophischen Glaubensunion, ober über die Gelbstschätzung als Pringip der Sittlichkeit, vorzüglich bemerkt zu werden. Hr. Prof. Brastberger, Berfasser dieses Schreibens, sett voraus, daß derjenige, der eine Bereinigung der Puriften, oder der Freunde der auf reiner Bernunft gegrundeten Sittlichkeit, und der Eudamoniften, ober der Freunde der Gluckseligkeitslehre, gu ftiften gedente, vor allen Dingen bie Puntte genau festzusegen habe, worin bende Partenen mit einander übereinkommen, und worin fie fich von einander trennen. Diese lebereinstimmung und diese Berichiedenheit, bestimmt der Berf., wie uns dunkt, fehr genau, und sett bann bas Difverstandnig, bas zwischen bepe den Partenen obwaltet, in das gehörige Licht. Aber wie ift nun dieses Migverstandniß aus dem Wege zu raumen? Wie eine Union ber getrennten Partenen nibglich ju machen ? Der Berausgeber des Repertoriums hat in dem vorigen Bande diese Fragen badurch ju losen gesucht, daß er das Pringip. ber Selbstschabung aufstellte, welches auf der einen Seite ber reinen Vernunft ihr Recht in Begrundung der Sittlichkeit mit Nachdruck vermahrt; auf der andern aber auch auf das andere Element des sittlich Guten, auf die Bezweckung und Bewirfung der Gluckseligkeit deutlich genug hindeutet. Gr. B. bringt nun dagegen seine Zweifel vor, die auf solchen Grunden beruben. aus welchen zur Onuge erhellet, daß die vom Berausgeber des Repertoriums bezweckte philosophische Blaubensunion auf diesem Wege wohl unmöglich senn mochte, und daß der Purift somohl als der Eudamonist gegen die Bollftandigfeit des Prinzips der Selbstachtung Einwendung gen machen, und so mit die Trennung fortdauern mochte. Dagegen glaubt Gr. B., daß diese Trennung gehoben werden tonnte, wenn bende Theile, jeder zuerst fich selbst, und als. dann auch den andern richtig versteben zu lernen suchten, und das

daß alsdamn auch das Prinzip des Purismus werde bleiben können, indem man einsehen werde, daß bey demselben, und durch dasselbe das wahre Wohlseyn der Menschen durchaus nicht hintenan gesetzt, oder gar gestört werde.

Unter dem Artikel: empirische Psychologie sinden sich noch solgende Abhandlungen: der Iweisler an seiner eigenen Persönlichkeit; sonderbares Betragen eines Mädchens von sieben Jahren; Geschichte einer Clairs voiante; Wirkung der Einbildungskraft einer schwangern Mutter auf ihr Kind; moderne Zerenprobe; merkwürdiges Delirium in einem Ansalie von Aymsphomanie; merkwürdige Träume aus Lavaters Ponstius Pilatus; Lifersucht ohne Bak.

Unter der Rubrik: Moral ist besonders auch die Bez leuchtung des letzten Grundes der Sittlichkeit durch ein Maturgesetz, von gen. Prof. Bardili, sehr ans schaulich. "Es ist eine Bemerkung, schreibt Gr. Prof. Barndili, welche ich ben einer eigenen Lebensgefahr machte, daß "in einem folden Fall die Empfindlichkeit für den Theil sichwindet, und nur noch fur das Ganze — das Leben felbst. "ein Gefühl übrig bleibt. Erst eine starke Stunde, nachdem nich der Gefahr entgangen mar, empfand ich die Berlesung. welche ich an der Sand erlitten hatte. Sinnlos für alle "Theile meines Körpers, wurde ich mir bis dahin bloß in nder Totalvorstellung: daß ich noch lebe, meines Dasenns nbewußt. Die Sorge für den Theil wird demnach (instinkte nartig) verschlungen von der, durch irgend einen Zufall ab. gedrungenen, schleunigen Sorge für das Bange. — "nun nicht auch in dieser Hinsicht das lequere naturam, sich nals sicherster Führer zur Sittlichkeit rechtfertigen laffen? -"Mich deucht: Folge der Matur, unterwirf, wie ste, den Theil allemal dem Ganzen, nie das Ganze ein inem bloffen Theile, ift in meinen Augen das naturmase ofigste; verständlichste, und auf alle Falle eben so probehale "tige Prinzip der Sittlichkeit, als manches bisher auserkohr» one; wiewohl ich deswegen nicht laugnen will, daß es mit neinem ober dem andern der bisherigen in Berwandtschaft Wo der Theil das Ganze überwältiget. nstehen dürste. ada reden wir Menschen von Unordnungen in der Nas ntur - Das Feuer ift ein Theil der Korper in allen Reichen 17. 21. D. B. LII. B. 1. St. 1118 Geft.

"sam. Darum entstanden ben der Schätzung dieses Recht"schaffenen Gedanken von der Freyheit im Fragen, um die
"Zeit des wiederkehrenden Sterbetags im dritten Jahre. —
"Der Leser kann hierben sehr unschuldige, auch wohl from,
"me Fragen auswersen: wer dieser Mann gewesen sen? Es
"war — Johann Plücker, Werners Sohn, der Freund
"von Karl Wilhelm Rose."

Ohne uns über das rathselhafte Benehmen des Berf. zu erklären, gehen wir zu der kleinen und gründlichen Abhande lung selbst über. Diese Abhandlung geht von solgenden vier Sprüchwörtern aus: Das Fragen hat man frey; durch Fragen wird man klug; wer viel fragt, geht viel irre; ein Marr kann mehr fragen, als zehn Kluge beante worten. Die Untersuchung selbst über den auf dem Tital genannten Gegenstand, führt der Verf. durch solgende drey Fragen.

- I. Was, oder wornach hat man zu fragen! die Antwort hierauf ist: Man kann nach allem Erlaubten fragen. Das Erlaubte aber ist das Vernunftgemäße. Daher die obige Anwort auch so ausgedrückt werden kann: Alle vernünstige Fragen sind frey. Die Merkmale des Vernünstigen aber sind: Unschuld, Wahrheit und Tugend.
- II. Warum, oder weßwegen hat man zu fragen? Die nächste Antwort ist, um klüger und weiser zu werden. Daher muß jede Frage 2) in Unschuld geschehen, und entweder b) die Einsicht in eine Wahrheit, vder c) die Erhaltung eines Guten beabsichtigen, d. i. Jede Frage, wenn sie erlaubt oder vernünftig seyn soll, muß zur Vervollkommnung des Fragenden abs zwecken.
- III. Wer hat zu fragen! Wer dessen bes
  darf. Was Jemand vernünftiger machen kann,
  dessen bedarf er. Das Resultat dieser Untersuchung ist
  daher:
  - Miemand darf nach etwas fragen, noch einer Antwort gewärtigen, wenn er nicht
    - a) durch die ersichtliche, oder offenbare Unschuld seiner Absicht überhaupt dazu befügt

b) durch

- b) durch die darnach auszumittelnde Wahrheit, inst besondere seiner Empfänglichkeit nach, gründlich und vollständig zu belehren, oder dadurch seinem Forizonte nach, wahrhast aufzuklären, und
- fondersten, vermittelst seiner Würdigkeit dazu, zu bessern, oder zu vervollkommnen ist.

#### Unders ausgedrückt:

#### Miemand soll fragen

- a) mit untauglichem Gemüthe; mit schnodem und verwerslichem Sinne.
- b) mit unrichtigem Verstande, mit schwachem und werschrobenem Kopfe.
- c) mit ungutem Willen; mit dem Schalk im Ber-
- Oder in Rücksicht des Befragten; Miemand braucht
  - a) einem fuglosen, zweydeutigen oder verkehrten,
  - b) einem unverständigen, zudringlichen oder dummdreisten
  - c) einem heimtückischen, frevel voer boshaften Frager.
- Da aber die leicht gesagt, aber schwer zu befolgen ist: so giebt der Verf. noch folgende Verhaltungsregeln:
  - a) Man mache sich mit Niemand zu gemein, sonst geht, die Unschuld verloren.
  - b) Man bleibe seiner jedesmaligen besten Einsicht getreu; widrigenfalls verstößt man gegen die Wahr: beit.
  - e) Man erhalte sich eines gegründeten Zutraucus werth; weil man beym Gegentheil an seiner Tugend einbüßt.

Durch die Brobachtung dieser Regeln gewinnt man mit der Zeit und immer mehr ein gewisses, übrigens vollkommen M 3 ans

\_ ·

anspruchloses, Ansehen, das zu unversälschter Achtung und Liebe, das in aber zu aufrichtiger Freundschaft sührt, sie berründet und erhält. Unter Freunden aber giebt es immer viel zu fragen; weil ein Freund den andern oft und in allersen Hinscht bedarf. Allein dergleichen Fragen haben stets einen eigenthümlichen Charafter, den sie nie verläugnen, und der von entschiedenem Werth und Würde ist. Sie sind namlich entweder unschuldig, darin bisweilen scherzhaft, naiv, oder kluz, mithin verständig, scharssinnig, bes lehrend, oder weise, und somit vernünftig bessernd.

Diesen Untersuchungen ist ein Anhang über das Schweigen bengesügt. — Wann kann man schweisgen: — Wenn Jemand für unsere Reden nicht geseigenschaftet ist, und zwar

- a) in wie ferne Jemand in seinem Gemuthe das nicht vernehmen oder fassen,
- b) mit seinem Verstande oder Kopfe nicht einsehen oder begreifen,
- c) in seinem Willen oder Serzen nicht fühlen, oder sich davon überführen kann.

Im ersten Fall sagt man im gemeinen Leben: "der Mensch versteht keinen Scherz," wenn die Sache un. bedeutend ober gleichgultig, und wenn fie von Wichtigfeit oder ernsthafter Urt ist: "das sind Perlen auf den Bebs richt geworfen." — Im zweyten Kall: "das geht über Jemands Horizont, es ist ihm zu boch und wunderlich." — Im dritten Fall: "das schlägt ein solcher Mensch in den Wind, dafür ist er zu tief ges funken." - Das Ganze läßt fich auch in den Sat vereinigen: Wovon es ungewiß ist, ob es Jemand före dern werde, davon kann man schweigen. Zur Behauptung dieser Regel ift aber erforderlich, daß Jemand Gemeinsinn habe, das ist, eine zum Gemeinschaftlichen, zur Mittheilung, Austauschung und Verallgemeines rung irgend einer ersprießlichen hinftrebenden Richtung bes Bemuthe, oder Diejenige Beschaffenheit, nach welcher fein ftetes Streben auf ein Gemeingut gerichtet ift. ergeben sich folgende Berhaltungsregeln im gesellschaftlichem Leben :

- sodern. Diese Regel löst sich in folgende Satze auf: Wem es an Gemeinsinn mangelt, der soll in der Resgel schweigen; und, wer Gemeinsinn hat, der darf oft nicht reden. Im ersten Fall versteht Jemand die Sache nicht; im andern wird er barüber nicht verstanden.

   Aber aus der Luft greifen, und in den Wind reden, soll Niemand.
- nunst. Und so auch umgekehrt: Wo es an Vernunft gebricht, da wird auch Gemeinsinn vermist. Mits hin, man muß schweigen, wenn Vernunft nicht gebört wird; Man muß reden lassen, wenn Gemeinsinn etwas Unbekanntes ist; denn dort würde man tauben Ohren predigen, und hier in ein Wespennesk stoßen.
- 3) Wo Vernunft gebeut, da ist das Beste stets ein Gemeingut. Wie auch: das Gemeingut immer ein Bestes. Folglich: Es schweigt sich am Besten in freyer Vernunft, und, es redet sich am schönsten im hoz ben Gemeinsinn.

De.

# Gelehrtengeschichte.

Annales typographici ab anno MDI ad annum MDXXXVI continuati post Maittairii aliorum-que doctissimorum virorum curas in ordinem redacti, emendati et aucti, cura G W. Panzer. Volumen VII. Norimbergae, impensis Zeh. 1799. 572 S. gr. 4. Schreibp. 6 Rg. Druckp. 5 Rf.

Mit eben so viel Fleiß, Umsicht und typographischer Corstectheit gesertigt, wie alle die vorigen Bande dieses zur Geschichte der Druckofficinen, der Schriftstelleren und des Litestaurwesens überhaupt gleich unentbehrlich gewordenen Werstes. Der bis 1536 gewonnene, und bis jest noch bekannt geblies

gebliebne Ertrag von 168 Druckpläßen, mit Jani nämlich anhebend und bis Paris-fortschreitend, wird hier aufgestellt, der Titel jedes Buchs bestimmt angegeben, und nirgend verzschwiegen, woher der Annalist seine Notizen entlehnt hat. Von mehr als fünsthalb tausend Artikeln sinden im vorliegenden Theile sich die Ueberschriften; und so unbedeutend auch der innere Werth mancher hier namhaft gemachten Produkte seyn mag, immer ist dem Literator sehr viel damit gedient, die Uebersicht des Ganzen nunmehr erleichtert, vies les bisher Zweiselhaste zur Gewisheit gebracht, und den Fasden endlich gesponnen zu sehen, dem man durch diesen labyrinthischen Wust getrost sich wird anvertrauen dürsen.

hat unter den 168 Druckortern biefes Bandes ber größre Theil gleichfalls nur wenig Erzeugniffe feiner Preffer, oft deren kaum ein Paar aufzuweisen: so giebt es doch wieder andre, die durch defto ftartere Betriebfamteit fich auszeichnen; wie denn Leipzig hier in alten Sprachen allein mit bennah taufend Dummern bereits figurirt; indeg eine selbst damals schon so wichtige Stadt wie London kaum das Fünftel diefer Summe lieferte. Mailand batte XVten Seculo boch über 600 Bucher, und darunter eine Menge Claffifer gedruckt; aus den erften 36 Jahren hingegen des XVIten find dem Unnalisten nicht mehr als 219 Mit Ausnahme Venedigs wird bieses der vorgekommen. Fall aller übrigen Druckplage Italiens senn. Woher diese auffallende Verminderung? Ohne Zweifel, weil der Vorrath alter, zum Druck geeigneter Handschriften nunmehr so ziemlich erschöpft war, und seit den in Deutschland ausges brochnen Reformationshåndeln, Zoms Curie und ihre Freunde der Buchdruckerindustrie, so wie der Auctoren Schreibsucht hindernisse jeder Art in den Weg warfen. Bu Florenz kamen diesen neuern Zeitraum hindurch auch nicht mehr als 291 Artikel zum Borschein; unter diesen jedoch eine Menge griechischer Bucher, als worin die Junta's, wie bekannt, mit den Preffen der Manugier gu Benedig wetteiferten: ein Chr : oder Geldgeig, dem wir gewiß die Ethaltung manches Griechen zu danken haben, der feitdem wohl gang und gar verschwunden mare! In Rucksicht auf Die Druckerzeugnisse der Junta's oder Giunta's, fand Gr. P. ela: nen guten Wegweiser an dem Florentiner Bibliothefar Bandis mi, der unlängst mit Geschichte ihrer Officin fich umständlich Bes schäfftis

fchafftiget gehabt. Dennoch hat'beutscher Fleiß ben Italianer gu bereichern und ju berichtigen gewußt; ein Lobspruch, der herrn D. auch ben andern Druckplaten gebuhrt, wo es ihm gleichfalls nicht an Vorgangern fehlte, seine Geduld aber und Umficht immer noch Erganzungen auftrieb. Mit Vergnügen und Dank fieht Rec. von dem Unnaliften zu diefem 3wecke die weitschichtigsten Magazine, auch wohl folche Binkel durchspaht. die bisher noch von Diemand im Ernft waren angesprochen worden. Da die Prefprodutte der erften Salfte des XVIten Seculi ungleich weniger bis jest den Bibliographen beschäfftigt hats ten, als die des XVten: so ift allerdings zu erwarten, daß trot der so emfigen Vorarbeit des Murnberger Gelehrten, die Nachlese Undrer beträchtlich genug ausfallen werde; feinesweges aber aus Buchern, Die schon bavon handelten; als worüber St. P. schwerlich etwas zu wunschen übrig ließ? sondern aus folden Buchersalen, die bisher noch Diemand durchstöbert, und bie dem Annalisten unzugänglich blieben. Eben deshalb that diefer auch fehr wohl, felbst folde Plate nicht unangezeigt zu laffen, ven deren Induffrie ihm nur ein eine ziges Druckstuck, jedoch mit Bewißheit bekannt war: denn nunmehr wird es an Bucherfreunden nicht fehlen, die fich in patria genauer umsehen, und den Faben schon weiter spins nen werden.

Rec. lenkt ein, um das gute Bagenau im Elfas noch bemerklich zu machen, bem in jenem Beltraume eine Thatige feit nachzurühmen ift, die es schwerlich je wieder erreichen Mehr als 400 Bucher wurden daselbst zu Tage ges fordert; und darunter viele, die den Bedurfniffen des wieders erwachenden Beschmacks und Menschenverstandes wesentlich entsprachen. Wie aber kommt es, daß in dem so lange schon volfreichen und wohlhabenden Samburg nur ein 1527 etst daselbst gedrucktes Buch sich auftreiben ließ? Moch dazu in englischer Sprache; einige Stucke namlich der von Wilh. Tindal übersetten Bibel. Rausmannische Speculation vermuthlich, um damit nach England zu handeln. Soch und platideutsch ist, freylich ungleich früher schon in Niedersach. sen gedruckt worden; ein Umstand also, den man in diesen Annalen (weil es in mancher Stadt fonst gar zu durftig ausfabe) niemals vergessen muß, ift der: daß an in dent: scher Sprache geschriebne Bucher hier noch gar nicht die Reihe tommt; fondern herr D. hieruber ein eignes Reperto-M -5 rium

rium gefertigt bat, und an beffen Bermehrung fleiffig fortar. beltet. — Munberg indes, erscheint doch mit 343 Nums mern, worunter auch schon einige griechische Buchet; und von einem fo fleiffigen Sammler lagt fich erwarten, daß er für die Erzeugnisse seines Wohnorts nur febr farge Rachlesen werde übrig gelaffen haben. Mit einem Artifel vom Sabr 1502 fann jedoch Rec. sogleich an die Sand gehn; namlich mit Francisci Nigri Arte scribendarum epistolarum elegantissima, cum ejusdem familiaribus epistolis etc. Ruckseite und weiterhin : ein paar Btiefe Fr. Nigri, Veneti, an Jacobum Gerold, Styrum Knittelfeldensem, Patavini gymnasii moderatorem excellentissimum; morin er . über bas Bedürfniß eines solchen Buches naber sich erklart. 21m Schlusse, ein Danksagungsschreiben Gerold's, ebenfalls ohne Datum, an den Benetianer, der als tam oratorum quam poetarum facile princeps datin begrußt wird. Sodann ein Register der zwanzig hier behandelten Briefarten, und endlich: Finit opusculum - quod ex minerve cerebro ob ipsius eruditionem et elegantiam descendisse ambigat nemo. Impressum exacta cura et diligentia Noriburgo. A. B. Anno falutis nostre M. D. secundo. bus marciis. 38 Quartblatter, gothische Schrift. A. B. deutet unfehlbar den Berausgeber oder Buchbrucker an. Br. P. führt unter dem Jahr 1502 einen andern Tractat mit eben diesen Rennzeichen auf, ohne foldes jedoch entrathfelt zu haben. - Beil von der Briefschreibekunft einmal die Rede ist, und die Leipziger Druckgeschichte ein Produtt mehr badurch gewinnt, will Rec. nachstehenden, dem Unnatiften gleichfalls unbekannt gebliebnen Erofter noch benfugen :-Guilhelmi Saphonensis Fratris minorum Epistolandi modus Incipientibus non tam utilis quam necessarius. runter die in gehn elegische Zeilen gefaßte Empfehlung des Berfchens, aus der Feder des damals berühmten Leipziger Magister Gregorius de Konitz. 2m Ende: Impressum Lypezek, per Jacobum Thanner. Anno etc. X; namlich 1510. Vierzehn Quartblatter gothischen Drucks; ohne wei. tre Unzeige, wo und wer dieser G. Saphonensis gemesen.

Lyon, wo im XVten Seculo 268 Druckstücke ans Licht gekommen waren, hat sur den jungern Zeitraum deren 866 aufzuweisen, wird aber von dem nach und nach in Frankseich Alles verschlingenden Paris weit überholt werden; denn schon

schon 607 Verlagsartikel zählt solches in vorliegendem Theile, der doch nur bis und mit 1512 geht; weil nämlich der so schon stärker gewordne Vand den Ertrag der übrigen Jahre bis 1536 für dießmal nicht zu erschöpfen erlaubte. Einen kleinen Fehlgriff hat der Seher bey Numerkrung des Drucksorts Novi sich zu Schulden kommen lassen; wo nämlich bey CXVIII noch ein C vorzusesen, Paris daher auch nicht der 127te, sondern 227 hier aufgestellte Druckplaß ist. Scheint endlich seit Unfang des XVIten Jahrhunderts in ein paar Duhend Segenden die Vuchdruckeren stillgestanden oder gar eingegangen zu: so sinden bis zum Buchstaben P schon sich bennah eben so viel andre Pläße wieder, die solche zu bestreiben ansiengen; daß also in Hinscht auf Unzahl der Drucksörter, bende Zeiträume so ziemlich mit einander im Sleichsgewicht stehen dürsten.

Muf Beinerkungen biefer Urt, die jeber Benuger des Buchs überdieß von selbst machen wird, muß jedoch Rec. Bergicht thun; will er anders noch eines Umftands ermah. pen, den er langst schon auf dem Bergen hat, und bier am schicklichsten los zu werden glaubt. Dehr öffentliche Blatter haben nämlich die Besiger von Druckstücken dieses Zeitraums aufgefordert, mit Rotigen barüber den Unnalisten besfer als bisher geschehen zu unterstüßen; und besonders ift der Sautises ligkeit mancher Bibliothekare scharf der Tert gelesen worden. Gilt dergleichen Erinnerung hauptsächlich den Aufsehern über Klosterbibliotheken oder kleine, leicht zu überblickende Bus so hat Rec. wenig bagegen einzuwenden, weil Bepden es feine große Dibe machen fann, dem Berlangen des Herrn P. und seiner Freunde zu willfahren; und vorzügs lich Jenen die hierzu nothige Muße im Ueberfluß vergonnt ist. Bang andre Bewandtniß hat es unter Protestanten mit ben Vorstehern einer Bibliothet von Umfang; als denen, wenn sie Ordnung erhalten, und in neuern Kenntnissen sele ber nicht zurückbleiben wollen, kaum die nothige Zeit übrig ist, alle die Unfragen zu beantworten, womit die Compilas tions, und Schreibsucht unfrer Tage fie beehrt. giebt es unter zwanzig großen Bibliotheten gewiß kaum eine, die von den Produkten des XVIten Jahrhunderts eigne Berzeichnisse hat; bochstens von solchen aus dem XV ten, und was diese betrifft, war dem Annalisten fleisig vorgearbeitet, auch willig genug mitgetheilt worden. In Rudficht hingegen auf die,

die, meist kleinern Druckstucke von 1500 bis 1536 ist schon nicht gering; die Schwierigkeit, dergleichen aufzufinden, benn unfre haushalterischen Borfahren trugen gar tein Bedenken, oft ein Schock der ungleichartigften Traktate in eis men Band heften ju laffen; und Rec. fennt alte Bibliothefen, wo in ein paar taufend Banden, meift Quartformats, mehr als drenssig Mal so viel einzelne Impregen zusammen gepackt stehn. Bucher oder Werke von einigem Belang find nie oder hochst felten gang unbefannt geblieben; gefest aber auch, irgend ein Muffeber hatte Geduld und Duge genug, dem Unnaliften au Liebe ben sammtlichen Kram zu registriren; unter taufend Scharteten jenes Zeitraums wurde zuverläffig tein Dugend fenn, das der Borarbeit des Grn. P. entwischt mare, und wozu batte man aledann eine fo unfägliche Dube mit allen den übrigen sich gegeben? Michts anders also lagt den Bibliothekaren mit Billigkeit fich zumuthen, als nach volliger Endigung ber Annalen dassenige benzutragen, was in fols chen noch fehlt, und was der Zufall ihnen etwan in die Sand Spielt; denn ohne Unterbrechung Jagd darauf gu ma. then, wird die Erfallung boberer Pflicht ihnen niemals erlauben.

Damit Miemand indeg bem Rec. Mangel an gutem Willen auf ben Sals schiebe, glaubt folder durch ein Prob. chen seiner eignen Geduld sich verwahren zu muffen. namlich vor Jahr und Tag nach einigen Buchern frangofischer Literatur sich umfah, die zwischen 1502 und 1510 zu Paris jum Borfchein gefommen, fenn follten, und worüber boch nir: gende Machricht zu finden mar, vergaß er auch die Bunfche des Srn. P. nicht, und stieß nebenher auf nachstehende Pas rifer Urtitel, die unter diesen Jahren in den Unnalen wirk. Uch unangezeigt geblieben sind. Der so genannten Heures und Breviare (die gewiß alle Jahre neu abgedruckt murden; mitunter febr fplendid, auf Pergamen, voller Rupferstiche und andrer Zierrathen) so wie andrer gar zu unbedeutender Rleiniakeiten will man gar nicht einmal erwähnen; indes Rec. dem Lefer ins Ohr fagte, wieviel Zeitauswand die ganze Machforschung ihm gefostet, wurde es sich am besten ergeben: ob ein Bibliothekar dergleichen Zumuthung abzus weisen befugt sey? Bur Sache lieber, und das in mögliche ster Kurge! - Bon 1502 noch: Isidorus Hispalensis Episcopus de summo bono. Um Ende: Impressus parisit

per Magistrum Petrum le Dru pro Ioh, Petit commorante etc. Anno domini Milles. quingentes. secundo die vero AVIII februarii. 96 Octavblatter, kleinen und saubern gos ' thischen Drucks. — Den beyden, 1503 zu Paris ges druckten Ausgaben des Solinus ist noch eine dritte eben dieses Jahrs benjufügen, namlich spud Joh. Parvum, auch mit einer Epistel des Herausgebers Badius an den Magister Joh. de Falce von Shend; hier aber ad Idus Julias 1503 unterschrieben. VIII und 44 Quartblatter mit kleiner romischer Schrift. — Precordiale devotorum: ein Octavbandchen, sehr fleinen gothischen Drucks. Bum Gebrauch der Deg. priester ein für damalige Zeit nicht zu verachtendes Erbauungs. buch. Dergleichen Titel, wie Speculum, Luminare, Stimulus, Cordiale, u. s. w. waren im Geschmack jenes Zeits taums, und ein dem Unnalisten gleichfalls entgangnes Pectorale dieses Schlags kann man sogleich nachweisen: Pectorale namlich dominice passionis, sive divini amoris. Um Ende: Impressum Argentine per Joh. Knoblouch, Anno domini 1509. In gleichem Format wie voriges, und kleinen gothischen Lettern. — Ausser ben übrigen ju Paris 1505 verlegten Schriften des damals so beliebten Baptistae Mantuani, murden ebendaseibst und in eben dem Jahre für Rech= nung Joh. Parvi (eines gebornen Deutschen, Blein) wieder abgedruckt: de Patientia aurei libri tres, cum Indicibus et vocabulorum difficiliorum explanatione ab Ascensio recognita; nach einer Ausgabe nämlich, die Badius Alc. schon 1498 zu Lyon besorgt hatte. Die Pariser X u. 68 Quarts blatter; saubre comische Typen. In demselben Jahre, um die sparsamen Orleaner Drucke im Borbengehn mit einem wenigstens zu vermehren, wurden daselbst laut der Borrede Nic. Beraldi, ohne Meldung jedoch der Officin abgedruckt : Fratris Bapt. Mantuani Carmelitae Dialogus de vita beata, jam olim ab authore editus, nuper vero recognitus, et com Augustini Dathi Senensis opusculo de re eadem emendat-flime impressus Der Vorbericht Beraldi batirt: Aureliae tertio nonas Novembras MDV. Cechs unpagis nitte Quaternionen in Quart; große und schöne römische Schrift. - Le livre de l'amour de Dieu et de son prouchain. Der Vorrede zufolge: composé par quelque fainct et devot docteur qui par son humilité n'a point voulu son Da man indeß am Schlusse bas Wort nom exprimer. Clerenaulx hingeworfen sieht: so mag irgend ein frommer Bern,

Quellen geschöpft zu haben. Benigstens ift seine Compila tion jum beffern Berftandniß uralter französischer Ritterromane brauchbar; auch hat man den Trofter in der Folge neu aufgelegt; nicht ohne Beranderungen jedoch; weshalb Neci um so mehr sich wundert, daß diese Primair : Ausgabe in französischen Bibliothekskatalogen zu fehlen scheint; als worin herr P., wie der Hugenschein beweiset, sich übrigens so fleißig umgesehen hat. — Von eben Diesem Jahr 1509 giebt es noch ein Enchiridion naturale Anselmi Mejani continens sexaginta quaestiones. Dierunter der Buchdruderstock, u. s. m. Um Ende: explicit Enchiidion naturale anselmi mejani de monte mejano. - Parisius impressum in officina Ioh. Barbier sumptibus Ioh. Parvi, a. d. millesimo quingentes. nono de vero vicesima nona mensis lanuarii. 80 Quartblatter fehr fleinen und netten gothischen Drucks, in gespaltener Columnen. Meist Scholaftis sche Spitzsündigkeiten frenlich; woraus unfre neuern Physiker aber doch wohl einige Goldkörner klauben, und auf manche gar nicht unhaltbare Sypothese stoßen durften. Ein ehemaliger Befiger des Buchs hat den Ginfall gehabt, mehrere Blate ter, deren Inhalt ihn vermuthlich am meiften anzog, mit einer grunlichen Wasserfarbe zu bestreichen, woraus die sehr fleinen Buchstaben des auch mit viel Abbreviaturen durch fvickten Textes wirklich deutlicher hervorgeben, und dem 2luge weit weniger Beschwerde verursachen. Gin Gulfsmittel, das vielleicht Ausmerksamkeit verdient. — Roch von 1509: Praeclarissimum opus super quatuor novissimis, cui Speculum mortalium titulus praesertur a reverendissimo patre magistro Nicclao denji/e praelato provinciali franciae super fratres de observantia editum etc. Um Ende: Parisius impressum pro honesto viro Francisco Regnault etc. Anno domini Milles. quingentes. nono. Die vero X. Decembris. Ein maßiges Octavbandchen, sehr kleinen gothie schen Drucks, in doppelter Columne.

.

sührte Repertorium, sive Tabula generalis authoritatum Aristotelis et philosophorum, cum commento per modum alphabeti, (ein sonderbarer Esprit d'Aristote) ist a venerabile Beda presbytero edita, emendata, curiose masticata etc. 44 Quartblatter, gothischen Drucks, und in der Volge mehrmals wieder ausgelegt. — Von eben dem Jahr:

Laurentius Valla de linguae latinae elegantia libri VI; deque reciprocatione libellus mit Mancinelli Unmerkungen. auch Vallae Adnotationibus in Antonium Raudensem, nebst andern fleinen Schriften beffelben. 2m Ende: Imprestum parisius, summa cura castigatum in Ioh. Barbier edibus sub intersignio Ensis moram trahentis (auf der Spipe der Schwerdtklinge fteht ein reife Frucht tragendes Maulbeerbaumchen;) quarto ydus Octobris millesimo quingentes decimo. 153 Folioblatter, ohne die Register; gute romische Schrift. - Eben daffelbe Wert, mit noch einigen unbedeutenden Bufagen andrer, deren Unzeige hier zu viel Raum fosten wurde. Unter dem bekannten Prelo Ascensiano; Venundatur Parisiis sub Pelicano, Leone argenteo, et tribus luciis (Bechten) a fratribus de marnef et Ioh. parvo, et ipso Ascensio. Am Ende: Impressum est et castigatum ac auctum hoc opus injaedibus Ascensianis ad Calendas Septembr. MDX; 144 Folioblatter ohne die Register; gleiche falls romische Schrift. - Ferner : Explanationes notabiles devotissimi viri Richardi Hampole heremite super lectiones illas beati Job, quae solent in exequiis defunctorum legi erc. Um Ende: Impresse parrhisis - per M. Bertholdum Rembolt impensis ipsius et Ioh. waterloes. Anno domini MDX. die xero XVI mensis Novembris. Bermandten Inhalts wegen angehängt: Sermo beati Augustini de misericordia et pia oratione pro desunctis. Zue sammen 31 Quartblatter, netten gothischen Drucks, in ge-Das Buchelchen de imitatione spaltner Columne. -Christi, wovon immer noch mehr Ausgaben befannt werden, ist noch mit einer des Jahres 1510 zu vermehren, und hier dem Joh. Berson-zugeschrieben. Auf dem Titelblatte bloß: de imitatione Christi, und hier unter bas Buchhandlerzeichen. Am Ende: Explicitum est opusculum exaratumque Parisi pro Ioh. parvo. - Anno domini Milles. quingentes. Die vero X. Octobris. 96 Blatter febr fleinen aber breiten Octavs; mit gothischen überaus fleinen Lettern; das Schriftchen de meditatione cordis ebenfalls angebangt.

Für jest genug von Paris und seinen Pressen! Ganz von dem Annalisten übergangne Druckpläße sind dem Rec. nicht vorgekommen; man mußte denn das gute Lisenach hierunter rechnen wollen; aus welchem doch wirklich ein Im-N. U. D. B. LII. B. 1. Sc. 1118 Zest. N press

pressum dieses Zeitraums vorhanden ist; zwar nur von vier Quartblattern, aber mit dem ausdrucklichen Zusat am Ende: Henachi excusum. Auf dem Titelblatte solgendes: Hermanni Frebelii, Isenachi, Hecatostichon elegiacum de Peste Isenachensi; Anno Christianae Salutis Millesimo DVI. (1506) Auf der Ruckseite widmet der auch sonst nicht unbekannte Br. Trebel, dem docili et bonae indolis puero lohanni Thilo, seinem Rostganger und Schuler vermuthlich, gleichfalls in elegischer Versart bas Werkchen. Der Buchdrucker verschwieg seinen Ramen; da er aber gutes Papier vorfand, und saubre romische Lettern mitbrachte, auch porn und hinten große Holzschnitte anhieng: so mag er mit Dieser Probe zu Gisenach vielleicht haben den Unfang machen wollen, aus dem benachbarten Erfurt dahin getommen fenn, und hoffentlich wird bald mehr aus seiner Officin sich auf. treiben laffen. Unftreitig ift aus eben derfelben (benn Da. pier und Lettern find die namlichen, und bas Schriftchen war dem vorigen angebunden) der sogenannte Clypeus Poetarum; worin ein halbes Dugend beleidigter Poeten, in allerley Bersarten ihren Gegnern zu Leibe gehen. Much hermann Trebel erscheint wieder unter diesen zur Gegenwehr fich fellenden Dichtern, und schließt mit ber unpoetischen Drohung: Tandem si perges vati oblatrare sacrato; Percutiam saeva garrula tabra manu. - Seche Quartblatter; aber obne Babr : und Ortanzeige.

Mur funf Druckstücke hat Munster bis 1536 in den Annalen auszuweisen. Hier noch eines, und das von 1510: Angelii Politiani Sylva, cui titulus est Rusticus, cum Ioannis Murmellii Ruremundensis Commentario. Darunter ein großer Holzschnitt, die heilige Jungfrau und das Dun. stersche Wappen darstellend. Sodann: Impressum Monasterii per Laurent, Bornm. Um Ende: Haec sylva - aeneis typis excusa est in egregia officina industrii viri Laurentii Bornemann, civis Monasteriensis. Anno MDX. 32 Quartblatter; schones Papier und nette gothische Lettern. Murmellius, ein um den Schulunterricht wirklich verdiens ter Mann, war damals als Lehrer ju Munfter angestellt, und widmet ex urbe M. septimo idus Aprilis, 1510, set. nen Commentat Hermanno Torrentino, viro literatifimo; was dieser für jene Zeit auch in der That war. Murmellius scheint die Münsterschen Pressen fast allein haben schwißen

34

Specie

ju laffen, und den fo eben angezeigten Buchdrucker kennt ber Unnailft gar nicht. - Das nicht weit von Dunfter in ben Unnalen stehende Nancy ist gleichfalls mit zwey Druckftu. den nur ausgestattet. Wenigstens ein drittes noch an tolgendem: Rosa Gallica aggregatoris Lugdunensis, domini Symphoriani Champerii omnibus sanitatem affectantibus willis et necessaria, etc. Champier war Leibargt des herjogs von Lothringen, und diese Rola Gallica ift eine Art von hausapotheke; wo aber auch die Conditoren nicht vergele sen wird, und der Auctor oft in scholastische Physiologie fich verfiert. Im Ende : Finis huius pretiofae margaritae. - Apud Nanceium Lotharingiae primarium oppidum, ad octavum Calendas Ianuarii. Anno falutis nostrae, 1512. Ohne Anzeige jedoch bes Druckers. 130 Octabblatter mit ichiner romischer Schrift. Gedis Jahre spater, namlich 1518 ad Calendas Novembres, dructte die officina Ascensiana zu Paris eben biese Rosam Gallicam in 137 Octavblattern, auf iconem Papier, mit trefflichen romischen Typen wieder ab; worunter die ungemein zierlichen Anfangebuchftas ben besonders fich ausnehmen. - Sat chartae biberunt! und jum Beweise, daß es dem Rec. nicht an gutem Willen gebrach, mehr vielleicht, als von ihm zu fordern gewesen. all modus in rebus.

Xy.

Slavischer Bücherbruck in Würtemberg im XVIten Jahrhundert. Ein literarischer Bericht von C. F. Schnurrer, Prof. in Tübingen. Ebendaselbst, ben Cotta. 1799. VIII und 128 Seiten gr. 8.

Wenn England und Frankreich in schönen Typen alter und stemder Sprachen, und die römische Propaganda in weite aussehendern Planen es uns vielleicht zuvor thaten: so ges bührt Deutschland das nicht kleinere Lob, überall die Bahn gebrochen; und das Wesentliche desto eifriger verfolgt zu haben. Kein Wunder, daß ben so großer Thätigkeit, als unsre Mation im Literatursache von jeher bewieß, manches sehr verstenstliche Unternehmen der Vorzeit bereits wieder vergessen ist. Auf Dank also und Ermunterung hat ein Literator Anspruch

spruch zu machen, der das Andenken so rühmlicher Emstheit wieder auffrischt nicht durch pomphaste Lobreden etwa; sondern durch ungeschminkte Darstellung der Thatsache selbst; und dieß ist von dem achtungswerthen Gelehrten zu Tübin: gen in vorliegender Abhandlung wirklich geleistet worden.

Als namlich im XVIten Seculo die gegen Norden schon weit verbreitete Glaubensreinigung auch in die Gebürge Arains sich den Weg geöffnet, fand solche daselbst an dem Landpfarrer und nachmaligen Domherrn zu Laybach, Pris mus Truber, einen sehr warmen Beforderer. Zwar naußte der Chrenmann bald dem Uebergewicht romischer Klerisen weis chen, und nach Deutschland flüchten, wo er um 1553 zu Rempten in Schwaben als Prediger angestellt wurde. Aber auch bier blieb er für seine Landsleute nicht mußig, und brachte den lang von ihm genahrten Gedanken, das Windie sche, seine Muttersprache, mit lateinischen und deutschen Buchstaben zu schreiben, endlich zur Ausführung. Das auf diese Art gedruckte Abcdarium, und ein Katechismus, der aber auch andre Schriften zur Erbauung enthielt, fanden im Baterlande so vielen Benfall, daß Truber gern noch mehr gethan haben wurde, hatten die Roften und Druckschwierigkeiten ihm nicht gar zu viel Hindernisse in den Weg gelegt. Meues Leben gab dem Unternehmen der beruchtigte D. D. Vergerio, der damals, wenigstens in Oberdeutschland, In großem Unsehen stand, und dem ehrlichen Truber allerhand Unterstützung verschaffte. Zwar verläugnete der Ehrgeiz des Welschen sich auch hierben nicht; allein eine liebersetzung des Meuen Testaments und anderer Erbauungsschriften in's Windische kamen durch seine Vermittlung doch zu Stande. Den gangen horgang der Sache und Bergerii Denkart überhaupt betreffend, muß Rec. an die Abhandlung des frn. Schn. selbst verweisen, als der auch diesen Theil so lehrreich zu be= handeln gewußt hat, daß deshalb schon seine Diatribe gelesen au werden verdient.

Noch mehr Umfang erhielt Trubers Vorsorge sür die armen unwissenden Krainer, durch die Dazwischenkunft eines aus diesem Lande gleichfalls der Religion wegen gegangnen wohlhabenden und sehr angesehenen Ritters: nämlich des Frenherrn Ungnad von Sunnegg, der sich zu Urach im Wirtembergischen niederließ, und bis an seinen gegen Ende

1564 erfolgten Tod, aus eignem Beutel sowohl, als durch überall angestellte Collecten, viele Theile der Bibel, Postile len, und andre fromme Schriften, nicht allein in windischer Mundart mit deutschen und lateinischen Buchstaben, sondern auch in crobatischer, mit glagolischen und cyrulischen Schriftzugen abdrucken, und theils verkaufen, noch viel zahlreicher aber unter seine Landsleute und ihre Nachbaren vertheilen ließ. Für ben crobatischen Dialect maren ein paar Priester aus jener Gegend, Steph. Conful und Anton Dalmata, berufen worden. Huch nach des Frenherrn und Trubers Tode (der indeß wieder in sein Baterland sich zu: rudgewaat, es aber bald von neuem hatte verlaffen muffen, und 1586 als Pfarrer im Wirtembergischen 78 Jahre alt starb;) kamen aus dieser nach Tubingen verlegten Drucke. rey neue Stude jum Vorschein, wovon bas lette hier verzeichnete: Luchers große Hauspostille, durchaus in windie scher Mundart, von 1595 ift, und einen stattlichen Rolios Den dreißig und mehr hier beschriebnen band ausmacht. Impressen, weiß Rec. fein noch unbekannt gebliebnes bens dufügen; weil eben die Bibliotheken, woraus bergleichen zu Schopfen gewesen, von dem Rleiße des Brn. Schit. schon waren befragt worden. Dieser fand überdieß in der Eubins gischen Universitäts = Registratur einen so reichen die Geschichte des Slavischen Bucherbrucks betreffenden Vorrath von Oris ginalpapieren, daß ohne den glücklichen Fund, der eigentliche Busammenhang ber Sache vielleicht nie hatte bargestellt werden konnen Gben der Ueberfluß gang jur Sache gehorender Notizen, ist aber auch Ursach, daß Rec. nur auf's Gerathes wohl hin einiges ausheben konnte, weil sonst der größte Theil des durchaus lehrreichen Schriftchens hatte kopiert wers den muffen; und den Antheil, womit Wirtembergs ruhme würdiger Herzog Christoph das Unternehmen beforderte, hat man aus Mangel an Raum eben so wenig berühren fonnen.

Was aus den crobatischen Typen und Matrizenvorstath endlich geworden? Ein Eigenthum der Propaganda m Rom; wohin er vermuthlich als ein Geschenk von Oeststelche Regenten gerieth, die während des 30 jährigen Kriesges Wirtemberg eine Zeitlang in ihrer Gewalt hatten. Daß die Neufranzen unlängst den herrlichen Letternschaß eben diesser Propaganda wieder geplündert, ist bekannt; und zu hofsen,

fen, die Nachricht sen grundlos, laut welcher ein großer Theil dieser nicht zu ersehenden Officin von dem Räubergesindel sosgleich in Augeln und Bley umgegossen worden. — Was den frommen Freyherrn von Sunnegg betrifft: so scheint Eiser für das edangelische Glaubensbekenntniß ein Familien. Erbstück geblieben zu seyn; denn Rec. erinnert sich Papiere gelesen zu haben, woraus erhellet; daß der letzte dieses Namens, damals Besitzer der Herrschaft Bielitz in Oberschlessen, wor etwa 70—80 Jahren alle nur ersinnliche Mittel verssuchte, diese Herrschaft noch ben seinen Leben in die Hände eines Lutheraners zu bringen; aus Furcht vor den Psaffen aber kein Schlesischer Edelmann solche käuslich an sich zu brinz gen wagte.

N.

# Erziehungsschriften.

- 1. Sittenspiegel sur Kinder. Mit Kupfern. 211tona und leipzig, ben Kaven. 1798. 120 und XVIII S. Vorr. 8. 1298.
- 2. Kleines Lesebuch für Kinder, die gerne lesen. Mit 35 Abbildungen verschiedener Thiere. Warschau, ben Wilke, 1797. 74 S. 8. 392.
- 3. Fabeln und Erzählungen für gute Kinder. Stuttgart, ben löflund. 1798. 192 Seiten in 8. 12 9e.
- 4. Eaciliens Briefwechsel mit ihren Kindern, oder lehrreiche und unterhaltende Briefe, vorzüglich zur Bildung des Briefstyls, für junge leute. Aus dem Französischen des Herrn Freville. Ersstes Bändchen. Leipzig, ben linke. 1798. 304.

Wir'stellen diese Schriften besonders darum zusammen, weil sie alle in der Absicht entworfen sind, Kindern eine lehre

Cook

seich sie durch innere Bute sehr unterschieden sind, und Mr.
2. und 4. auch noch besondere Nebenabsichten haben.

Der Berf. von Dr. 1., Gr. M. Gotthelf Friedrich Desfeld, Prediger ju Lofinitz, wie er fich ju Ende der Vorrede unterschreibt, besist nicht die erforderlichen Talente, die man, besonders in unsern Tagen, von einem verdienste vollen Schriftsteller fur die Jugend zu fordern berechtigt ift. Er erzählt nur auf eine weitschweifige, Rinder ermudende Beise; besitt nicht Geschmack und Gewandtheit, lebhafte Einbildungskraft und Sprachkenntniß genug, um sich diesen deutlich und seinen Gegenstand hinlanglich anschaulich zu mas den, ohne fich gerade der gemeineren Redensarten und Ausdrucke, die zuweilen selbst aus der niedern Bolksklasse herges nommen find, ju bedienen. Die Begebenheiten und Beys spiele, die einige Klugheite : und Sittenregeln versinnlichen follen, find größtentheils zu alltäglich und einformig, als baß Kinder auf den weiteren Fortgang und die Entwickelung derselben begierig senn konnten. Auch ift die Schreibart des Berf. keinesweges fehlerfren; worauf doch besonders ben Schriften für die fich bildende Jugend vorzügliche Sorgfalt gewandt werden sollte. Folgende Benspiele werden die Bahrheit unseres Urtheils beweisen. S. 16, heißt es g. B. "et mußte seine Baterstadt, das Haus, in dem er geboren und erzo. ngen war, mit den (dem) Rucken ansehen." - Miene, b. f. die Gesichtsbildung, schreibt der Verf. S. 17. Mine. — S. 26.: "er ergriff ihn beym Schopf, und warf ihn in dem (den) Fluß." — S. 80.: "da abndet (ahnet) ihm ndas Schicksal seines unglucklichen Kameradens (Rameras den)." Die verschiedene Bedeutung der Worter abnden, d. i., rachen, strafen, und ahnen, d. i., vorempfins den, durch eine verschiedene Schreibart auszudrücken, wird selbst von einigen vorzüglichen, boch übrigens einer Sprache genauigkeit nachstrebenden beutschen Schriftstellern oft vernachlässiget. - 6.85 .: "er sprang mit seinen Buchern, ein einen Riemen eingeschnallt, jur Hausthur hinaus. Man konnte hier fragen, waren die Bucher, oder der Knabe eingeschnallt? — Um meisten befremdete uns die Borrede ju diesem, Rinder gewiß nicht bezaubernden Sittenspiegel. Fast sollte man vermuthen, daß der Berf. einen Difgriff gethan, und undorsichtiger Weise eine seiner Predigten, Statt Det M 4

der zu dieser Schrift' bestimmten Vorrede,' in die Druckeren abgesandt habe. Er beweist nämlich in dieser 18 Seiten lanz gen Vorrede, in welcher erst auf der 17ten Seite des Situtenspiegels überhaupt gedacht wird, die — Vorsorge Gottes, und teitet endlich, auf der 16ten Seite, so ein: "auch die Versertigung und Ausbreitung lehrreicher und bessernder "Bücher ist ein Geschenk der sur die Seisterwelt Sorgetragens den Vorschung. — Auch dieser kleinere Sittenspiegel ist "ein Bentrag dazu, und zu diesen (diesem) Endzweck, kleine "Kinder angenehm zu belehren und ihnen gute Sesinnungen "benzubringen, hinzielend."

Mr. 2. ift ein fleines, mit verschiedenen, sowohl beutschen als lateinischen, großen, mittleren und fleinen Schrift. arten gedrucktes Lesebuch, das, der Vorrede zufolge, bloß die Absicht hat, "den Kindern eine Abwechslung im Lesen zu ge-"ben; denn man findet oft," fest der Herausgeber hinzu, "baß, wenn Kinder in einem Buche, wo einerlen Schrift "ift, beståndig gelesen haben, und dann ein anderes in die "Sande bekominen, wo die Schrift fleiner oder größer ift, "bey weitem das Lesen nicht so geschwinde von statten geht." Das gewählte Mittel fann allerdings bazu beptragen, bas Auge des Kindes an die verschiedenen Zeichen und Formen fruh zu gewöhnen; nothigt durch diese Zusammenstellung das felbe gewiffermaagen zu einer Vergleichung derfelben, und ers leichtert es ihm, die oft bey ber Berschiedenheit immer bleis bende Aehnlichkeit aufzufinden; beschäfftiget so durch größere Mannigfaltigkeit und sinnliche Eindrucke ben Berftand viel ftarter und lebhafter, vergrößert das Intereffe, und bringt felbft, ohne daß das Rind es bemerkt, gewisse, wenn gleich dunkle Gedanken von Proportion und Uebereinstimmung in die Seele desselben. Die kleinen Erzählungen sind aus dent Thierreiche gewählt, und der Fassungskraft des ungebildeten Kindes angemeffen. Die 35 Abbildungen verschiedener Thiere find zwar, wie schon der geringe Preis vermuthen lagt, nur grobe Holzschnitte; kommen aber doch der Einbildungskraft zu Hulfe, die ben Rindern in diefer Lebensperiode nicht viel verlangt; sondern leicht angezogen und gefesselt wird.

Der Zweck von Mr. 3. ist, mit des Verf. Worten, belehrende Unterhaltung." Ueberall sind die Quellen angegeben, aus welchen geschöpft wurde; und wo es nicht gesschah, "ist aus dem Gedächtnisse erzählt worden." Die ans

geges

gegebenen Schriststeller, aus deren Schriften der Verf. sammelte, sind solgende: Pfetsel, Sulzer, Meisener, Weise, Aicolai, Tiedge, Gellert, Lichtwer, Gleim, Mischaelis, Lessing, Gesner, Stoppe, Anton Wall. Auch sind einige Erzählungen aus dem goldnen Spiegel, aus den Beschäftrigungen für Kinder, aus dem Englisschen und Französischen entlehnt worden. Wir empsehlen diese Sammlung, nicht bloß der getroffenen guten Auswahl, sondern auch der Veränderungen, Jusätz und Auslassungen wegen; wodurch die Aussahl, als Unterhaltung sur die Jugend, gewonnen haben. So sind z. B. die Erzählungen von Meisener mit vielem Glücke abgekürzt.

Auch Mr. 4. befriediget die Erwartungen, die man sich, dem Titel nach, davon zu machen berechtiget ist. Der Inshalt der hier mitgetheilten Briefe ist zur Veredlung des Versstandes und Herzens so zweckmäßig gewählt, der Stoff so mannigfaltig und anziehend, der Ton und die Darstellungssatt so natürlich und sließend, der Ausdruck in dieser deutschen Uebersehung so richtig und ungezwungen, daß wir diese Schrift zur belehrenden Unterhaltung und zur Vildung des Briefstyls für junge Leute vorzüglich empfehlen.

Er.

Englische Kinderschriften, gesammlet und für die Iugend bearbeitet von H. L. B. Erstes Bändchen. The History of sittle lack.

### Much mit bem besondern Titel:

The History of little Iack, for the amusement and instruction of Youth, by J. Day, Esq. Für Kinder zur leichten Erlernung des Englischen, mit Anmerkungen und einem Wörterbuche herausgegeben von H. L. B. Celle, bey Schulze, d. 1. 1799. 13 B. 12. 8%.

Es scheint zwar rathsamer zu seyn, die Erlernung der englischen Sprache, wenn nicht besondre Verhaltnisse und Ums Kände eintreten, den Jugendjahren vorzubehalten, und nicht N s

icon bas frubere Rinderalter bamit zu beschäfftigen. so konnte Dieg Unternehmen, womit der Berausgeber eine vorhandene gude auszufullen glaubt, minder nothwendig und zweckmässig scheinen. Es laßt fich doch aber auch zur Rechtfertigung deffelben anfuhren, daß die Leichtigfeit, Do= pularitat und Unterhaltung, welche Diefer Urt von Schiften eigen find, auch ichon ben erwachsenen Unfangern in der en. gilichen Sprache bienlicher und angemeffener feyn werden, als es die Ginkleidung und Schreibart der meiften Zuffahe fenn fann, die den Inhalt der meiften Lefebucher fur den erften Unterricht auszumachen pflegen. Wenn nun gleich der Berausgeber feine Arbeit nur fur Rinder bestimmt ju haben scheint: fo mothte ihr boch wohl jener Gebrauch, ben er fich vielleicht nur als Debengwed bachte, nicht nur angemeffener fenn; fondern ihr auch mehr zu Thell werden. Fur bieg erfte Band. chen ift eine gang gute Bahl getroffen; ble fleine Bolfsges fcbichte, welche barin enthalten ift, fennt man bisher in Deutschland meistens wohl nur aus der Beigischen Lieberses Bung, fo, wie auch die Beschichte Sandford's und Merton's, von eben diesem Berfaffer, in ihrer Berdeutschung mit Bey Much für die folgenden Lieferungen fall aufgenommen ift. verfpricht der Berausgeber nur folche Erzählungen zu mahlen, die den Gift immer in derjenigen Thatigfeit und Aufmertsamfeit erhalten, welche die Erlernung einer Sprache ungemein erleich. tert und befordert. In diefer Absicht wird er die vor dren Jahren in dren Banden zu London gebruckte Sammlung, The Parent's Affistant, or Stories for Children; vorzug. lid benuten. Hebrigens ift burch die untenftebenben Unmertungen, welche besonders die irregularen Zeitworter betreffen, und durch das angehangte fleine Worterbuch fur die Bedürfniffe ber erften jungen Unfanger fo geforgt, bag nut wenig grammatifder Unterricht vorausgefest werben barf. Auch find in dem Borterbuche hier und da Sprachbemerkun. gen und Erlauterungen abweichender Redensarten eingeschale tet, und über die barin bemertte Aussprache der Borter ift eine furze Ginleitung vorausgeschickt. Man fann bierin ben Rleiß bes Berf. und fein Bestreben, nublich ju werben, nicht verkennen; obgleich jeder Versuch, die Aussprache, besonders des Englischen; durch schriftliche Undeutung und Borgeich. nung ju lehren, ohne hingutunft bes mundlichen Borganges, mangelhaft und unzulänglich bleibt. Gd.

Sammlung auserlesener poetischer Fabeln und Erzählungen für Lese und Declamations : Uebungen. Herausgegeben von F. P. Wilmsen, dritter Prediger an der Parochialkirche. Berlin, im Verlage der königl. Akad. Kunst. und Buchhandelung. 1799. 19 Bog. 8. 16 R.

lehren der Weisheit und Tugend in auserlesenen Fabeln, Erzählungen und liedern. Ein Buch für die Jugend. Herausgegeben von Friedrich Ludwig Wagner, Subconrect. am Fürstl. Gymnasium zu Darmstadt. Dritte, vermehrte und verbesserte Ausgabe. Leipzig, ben Fleischer dem Jüngern. Auch unter dem Titel:

Sammlung wohlseiler Kinder = Schul - und Volksschriften, welche durch das Urtheil der Kritiker zu
diesem Zwecke bereits als brauchbar und gut anerkannt worden sind. Erstes Bändchen. Wagners Lehren der Weisheit und Tugend. zte Auflage. 15 Bog. 8. 8 K.

Zwen Bucher von der nämlichen Messe, die unter verschies benen Titeln, gleiche Entstehungsart und gleichen Inhalt, nicht eigene Geistesprodutte ihrer Herausgeber, sondern Sammlung bereits allgemein bekannter gabeln unfrer beften deutschen Fabelbichter — einerlen Bestimmung, für bie Jugend, obgleich unter verschiedenen Gesichtspunften haben; die fich aber gang wohl vereinigen laffen, das eine, um Rins der im Lefen und Declamiren ju üben; bas zweyte aber, um darnach ihren Geschmack, Geist und Berg zu bilden. Fabeln sind, so weit wir sie verglichen haben, in benden Sammlungen bennahe die namlichen; daher wir den Raufern nicht rathen konnen, bende Bucher zugleich für ihre Kinder Jeder Herausgeber aber hat sie nach eignen Planen geptonet, auch wohl zum Theit abgekürzt und in Rleis nigkeiten geanbert. Das zwente hat, außer dem Zumachs einiger trefflichen Lieber, noch ben mohlfeilern Preis voraus. lleber

Ueber die Nothwendigkeit und das Bedürsniß, oder auch wohl über die Rechtmäßigkeit solcher neuen Zusammenschuns gen fremder Arbeiten, ben der großen Menge älterer ähnlichen Sammlungen, und da jeder Vater und Lehrer den darzu vorhandenen zerstreuten Stoff selbst nach eigner Einsicht und Wahl anwenden kann, ließen sich zwar verschiedene Erzinnerungen machen. Jedoch so lange noch die nämlichen Gerichte, nur in anderer Vermischung, und in andern Schüsseln aufgetragen, immer noch ihre Liebhaber und Abnehmer sinden: kann man ja Verlegern und Herausgebern ihre Spefulation lassen, die doch immer nicht ganz ohne gute Früchte bleibt.

Br. Wilmsen insbesondere rügt, zu seiner Rechtfertie gung, nach seinem Urtheil die Unbrauchbarkeit aller bisheris. gen poetischen Chrestomathien, Blumenlesen, und Moralen in Fabeln, zu Lefe = und Declamations = Uebungen, weil der Vorrath zu gering, mit zu ichweren Studen untermengt, jum Theil uncorrect und ohne poetischen Berth fen. fann man ben Gesichtspuntt ben seiner Sammlung, und die Gefete beurtheilen, die er bey den fleinen Abanderungen befolgt hat, die er fich erlauben zu muffen glaubte. feine Fabeln in dren Abtheilungen gebracht, die er nicht fowohl nach der Lange, als nach der Leichtigkeit ihres Sinnes abgestuft zu haben scheint. Sie sind alle poetisch; doch hat er in der letzten Abtheilung viele davon in prosaischer Form abbrucken laffen, damit der Schuler benm Lefen der Reime nicht zu sehr hervortonen, und fich durch die abgesetzen Zeilen verleiten laffen foll, die Unterscheidungszeichen zu überseben. Huch erklart er sich noch in der Vorrede, über die vorgenommenen Beranderungen und Abkürzungen, und belegt fie mit Benfpielen, die insgesamt unsern Benfall haben. beln sind in allen, wenn wir recht gezählt haben, 189, der ren Verzeichniß nach den Anfangsbuchstaben ihres Anfangs, alphabetisch angegeben ist. Sehr hat es auch unsern Benfall, daß er sowohl als Hr. Wagner, ben jeder Fabel ihren Verfasser, oder Kamlers Jabellese als Quellen angegeben hat. Von H. Wagners Sammlung haben wir, außerdem was wir bereits davon erwähnt haben, weniger zu sagen, da es tein neues Wert; sondern nur' eine neue Auflage - seit 1791 die dritte — eines schon porher mit Benfall aufgenommenen Buches ist, den der Verf. dankbar zu mehrerer

Ausbesserung desselben genußt hat. Biele minder zweckmässige Stücke hat er hier weggelassen, und mit Beybehaltung der Nummern, weil das Buch in Schulen eingesührt ist, durch gewähltere und correctere Fabeln ersett. Es besteht ebenfalls, wie das vorige, aus dreven Abtheilungen, die nach den durch die Fabeln beabsichtigten Tugenden geordnet sind, welche Einrichtung sehr zu loben ist. Die Zahl sämmtlicher Stücke ist 212.

Bg.

Meues Eilderbuch für Kinder. Mr. II. bis Mr. VII. Mit schwarzen, oder ausgemalten Kupfern, in deutscher, französischer, englischer und italienischer Sprache beschrieben. Leipzig, ben Baumgärtner 1798. gr. 4. Das Heft mit schwarz. Kupfern 1292., mit illumin. 1692.

Wir bemerken mit Vergnügen, daß die in den vor uns lies genden sechs Heften enthaltenen Gegenstände nicht allein dutch den Reiz der, den meisten derselben eigenthümlichen Neuheit, sondern auch durch die Zweckmäßigkeit der Wahl, Abbildung und Beschreibung, allerdings die fortgesetzte Hersausgabe dieses neuen Vilderbuches rechtsertigen, das auf diese Weise dem altern Bertuchschen zur Seite gehen kann; eine Beinerkung, die wir ben der Durchsicht und Unzeige des erssten Zefts (M. a. d. Wibl. B. 35. St. 2. S. 396) mitzustheilen keineswegs hinreichende Gründe hatten.

Die erste Tasel des zweyten Hestes stellt den Bands weidenspinner (die Kaße, den Gabelschwanz) und die Maturna, oder Athalia vor; die zweyte den Aufzug des chinesischen Kaisers, die Juno und Venus; die dritte den weißschwänzigen Adlerz die vierte den Stärkemascher in seinen werschiedenen Verrichtungen; und die fünste den Banyanbaum. Diese genannten Taseln sind vorzügslich gut ausgesallen. — Im dritten Heste sind solgender Gegenstände abaebildet: Benjamin Franklin; der Sasgoin; Jupiter, Werkur, chinesische Goldaten, ein Koreer; die Gewinnung und Zubereitung der Baumzwolle;

wolle; und Lingals Soble auf Staffa. — Im vierten Beste: der Bellerhals, der rothgesteckte Schierling, die Monne oder der Glechtenspinner, das wandelnde Blatt, die amerikanische Sumpfnymphe; der Eles phant, der Buffelochs, die angorische Rane, der angorische Zund, das angorische Kaninchen, das Schaafkamel, der angorische oder Rameelziegenbod, die Minerva, der Neptun, die Altenburger, der Zupferdrucker; Unsicht der Gegend, wo sich die Abone in Frankreich unter die Erde verliert. — Im fünften hefte: die fliegenschwämme, der gau benadler, die Baubenalster, die Blaukrabe, die chis nesische Kriechente, der afrikanische Kranich mit einer Krone, der gebornte Phasan aus Offindien, das Rothkehlchen in Ufrika und Oftindien; einfache Daschinen, beren fich Runftler und Sandwerker ju bedienen pflegen, als die Schnur oder das Seil, die einfachen gebel, die Rollen, Apollo, der ruhende Zerkules, ein Sottentott und eine Sottentottinn; die große Riesenschlange. Im sechsten Heste: der Amphimachus, Cerbera, der Bienenschmetterling, die Küchenschelle (Osterblume) die Belladonna: ein gewöhnlicher Karpfen, seiner Ge-Stalt, seinem Gerippe und seinen Gingemelden nach; Mars, Minerva (nach einer andern Abbildung;) Armenier; die Rohlenbrennerey; der Vesuv. — Im siebenten Befte: der Tulpenbaum, der Juckeraborn, der ameris fanische Schotendorn; Paphia (Phalaena Paphia); die englische Dogge von der starken Race, die kleine englische Dogge (doguin), der islandische Bund, der Bubner = oder Spurhund, der Malteserhund, ber Pudel von der größern Art; Ceres, Cybele; Kamtschadalinn, ein Jauberer oder Wahrsager von Ramtschatka; eine Maunsiederey; ber berühmte Bus chans : Bessel in Mord . Schottland.

Er.

## Vermischte Schriften.

lebensregeln aus den besten ältern und neuern Schristesstellern gesammelt von Philippine Eregine Knigge. Mit (saubern und doch schlechten) Rupfern. teipzig, ben Baumgärtner, 1799. 303 Seizten fl. 8. (Nebst einem Kalender sur tas Jahr 1799.) 1ML. 8 86.

Die Schriften bieser Art, worin die Leser mit einer Menge wenig zusammenhangender, abgeriffener Sentenzen, Maris men und Lebensregeln unterhalten werden follen, vermebren sich von Messe zu Messe, — nicht, weil dergleichen prosat= sche Aehrentesen einen ganz besondern Benfall fanden; sonbern beswegen, weil folche Bucher wenig Dibbe und Unstrengung koften, und es nichts Leichteres in der Welt giebt, als aus hundert andern Budbern ein neues gusammen gu tragen. Aber bestwegen wollen wir gegenwartiger Unleitung, flug und weise zu leben, ihren Werth und gute Absicht telneswegs absprechen. Sie ist wirtlich aus den bessern Schriftstellern alterer und neuerer Zeiten genommen, und es gereicht der edlen Verfasserinn zur Ehre, daß fie mit fo viel Geschmack und so verständiger Auswahl zu fammeln ges Die Aufschriften biefer Lebensmarimen find über Erziehung, Genie, Unterricht und Benspiel 1 - 15; über Gewohnheit, Reis der Neuheit und Meinung 16 -23; über Befet, Berechtigfeit, Beleidigung und Unterdrit. dung 24 - 35; über Daßigung, Rlugheit und Standhaf. tigteit 36 — 45; über Zorn und Rache 46 — 60; über Chrgeiz, Geiz, Stolz und Berschwendung 61 - 82; über Reid und Berlaumdung 83 - 94; über hoffnung, Furche, Unruhe und Migtrauen 95 - 107; über Behetrschung unsrer Letvenschaften 108—118; über Eitelkeit, Thorheit und Affectation 119—128; über menschliches Wissen, dessen Ruben und Unzulänglichkeit 129 — 165; (einer der langsten und intereffantesten Aussätze in dies sem fragmentarischen Buchlein;) über Glud und Ungluck, Zufriedenheit und Demuth 166—179; über Freundschaft

### Bermischte Schriften.

180 — 203. Unstreitig würden diese Aphorismen dadurch noch mehr an Interesse gewonnen haben, wenn die als Schriftstellerinn bekannte Berfasserinn wenigstens bier und da zur richtigern Bestimmung einzelner Sate und ihrer Erläuterung, eigene Ideen, Meinungen und Selbstbeob= achtungen hinzugethan batte. Der gebildete weibliche Beift raisonnirt über Gegenstande dieser Urt oft mit einer liebenswurdigen Bartheit und Subtilitat, und man vergiebe es benkenden Frauenzimmern nicht gern, wenn fie in der Schriftstellerwelt bloß als - Sammlerinnen : auftreten, da sie uns unstreitig mehr, - und zwar eigne Früchte geben konnten. Was konnte ohnehin das Publikum nicht von einem Frauenzimmer in jener Hinsicht erwarten, Die unter den Augen und der Anführung eines so großen und subtilen Menschenkenners herangewachsen ift. als ihr verftorbener und unvergeflicher Bater war!

Su.

## Neue Allgemeine Deutsche Bibliothek.

Zwen und funfzigsten Banbes Erstes Stud.

Biertes Deft.

Intelligenzblatt, No. 21. 1800.

### Geschichte.

Die allgemeine Weltgeschichte, nach ihrem gemeinnühlichen Inhalte als ein brauchbares lehrbuch sür Landschullehrer bearbeitet, welche sich und andere in dieser Wissenschaft unterrichten wollen.

#### Auch unter dem Titel:

Die allgemeine Weltgeschichte, nach ihrem gemeine nühlichen Inhalte mit sorgfältiger Auswahl der zweckmäßigen Materialien als ein Lesebuch sur den Bürger und Landmann bearbeitet, von Franz Adolph Schrödter, drittem Prediger der Stadt Oldenburg in Hollstein. Mit einem Bildnisse (seines Vaters?) Altona, ben Hammerich.

1 Alph. 13 Bog. 8. 1 RL. 8 26.

In der allgemeinen Einleitung sucht der Verf. vermuthlich dur Rechtfertigung der Bestimmung des Buchs auf dem ers sten Litelblatt zu beweisen, daß der Unterricht in der allges meinen Welt: oder Menschengeschichte eine sehr nüsliche hilfswissenschaft für die Religionslehre sen, und hohlt das mit etwas weit aus. So unläugbar es aber ist, daß Religion und Religiosität, wie der Verf. bendes unterscheidet, ihren Glauben an die Regierung eines höchsten, weisen und A.U.D. B. LII. B. I. St. IVs Zest.

gutigen Wesens, sehr aus der Geschichte ftarten kann: so folgt baraus noch nicht, daß degwegen ein besonderer gusam. menhangender Unterricht in der Weltgeschichte auf den Land. schulen nothig sep, so wenig als man ihn von den Ranzeln Micht alles, was einen nuglichen Gebrauch baben fann, fann ben den Ginschrankungen die dem Unterrichte auf dem Lande geset find, befonders getrieben werden. den auf die Einleitung folgenden vorbereitenden Paragraphen schränft er die Beltgeschichte auf Begebenheiten ein, Die durch Menschen auf der Welt hervorgebracht werden; set Staatsverfassung, Religion und Handel und Runfte als Befichtspunkte derselben fest, und nimmt folgende Perioden oder Zeiträume an: I. Geschichte der Urwelt, von Adam bis zur großen Fluth, J. 1 bis 1656. Von der Schöpfung, weil fie eigentlich fein Gegenstand der Geschichte senn kann, wird mit Recht nichts gesagt; baß die Erde ein boberes Alter als das gewöhnliche Maaß von 6000 Jahren der Mosaischen Zeile rechnung, habe, wird, wie gewöhnlich aus den Berfteine. rungen von Seethieren im Innern hoher Berge, und aus den versteinerten Knochen sudlicher Thiere in kalten gandern, erwiesen, ohne jedoch dem Einwurf zu begegnen, daß dies ses vielleicht auch Effekte der Noachischen Fluth febn könne Brunde wider die Allgemeinheit diefer Fluth. Urfachelt des damaligen langern Menschenlebens - unter andern auch Mangel an Geistesbildung. II. Geschichte der dunkeln Welt von 1656 bis 2513 oder bis auf Mose. Erfindung des Purpurs und des Glases — dessen Gebrauch doch Jahrtausende darauf noch ziemlich unbekannt geblieben ift. Ursprung der Abgotteren und der Orakel. Ognaische und deukalionische III. Geschichte der hellern Borwelt, von Mose bis Muth. Eprus, 3. 2513 bis 3470. Sier erstlich von den Aegyptern, nicht sowohl Geschichte, als Nachricht von dem Lande, den Erfindungen, Runftwerken, Gefeten, Religion, einigen merkwürdigen Konigen, der Alexandrinischen Hebersetung, und Bibliothek. Eine folche Zusammensetzung ist boch gegen Die gute historische Methode. '2) Von den Affgrern. 3) Bon den Phoniciern — baß fie die Kananiter der Bibel feyn follten, ift nicht fo gang richtig. 4) Bon ben Rarthaginen. 5) Bon den fern (eigentlich Rarthagern) alles fehr Eurz. Ebraern, ein iconer Grundriff ihrer Beschichte. IV. Ges schichte der alten Welt; von Eprus bis auf Romulus Augus Bulus, oder J. 3470 bis 476 nach Christi Geburt. Hier tom.

kommen vor: 1) Geschichte der Perfer. 2) Der Griechen, Spartaner, Athenienser und Macedonier - Die wichtige Epoche, die Alexander in der Weltgeschichte machte, wird bennahe gar nicht berührt; dieß macht aber bie Lange des ans genommenen Zeitraums, in welchem die Periode ber griecht. schen Oberherrschaft gleichsam verschlungen wird. Uebrigens möchten wir Alexandern, der bloß ein glücklicher Eroberer war, nicht gern Friedrich den Einzigen seiner Zeit nens Bestunden die olympischen Spiele bloß in Bettrennen und Fausttampf? Bon berühmten Dannern, Sofrates, Aesop, Archimedes und Pythagoras — eine möglichst kurze Ueberficht der griechischen Geschichte und ihrer Colonien, hatte doch hierben zum Grunde liegen sollen. 3) Geschichte det Romer, S. 131 - 180 worauf grundet sich die Machricht, daß reiche Romer wohl 80 Sorten Weine im Reller gehabt hatten? so viel kannte man damals nicht. Die Geschichte ber Raifer ift verhaltnigmaßig etwas zu weitlauftig, übrigens gut erzählt; von Mero allein 3 Blatter. Ursprung europäischer Reiche nach bem Untergang des westromischen Reichs. wie kommt die Byzantinische Geschichte bis zur Eroberung von Konstantinopel in diesen Zeitraum? V. Beitraum, Geschichte der mittlern Welt vom Untergange des romischen Raiserthums J. 476 bis zur Entdeckung von Amerika 1493. VI. Zeitraum. Geschichte ber neuesten Welt von Amerika's Entbeckung bis auf unfre Zeiten, ober Europaische Staaten. geschichte. 1) Bon Deutschland. a) Erster Hauptabschnitt von 100 vor Ch. G. bis 400 nach Ch. G. Nach Beschreis bung der alten Deutschen, etwas von Ulphilas, als angeblie chem Erfinder der deutschen Buchstabenschrift. b) Zwenter Hauptabschnitt, von 400 bis 1273; bis gegen die Mitte det Kreuzzüge, oder das Ende des (fogenannten) großen Zwis schenreichs. Bildung der deutschen und andrer europässchen Sprachen; Ordalien, dann erwas von ber Raisergeschichte, aber unordentlich - Karl der Gr., Ludwig der Fromme, Rudolph von Habsburg, und rudmarts Otto der Gr. Es ift gang gut, in einem Lehrbuche der Universalgeschichte, das nicht zum gelehrten Unterricht bestimmt ift, nur bie merte wurdigsten Regenten auszuheben; aber so gar sehr darf der Faden der Geschichte doch nicht abgerissen, und burch Raison. nements ersett werden. Ein solches Buch ift nur denen brauchbar, die das Kehlende bereits wissen, oder aus andern Budgern ergangen fonnen. Bon ben Rreuzzugen, Turnies D 2 ren.

ren, Hanfeatischem Bund, Ottfried und bem Sachsenspiegel. c) Dritter Hauptabschnitt, von 1273 bis zu Anfang der Reformation 1700. Hier kommen vor, goldne Bulle, geftiftete Universitaten, Erfindung der Buchdruckerfunft; woben aber die neuesten Berichtigungen hieruber nicht benutt au senn scheinen, und des Schiegpulvers; hanns Sachs. - d) Wierter Hauptabschnitt, von der Reformation bis auf unfre Zeiten. Einiges aus Luthers Schriften — warum nicht auch eine Stizze seines Lebens, und ein Berzeichniß derjenigen Handlungen, die die Rirchenverbefferung bewirkten? Eigent. lich giebt der Berf. gar feine Reformationsgeschichte, und nach seiner unbestimmten Urt zu erzählen, sollte man glaus ben, als wenn der Krieg gleich nach der Verbrennung Der papstlichen Bulle 1520 erfolgt ware. Von Karl V. und dessen eigner Begrabniffeper geht er unmittelbar jum 30 jab. rigen Krieg über, und von diesem zu den Salzburgischen Emigranten, und hierauf zu den 3 schlesischen Kriegen. Dun von Seiten ber Runfte, Wiffenschaften und Entdedungen, Ropernicus, Repler, Dietrich, der vor harven den Umlauf des Bluts bemertte, Otto v. Guerife, in Unfebang der Elet. tricität, bloß von Rleift und Duschenbroef. Ausbildung der beutschen Sprache - mit einer Ausschweifung über Bered. samteit und Berzeichniß deutscher Rangelredner. Undre De. lehrte: Bar. von Wolf, Rect. Bubner - welche Zusammensehung! der unsterbliche Leibniz wird gar nicht erwahnt; von der folgenden Gruppe wollen wir lieber gar Bon Seiten der Runfte werden erwähnt, in nichts sagen. der Maleren, Kranach, Hollbein, Menge, und Durer warum nicht lieber nach der Zeitfolge? in der Dufit, Tele. mann, Graun, und der hamburger Bach - fonft feine. Mun'ein Sprung auf die Huswanderung der franz. Hugos notten, und deren Folgen. Gluckfeligkeit unfers Zeitalters - wegen der Schullehrerseminarien und der Bielschreiberen. Und so ift denn die Geschichte Deutschlands geendigt, ohne daß man die Raiser des jetigen Jahrhunderts erfährt! Unhang zur deutschen Geschichte. 2) Geschichte der Schweiz und der Niederlande. Im Jahr 1798 sollte man nicht mehr den seit Jahrhunderren behaupteten Sat nachschreiben, daß die Matur selbst die Schweiz durch Geburge gegen feind. liche Unfalle sichere. 3) Geschichte von Danemark und Hatte hier nicht auch, da der Berf. ein Sol Mormegen. steiner ift, des Erwerbs des ruffischen Solfteins gegen Olden burg

burg erwähnt werden sollen. 4) Geschichte von Schweden. Bon Karl XII. springt der Berf. sogleich auf Gustav III. In wenigen Zeilen hatte sich die Folge der Regenten, und der Häuser, aus denen sie abstammen, vollständig angeben laffen. Den jettregierenden Konig erfahrt man nicht eine mal. Billig aber wird des Ritters Linne gedacht. 5) Geschichte Englands. Hier wird wieder Heinrich VIII. gang übersprungen, dessen Regierung doch so reich an Merkwurdigs keiten und Anekdoten mar, die der Berf. statt einer zusam. menhängenden Erzählung so gerne aushebt. Des amerikanis ichen Kriegs wird erwähnt; aber nicht des großen Erfolgs desselben, des nordamerikanischen Frenstaats. Von großen Mannern werden genannt Mewton, Cook, Franklin, So. garth, und Herschel, ohne zu sagen, daß der lette ein Deute scher ist. 6) Geschichte Portugalls. Das Erdbeben von 1755 macht den Verf. jum Dichter. Die izwey ersten Betle find:

Der | erste November brach | an, und mit | ihm nahs te | sich das Verderben, Also | naht sich die Pest in mitternächtlicher Stunde u. s. w.

Er schließt mit der Beschreibung davon, ohne ber jesigen Regentinn und ihres Thronfolgers zu erwähnen. 7) Geschichte Spaniens. Beschreibung der Inquisition. Columbus. schreibung einer Zuckerplantage aus — Fabri (?). Gin Chavs ercerpirter Machrichten von amerikanischen Produkten, ohne Ordnung und Wollständigkeit. Warum wird & B. bloß der Ipefakuang erwähnt, unter so vielen andern, die gleiches Recht hatten? 8) Geschichte Frankreichs. Wieder fraps pante Benspiele einer planlosen Ungleichformigkeit. Biel wird wie billig von Heinrich IV. gesagt, von Ludwig XIV. bloß das, daß er mit einem Aufwand von 13 Millionen einen Ranal habe graben lassen, und dann heißt es: im Jahr 1764 wurden die Jesuiten aus Frankreich vertrieben — nicht eine mal unter welchem Konig. Iteber 2 Bogen aber beträgt die Geschichte der Revolution; sie ist gut geschrieben, nur die doppelten Zeitungsberichte von der Hinrichtung des Königs, lo wie die Wiederholungen aus der Minerva schicken fich nicht dur Rurze eines Lehrbuchs; auch hatte vor der Gefangennehe mung bes Königs, seine vorhergegangene Flucht erwähnt wer-Den Schluß machen der Luftball, der Telegraph, D 3 Bole!

Boltaire und Rouffeau. 9) Preußen und Brandenburg, ein Blatt, welche Disproportion! 10) Geschichte der nord. amerikanischen Frenstaaren. Der Eingang schon kundigt eine Vorliebe und Partenlichkeit an. Woher weiß der Verf. daß wahrbaft religiosdenkende Manner an der Spike der Amerikaner ftanden ? Falich ift es, daß den Colonisten Die namlichen Frenheiten zugestanden worden maren, die die Unterthanen in England genoffen. Das Recht fich felbft gu taxiren, und seine Reprasentanten im Parlament zu haben, wurde keinem Unssevler bewilligt. Auch waren es nicht brits tische Kaufleute; sondern die Regierung, die bas Pfund Thee mit 3 Sch. Abgabe belegten. Der Anhang von der Into-lerang in Schottland ift ein Auswuchs, ber nicht hierher gehort. 11) Geschichte der Gralianer - nicht der italiani. schen Staaten - sondern Bruchstäde zur Geschichte ital. Kunftler, Gelehrten und des Handels, Jum Schluß noch Etwas aus der Geschichte der Papste. 12) Geschichte Russ-lands. Von der Thatenreichen Regierung Katharinen II. unglaublich oberflächlich. Daß Peter 1, seinen Sohn habe enthaupten lassen, ist nicht erweislich.

Wir loben den Kleiß und guten Willen des Verf. nugetich zu werden; sein Buch kann auch Lesern, die der Titel bestimmt, eine lehrreiche Lektüre verschaffen; aber ungern sind uns Bemerkungen enksallen, nach denen es wegen Unseleichheit und Unvollständigkeit zum eigentlichen Unterricht nicht ganz schicklich zu seyn scheint. Das Bildniß vor dem Titel stellt den Vater des Verf., einen verdien un Geistlichen, vor, dem er damit, gegen sein Wissen und Willen eine Freude machen, und seine Dautbarkeit bezeugen wollte. Wir ehren auch diesen Jug seines guten Herzens. Aber ein Schriststeller darf vor dem Publikum nicht in seinen Privatverhältnissen austreten. Lieber würden wir die Kupferabdrücke den Pfarrekindern und übrigen Freunden des würdigen Greises vertheilt haben. Der Mangel eines Inhaltsverzeichnisses ist unverzeihlich.



nung. 4) Von August bis auf Karl ben Franken, 768 n. C. G. 5) Bon Rarl bis auf die Entdedung Amerifa's, 1492. 6) Von da bis auf unfre Zeiten. Die Ausfüllung Dieser Perioden geschieht nicht burch einen zusammenhangen. den, koncentritten Vortrag der in jeder vorgefallenen Merk. wurdigkeiten; fondern durch abgesette furje Ermahnungen ter vornehmsten einzelnen Begebenheiten in chronologischet Rolge, und Winke fur den Lehrer jum Bortrag, mit Ungabe Der Jahre am Rande; 3. B. in der fechsten Periode: "Chris ftoph Colom fandet mit 3 fleinen Schiffen - in den Until. len auf S. Salvador. Unermeglicher Einfluß dieser Beges benheit auf Umerika und Europa; auf Rultur, Staatsverhaltniffe, Sandel und Reichthumer. 1492. Maximilian I. wird nach Friedrichs 3. Tode deutscher Raiser 1493 - 1519," Bir billigen diese Methode febr, sie dient zu einem festern Leitfaden fur den Lehrer, und jum leichtern Mufbehale ten in dem Gedachtniß bes Schulers; obgleich burch einen folden pur dronologischen und gleichsam synchronistischen Bortrag der Faden der Geschichte fortwährend unterbrochen wird. Bugleich werden auch Epochen-für Literatur und Aufelarung am gehörigen Orte eingeschaltet: 3. B. Periode Des verbes ferten Erziehungswesens in Deutschland durch Basedow. Die 21. D. Bibliothet fangt an, und wird ein wirksames Mittel ber hobern Kritif und Rultur der Deutschen 1764. Die Bergakademie in Freyberg wird gestiftet 1765. Bougains ville umsegelt die Welt 1766. Jeder Periode ist überdem eine turge Uebersicht ber Fortschritte in Runften und Biffene Schaften, und ein Berzeichniß ber merkwurdigften Danner mit dem Jahre ihres Todes angehängt; doch fo, daß feiner der jegtlebenden Schriftsteller erwähnt wird, damit keiner durch lebergehung seines Namens sich beleidigt glaube. Bu einem Benfpiel, wie viel ein fo geordneter Grundrig zur Uebersicht der Zeltgeschichte und zur Wiederholung selbst erlebs ter Begebenheiten bentrage, fann die Zergliederung der Botfälle des siebenjährigen und jetigen Krieges dienen. Uebris gens befeint der Berf. felbft, in der altern Geschichte haupte fachlich Gatterern und Zeeren, in der neuern aber Spitts Iern und Puttern gefolgt zu fenn.

Bg.

Payne's

Panne's kurze Darstellung der Begebenheiten aller bisherigen Staaten in der Welt; eine gedrängte Uebersicht der wichtigsten Veränderungen und Besgebenheiten in den vornehmsten jesigen Kaiserthümern, Königreichen, Republiken und Staaten, nebst Angabe ihrer verschiedenen Regierungsformen und Religionen. Nach der neuesten Ausgabe des Englischen Originals. In zwen Bänden. Leipzig in der Wengandschen Vuchhandlung.

1707 Zusammen 2 Alph. 10½ Bogen. gr. 8.

2 Re. 16 ge.

Auch dieser Uebersetzer war zu bequem, als daß er die gehörtige Nachricht vom Original und von dessen Ausgaben hatte ertheilen sollen. Aus einigen Stellen sehen wir, daß die von ihm sogenannte neueste Ausgabe im J. 1793 oder 1794 erschienen seyn musse. Sen es aber auch, welche es wolle: so hat er eine ziemlich überstüssige Arbeit übernommen. Denn wir Deutsche haben weit bessere und sehrreichere Werke in unster Sprache, als dieses Paynische, durch welches die Gesschichte nicht den mindesten Zuwachs erhält, durch welches sogar Irrthümer verbreitet werden.

Die Absicht des Berf. geht dahin, auf eine furzgefaßte Art die mannichfaltigen Regierungsformen, die in der Welt jest herrschen, und die Religionsgebräuche, Feyers lichkeiten und Einrichtungen zu beschreiben." "Der Leser, heißt es in der Vorrede weiter, kann daher erwarten, einen solchen Umriß der allgemeinen Geschichte, der Regie. rungen und Religionen, zunächst in Hinsicht auf den gegenwärtigen Justand der Welt zu finden, wie er befries digend für diejenigen senn kann, welche eine Rennenis von so durchgangig wichtigen Gegenstanden auf eine angenehme Art zu erlangen wünschen, da zur Erreichung einer vollständigen Bekanntschaft mit denselben, die Beschafftigung eines ganzen Lebens sein (feyn) wurde. Auch fann bas Wert als ein Buch zu gelegentlicher Ruckweisung für Personen von ausgebreiteter Belesenheit nuglich befunden werden; vorzüglich aber hoft (hofft) man, daß man diese Bande febr

by Goe

sehr zweckmäßig (?) fur den Unterricht der Jugend finden werde; denn, obgleich manche Ubriffe der Geschichte zu ver-Schiedenen Zeiten und in verschiedenen Landern erschienen find : so war doch bisher kein Versuch gemacht worden, welder in irgend einer Rucksicht etwas abnliches mit dem gegenwärtigen Werte gebabt batte." ein so hingesudeltes, Dangel: und Fehlervolles Bert, nach diesem Zuschnitt, giebt's vielleicht nicht; wohl aber besigen Die Deutschen theils an ihren Lehrbuchern ber Staatenge. schichte, theils der Statistif, bessere, zuverlässigere und mehr leistende Hulfsmittel, als dieses englische; zumal solche Stas tistifen, mo ein turger Abrif der Geschichte jedem Etaate vorausgeschickt ist, wie die Tozisch & Beinzische. Denn eigents lich ist das Paynische Werk mehr Statistik, als Geschichte. Das Bieden, was man von diefer vor jedem Staate erblickt, ist aufferst durftig, unverhaltnismaßig, mangel und fehlerhaft. Freylich, sagt Panne, er mache keinen Unspruch auf das Verdienst eines tiefen Forschers und langer unverdrofe fener Arbeit; auch nicht auf Entdeckung von Geheimniffen der Kabinete und der Untersuchungen politischer Ranke. Aber Bermeidung grober Irrthumer, Ergablung wesentlicher oder planmäßiger Umstände und Benutung der besten Hulfsmittel kann man doch wohl von ihm fordern? In dem allen aber fehlt es in der Darftellung der meiften Staaten; woran hauptsächlich die Unbekanntschaft mit fichern Führern Schulb Denn mo ihm folche in die Bande fallen, wie ben Große britannien; ba geht's. Gewöhnlich aber scheint er alte Eros fter vor fich gehabt ju haben; ja, er benuft nicht einmal bie gewöhnlichen Zeitungen. Go z. B. konnt' er schon aus diefen ternen, daß bereits feit der Mitte des isten Jahrhunderts jährlich weit mehr als 6000 Schiffe durch den Oresund geben; im Johr 1792 sogar noch einmal so viel. Ueber die gite Geschichte Rußlands soll Voltaire — man denke!! - den ersten Lichtstrahl verbreitet, le Clerc (der vermuthe lich durch einen Druckfehler zweymal la Clue beißt ) aber Die größere Uufhellung derselben bewirft haben. Beschichtsforschern find dies unerhorte Reuigkeiten werden fie vollends fagen, wenn fie (3. 1. 6. 78) lefen: Die machtigen Monarchen ber Zartarn, besonders Jenghis Rhan, oder Tamerlan, überzog (überzogen) die afiarischen Länder bieses weitläufigen (des russischen) Reichs 2c. ?" Fast soviel Schniker, als Worter! Wladimir der Große, der befannte

bekanntlich im 3. 1215 ftarb, wird schon Czaar (eigentl. Jar) genannt; obgleich dieser Titel erst im isten Jahrhundert auffam. Die Religion der Russen wird mit den Worten des flüchtigen Franzosen Chappe d' Auteroche beschrieben. Bas für ungeheure Sprünge unser Historiter und wie leicht er es fich mache, tann man außer unzähligen andern Bepspielen, darque sehen, daß er (B. 1. S. 108) sagt, von Plast (um 840) bis auf Jagello (1385) habe sich in der polnischen Geschichte nichts Bemerkenswerthes erhalten. Von der Geschichte Polens unter Jagello's Machfolgern erzählt er gar nichts; sondern magt gleich wieder einen Sprung bis 1572. Die Abanderungen der monarchischen und aristokras ischen Gewalt, Die so wesentlich in seinen Plan gehören, batt' er boch erzählen, wenigstens bemerken follen. Gelbst in der neueren Geschichte ist ihm nicht überall zu trauen. 3. B. der lette König von Polen ware, obne einige Untube oder Störung, einmathig gewählt worden!! Er babe noch nicht lang auf dem Thron gesessen, als einige ruse fiche Truppen in sein Königreich ruckten. Diese waren ja ion vorher da. Der vorletzte König von Preußen gab dem bep ber erften Theilung Polens erworbenen Stuck dieses Landes den Ramen Ten : Preußen!!! Die Papissen baben einige wenige Kirchen im Konigreich Preußen!!!

In der danischen Geschichte wird ber Succession des Hauses Dir uburg 1448 mit keiner Spibe erwähnt; wohl aber mitten in der Statistif Danemarks (S. 66) des Schlite tenfahrens. In derselben Statistit ift vom Medicinalwesen die Rede; in andern nicht. — Bon Kaiser Ferdinand dem usten wird gesagt: er habe sich merkwürdig gemacht durch Errichtung des Reichshofraths. Warum wurde denn aber ben Maximilian dem ersten der so sehr zu dem Plane des Berf. gehörigen Errichtung des Reichskammergerichts u f. f. nicht gedacht? — Major Domus wird (B. 1. S. 193) burch Marschall von Frankreich oder Haus: Hofmeis ffer überfest. - Barum der für die Berfassung Frankreicht so merkwürdige König, Ludwig der eilfte, (S. 196) nicht einmal genannt wird, ist schwer zu begreifen. bessen Machfolger, Ludwig dem zwölften, wird nichts etidhle, als daß man ihn Bater des Bolks genannt habe. Von ben schon unter dessen Worganger, Karl dem achten, angeinngenen, und von ihm und Franz dem ersten fortgesetzen Rrie.

Kriegen in Italien, die doch auch in Frankreichs Berfalsung und Sitten Einfluß hatten, kein Wort! Wenn Payne auf die noch nicht geendigte französische Revolution kommt: so spricht er davon die zum 17ten September 1789, wo der letzte König sich den Anordnungen der Nationalversammlung unterwarf. Alsbann sagt er (S. 206): Sier muß die Erzählung aufhören. Doch bezeugt er noch seinen gerechten Unwillen über die Vereitelung der glühenden Erwartungen der vernünftigen Vaterlandsfreunde, über den Auftruhr und die thierische Wildheit in der gesetzgebenden Verssammlung des Volks, u. s. w.

Oben schon beutete Rec. barauf hin, daß keine rechte Proportion in diesem Werk herrsche, und daß man oft seste Besolgung des Plans vermisse. So steht B. 1. S. 35 u.f. eine gar nicht planmäßige Anekdot: von der Weiberscheue des schwedischen Königs Karl des 12ten, die noch dazu verdäcktig ist, indem sie dem unsichern Voltaire nacherzählt wird. So wie Cluver es ist, (I. 153) wenn gesagt wird, die alten Deutschen hätten die Sonne göttlich verehrt. — In der Seschichte Schwedens und Dänemarks werden Titel, Wappen und Ritterorden beschtieben; in derjenigen aber anderer Staaten nicht. Solche Siebensachen liegen ja ohnedem außser dem Plan des Werks. Desto wesentlicher gehörte zu demselbem die von dem vorigen König von Schweden im J. 1788 bewirkte Vereinigungs: und Sicherheitsa.te; und so manches andere.

Moch mussen wir berichten, daß im ersten Band die europäischen Staaten abgehandelt sind. Mit England wird der Anfang gemacht. Warum gerade Schweden barauf sols ge, ist nicht wohl einzusehen. Uebrigens scheint uns, kein Staat übergangen zu seyn, sogar San Marino nicht; aber doch Lucca. Vermuthlich weil dem Vers. hier kein Kührer bekannt war, wie ben San Marino, wo er seinen Landsmann Addison koplerte. Der andere Band beschöfftigt sich mit den außereuropäischen Staaten; selbst mit Abysinien (Habesch). Vergleichungsweise ist ihre Behandlung besser gerathen; zumal da, wo die Landsleute wieder vorleuchtes ten; wie ben Hindostan. Sonderbar ist es denn aber doch, daß P. den Kaiser von Sina, der damals, als er sein Buch schrieb, reglerte, Kam; bi nennet, da er doch Zien; long oder

oder vielmehr Tsbien: lung hieß. Der Verf. erwähnt ja sogar der letzten englischen Gesandschaft an diesen Kaiser. — Colombo hat Amerika im J, 1487 entdeckt!!

Die Uebersetung läßt sich, im Ganzen genommen, gut lesen. Nur hatte ihr Urheber nicht schreiben sollen: Karl der ste verlor sein Glück in seinem nächsten Krieg mit den seerauberischen Staaten; nicht erlöschte, sondern erlosch; nicht Umbildner; nicht verbringen, sondern zubringen; nicht Minen, sondern Bergwerke; nicht bezwung, sondern bezwang; nicht ein geknechtetes Volk, u. s. w.

St.

Probleme aus der alten und neuen Geschichte. Besarbeitet von Johann Friedrich Roos, ordentlischem Professor der Philosophie auf der Ludwigszuniversität. Erste Abtheilung. Gießen, bep Stamm. 1798. 160 S. 8. 12 92.

Endlich hat Herr Prof. Roos sein, in der Vorrede zu sei= nen Bentragen zur hiftorifchen Rritit gegebenes Berfprechen, noch mehrere kritisch = historische Abhandlungen zu liefern, 'erfullt, und auf eine Weise erfüllt, mit der man zufrieden zu seyn Ursache hat. Diese Bogen sind ein gultiger Beweis von den historischen Renntnissen, dem kritischen Scharffinn, und dem richtigen Geschmacke des Verfassers. Die erste Ube handlung ist überschrieben: Heber der beyden Bruder Philani aus Karthago unerhörte Aufopferung fürs Vaterland, auf welche ein Nachtrag des Herrn AR. und Prof. Schmids in Gießen folgt, wodurch Herrn Prof. Roos Meinung bestätigt, und eine Menge literarischer Notizen über diesen Gegenstand mitgetheilt wird. nimmt die von Sallust, Valerius Maximus und Pom. Ponius Mela erzählte Geschichte gegen die Einwürfe Cors te's u, a. in Schuß, und wir gestehen, daß es schwer halt, das Gegentheil zu beweisen; aber eben so gewiß scheint es uns, daß diese Geschichte noch nicht von allem vernünftigen Zweifel befreit sep. Sallust ift der einzige Gewährsmann; Die andern erzählen nur nach, es kann also hier nicht von einer

einhelligen Ueberlieferung die Rede senn, wie fich Bem Schm. S. ss ausbruckt. Mun ift Salluft allerdings ein glaubwurdiger Geschichtschreiber; aber boch wohl nur in fo weit, als er es senn konnte. Er selbst lebte erst nach der Berfforung Kartbago's, und ble in Untersuchung genommene Begebenheit trug sich in jener fruhern Zeit Dieses Staates. au, die wir, wo nicht das mythische, wenigstens doch bas ungewiß historische Zestalter nennen mussen. Seine Glaubwurdigkeit leidet beghalb noch nicht, wenn er die Et. zählung so gab, wie er fle empfangen hatte. Sie macht eine schöne Episobe in der Geschichte des Jugurthischen Krieges aus; warum follte er, dem es, wie aus ben felbstgemachten Reben offenbar erhellet, boch auch um Schmutt gu then wat, fie verschmaben? Warum sollte er unterlassen, eine That ju erzählen, die ben romischen Nationalfeinden zur Ehre des reicht, da diese Erzählung zugleich einen Beweis seiner Unpartehlichkeit-abgeben konnte? Wir mogen uns aber auch Die Parteulichkeit der romischen Geschichtschreiber gang so groß benten, als wir fie nach allen Umftanden annehmen muffen: so werden fie fich doch einmal haben überwinden konnen, von ein vaar Karthagern eine ruhmliche That zu erzählen, die in ben frubern Zeiten, mo fich diefe benden feindseligen Staaten noch nicht berührten, geschehen sehn soll, die weder von Karthago die Vorwurfe spaterer Treulosigkeit wegnimmt, noch auf Rom ein ungunftiges Licht wirft? Redet doch felbst Livius dem Sannibal nicht lauter Bbfes nach, und übere windet sich doch sogar ein Mallet du Pan, auch von den Frantosen in der Schweiz ein paarmal etwas Ruhmliches gu fagen! Aber aus einer folchen wirklichen ober affektitten Un. partenlichkeit, aus einem folchen Beugnisse des Reindes fann nichts für bie Babrheit einer Erzählung aus bem frubern fabelhaften Zeitaltet, deffen Begebenheiten alle aus befannten Ursachen gemeiniglich das Gewand des Großen und Buhderbaren tragen, gefolgert werden. Weder Salluffe Une partenlichkeit, noch sein Prufungsgeist, noch seine Statthale terschaft in Mumidien konnen also zum Bewelse für die Bahrheit diefer Geschichte Dienen. - Go viel über ben Beweis, der aus Galluffs Erzählung für die Bahrheit Dies ser überpatriotischen That genommen wird! Jest noch eine Bermutbung, die fich zwar nicht zur Gewißheit erheben fann; aber doch über eine Erzählung aus bem ungewiffen ober viele leicht gar mythischen Zeitalter Statt findet, und fobald fe mit

mit dem Geifte ber Borwelt nicht im Biberfpruche stehet, erwogen zu werden verdient. Es ist in der frubern Geschichte nichts Ungewöhnliches, daß man zu Dentmalern, deren mahe re Veranlassung aus dem Andenken der Menschen verschwuns ben war, Geschichten ersahn, oder die wahren Ursachen durch mancherley Bufate entstellte. Auf ber Landergranze des kartbagischen und tyrenischen Staates befanden sich mits ten im Sand (in to loco, fagt Salluff, und Plinius bruckt dieses durch ex arena factae aus, welches nicht durch aus Sand verferrigt, sondern auf dem Sandfelde auf. gerichtet übersett werden muß) ein paar Altare voer Dent. maler, welche die Gestalt von Altaren hatten. Die Ursache ibrer Errichtung wußte man nicht mehr, wenigstens war sie dem Bolf unbekamt. Bas war naturlicher, als daß die Barthagischen Priester und Regenten diesen Umstand zur Chre des Baterlands und zur Ermunterung des Patriotismus benüßten! Bielleicht lag diefer fabelhaften Erzählung das Wahre jum Grunde, daß ein paar Bruder aus Kartbago durch Tapferkeit im Kriege ober durch Klugheit in Unterhand. lungen ihrem Vaterlande Diese vorrheilhafte Granze gewans nen; aber die Bundersucht, der Mationalstolz und der from. me auf das Wohl des Vaterlands abzielende Betrug batten nicht genug an einer gewöhnlichen That; sondern schufen fie in eine wundervolle Aufopferung um, die Berr R. felbst un. erhört zu nennen genöthigt ist. Man wende dagegen nicht ein, daß uns die alte Geschichte mehrere Bensviele solcher Aufopferungen für das wirkliche oder vermeinte Befte des Bas terlands aufbewahre. Die historische Kritik ist oft genug : genothigt, sie ale unstatthaft zu verwerfen, und tie Riesenges falt, in welcher den ersten Erzählern das fruhere Menschens geschlecht und feine Thaten erscheinen, wieder in die gang ges wöhnliche Menschenform umzugestalten. Wir erwähnen ends lich noch des Zweifels, der aus der bedeutungsvollen Etombe logie des Namens Philani entsteht, und der Unwahrscheine licifeit, daß weder die Cyrener noch die Karthager, wels de bepde boch als Kolonialrepubliken gebildeter Staaten frube schon eine politische mit patriarchalischer Treuberzigkeit unvers trägliche Rultur beseffen haben muffen, ben Bettläufern iho rer Gegner Zeugen jugaben, burch welche erhartet werden konnte, daß fie von den bestimmten Granzen aus und zur bestimmten Zeit ausgegangen sepen. Mag es übrigens mit dieser vorliegenden Geschichte bewandt sepn, wie es will:

uns genügt es; binlanglich, wie wir glauben, bargethan zu haben, daß die Beweise fur ihre Wahrheit nicht vollkommen überzeugend find, und daß wenigstens eben so viel Grund vorhanden ift, fle zu bezweifeln, als fle für mahr zu balten. Wir wunschen, daß der mahrheitsliebende Verfaffer fie noch einmal in Prufung nehmen moge, und schließen diese Diatribe mit nicht geringer Beforgniß, fie mochte, wenn wir noch weiter fortfabren wollten, unfern Lefern eben die Empfindungen verursachen, die — wir muffen es gestehen der langgeschweifte Nachtrag des Herrn Schm. in uns erregt hat. Silf Himmel! wo wurde es hinkommen, wenn über viele einzelne Geschichten Dieser Art, &. B. über Camills edle Rucktehr jur Rettung feines Baterlands, über Cincin. natus, Sabricius u.a. alle Schriftsteller alter, mittler und neuer Zeiten, die die patriotische Denfungsart dieser Romer erzählt und gepriesen haben, angeführt, und, als ob man weder Zeit noch Raum schonen durfte, barüber nach Bergense lust philosophirt und fritisirt, und politisirt und moralisirt, und Winke zu epischer und dramatischer Bearbeitung des Gegenstandes gegeben wurden! Und das alles noch überdieß in einem Bortrage, ber einen mit feiner Beit geißigen Recenfenten zu der Ungerechtigkeit verleiten konnte, selbst das Bers Dienstliche der mitgetheilten Litevaturnotizen zu verkennen. -Die dritte Abhandlung untersucht die Frage: was von den auf den verstorbenen Konig von Portugal, Joseph Emanuel, in der Macht vom 3. Septem ber 1758 gewagten Angriffe zu halten sey? Schuld der Familie Tavora und der Ungrund der über Pombal ausgestreuten Verläumdungen wird außer allen In der vierten Abhandlung werden die Zweifel gesetzt. weitern Folgen des Angriffs auf den Konig, die gerichtlichen Untersuchungen und die Hinrichtungen erzählt, woben wir der Marquisinn Eleonora von Tavora unsre Bewunder rung nicht versagen konnen. - Die Vorrebe enthalt noch einen Nachtrag zu des Verf. Abhandlung über die martervolle Hinrichtung des Regulus zu Karthago, die Beurtheis lung einer Parallele zu der patriotischen That der Philant aus der pbrygischen Geschichte, und noch einige Bemerkungen, die zu richtiger Schatzung Pombals dienen. — Bergnügen erwarten wir die Fortsetzung dieser Probleme. Ow.

## Erdbeschreibung, Reisebeschreibung und Statistik.

Kleine und unterhaltende Wanderungen und Reisen. Erster Band. Leipzig, ben Sommer. 1799. 18 und 452 S. 8. 1 ML. 10 H.

Abermals eine neue Anlage, die vielleicht zu vielen Banden erwachsen wird, wenn ber Geschmack an Reisebegebenheiten indeß nicht wieder abnimmt. Kamen seit dieser veranderten Richtung der Leselust weniger Romane zum Vorschein: so tonnte man mit folch einem Erfolge schon zufrieden feyn; denn wie durftig und furgsichtig es auch in dem Tagebuche mans des Beobachters aussehen mag: immer noch find dergleichen den geistleeren Abentheuern und politischen Rannegiesserenen vorzuziehen, womit unfre Lesewelt seit ein paar Dugend Sahren fich tauschen lagt. Ein Reisebeschreiber muß doch wenige stens gewacht haben, wenn er seine Wahrnehmungen uns mittheilen will; da die Legion der Romansudler hingegen mit ihren Traumereyen uns unterhalt, worunter nicht wenige aegri somnia, und noch obenein ansteckend find. vorliegende neue Reisesammlung betrifft: so wird Lander: und Menschenkenntniß zwar nicht sonderlich durch sie erweitert; als nicht gang unnugen Zeitvertreib fann man fie aber bennoch empfehlen; auch deßhalb. ichon, weil der Wortrag lesbar genug ift, keine verderblichen Grundsage eingeschwärzt werden, und der oder die Ueberseter nicht ohne Sachtenntniß zu Wer-Für correcten Abdruck ist gleichfalls gesorgt, und überhaupt mehr Fleiß angewandt worden, als zwey Dritteln aller der Sammler sich nachruhmen lagt, die zu Zeitkurzern des Publici fich aufwerfen, ohne die geringste hierzu nothis ger Eigenschaften zu besiten.

Diesen ersten Band füllen sechs Artikel, deren erster und dritter aus Berenger's Soirées Provençales gezogen sind, die 1786 in drey Bandchen erschienen, und von seinen Landsleuten mit Benfall gelesen wurden. Vermuthlich wegen der launigten Einfalle, und sentimentalen Ergüsse, die man häusig darin antrifft: denn von den Eigenheiten der Provence gab es längst schon, und das weit bestiedigerernde R. U.D. B. LII. B. I. St. IVs Zest.

- Crimin

Dadrichten. Gelbft mas er hier von ber Gegend zwischen Marseille und Lyon erzählt, ist wenig anziehend; und nicht viel mehr die Schilderung der Stadt Mir und ihrer Umge. bungen. Wie lustig, im Vorbengehn erwähnt, sticht dagegen ab, was unlängst Herr von Thummel über diese wirks lich langweilige Stadt humorisirt hat! Wem um nahere Kenntniß davon zu thun ift, bem wird Papon's, auch bereits in's Deutsche gebrachte Reise durch die Provence un. gleich bessere Dienste thun; und was überhaupt die mittag. lichen Striche Frankreichs betrifft, hat der Schweizer Sisch, in seiner vor ein paar Jahren davon mitgetheilten Beschreibung lehrreichere Nachrichten geliefert, als selbst Eingebohrne des Landes uns bisher vorlegen konnten ober wollten. Nummer II. enthalt aus ben Schriften bes Botanifers Darluc, vermuthlich seiner Histoire naturelle de la Provence, eine umståndliche, das That und die Stadt Barcelonette betreffende Dotig; auch ichon vor 20 Jahren geichrieben, und nach allen den Verheerungen, die selt der Revolution jene Alpengegend gleichfalls beimsuchten, kommehr so gut als un. Mach einer 1764 angestellten Bahlung, betrug brauchbar. die Bevolkerung des ganzen Thals gegen 16, 500 Seelen, wovon das Hauptstädtchen gleiches Namens 2106 enthielt. Trop dem der alten Staatsverwaltung so übereilt Schuld ge. gebnem Drucke, foll die Bolksmenge feit Unfang des Jahr. hunderts laut den Kirchenbuchern boch um ein Viertel zugenom. men, und, was noch mehr sagen will, auch ihr Wohlstand sich merklich gehoben haben. Dieser scheint besonders aus verbes serter Biehzucht entstanden zu senn; wenn aber der Reisebe= schreiber von mehr als sechzigtausend Schaafen, Hammeln und lammern spricht, die im Durchschnitt jahrlich in dem fleinen B. zu Markt gebracht werden follen: so muß wohl irgend ein erheblicher Druckfehler hierben obwalten; weil es mit dieser Anzahl gar zu unwahrscheinlich aussieht. sehr viel Tuch, glaublich von der gröbsten Urt, soll hier ge: webt, und nach Bourgogne, selbst in's Genuesische ver-Ueber das auch nur muthmaagliche Quan. fahren werden. tum aber findet sich keine Sylbe; mit dessen Ungabe ben ehemaliger Zollversassung es doch in Frankreich wenig Schwierigkeit hatte. Wie kläglich es indeß um andre Zweige der Betriebsamkeit stand, erhellet schon baraus, daß ben einem in dasigem rauhen Winter sehr ausehnlichen Holzbedarf, die Einwohner noch an keinen zu rechter Zeit besorgten Vorrath gedacht; sondern das noch grüne Holz frisch drauf sos aus dem benachbarten Forste holten, und durch daraus entstehens den Rauch ihre Wohnung zur wahren Enklopenhöhle machten. Daß übrigens ben aller Zunahme der Erwerbsmittel diese Thalleute dennoch zum Auswandern so geneigt sind, daß jährlich s bis 600 in die weite Welt gehen, und davon ein Viertel wenigstens seine Heimath nie wieder sieht, deutet doch ebenfalls auf irgend ein mächtiges Localhinderniß; und reimt sich nicht sonderlich zu dem obengerühmten Volksanzwuchse, der durch Ansiedler aus der Fremde gewiß nicht vers mehrt wird. Alles das aber läßt der Botaniker in seiner Monographie unerörtert, als dem es vermuthlich genügt, daß ein vom Winde anderwärts hingesührter Saamen auch da Wurzel saßt.

Nicht viel lehrreicher fieht es unter Mummer IV. aus, bie mis dem Voyage philosophique eines Ungenannten von Calais aus bis London und einige feiner nachften Plage, in mehr als sechs Bogen uns eine Menge nur das Individuum des Fremdlings kenntlich machender Zuge mittheilt; wo das her auf jedem Blatt ter Franzose, hochstselten aber der Welt. weise sich wieder finden läßt; ungerechnet, daß Alles, was hier erzählt wird, schon hundertmal aufgetischt worden, und nur ein Leser, der noch gar nichts davon gehört, diese angeb. lich philosophische Reise mit zu niachen Lust behalten wird. Denn nur der Anfang erst befindet sich hier; und mas von London selbst darin vorkommt, steht in jeder noch so une Auch muß der Franzmann bedeutenden Relfebeschreibung. vor geraumer Zeit schon bas Giland mit feinem Besuche beehrt haben : benn feit vielen Jahren bereits gilt der ungeheuer große, und mit architektonischen Bergierungen dennoch überladne Garten zu Stowe nicht mehr für das Anziehends ste, mas England in dieser Art aufzuweisen hat. von biesem Ort eigne, mit Rupferstichen reichlich versebene Wegweiser giebt: so war es dem Wandrer leicht genug, auch hinter her noch mit großer Umständlichkeit davon zu schwaßen; ohne daß man durch etwas anders entschädigt wird, als die oft aufferst naiven Bergenserleichterungen, womit ein frandossischer Philosoph über Alles, was in Paris und seiner Mache barichaft nicht zu sehen ift, sich Luft macht, und seinen Landsleuten den Text lief't: warum sie dergleichen nicht eben so gut, und wohl noch beffer hatten? Denn bekanntlich fehlt

••

es dem glücklichen Frankreich nur am Willen, und an einiger Aufmunterung von Seiten der Regierung, um sich bis in die Region jeder Vollkommenheit zu schwingen!

In Rucksicht auf sichere statistische Data, hat es mit Mummer V. feine trostlichere Bewandtnig. Dieser Auszug ist der langste von allen, und kostet beynah 200 Seiten. ist aus der Rélation des plusieurs voyages, eines hier nicht nåber angegebnen Saugnier übersett; der indes nichts weiter als Ladendiener scheint gewesen zu seyn, und den gewöhn. lichen Weg fein Brod und etwas mehr zu verdienen zu lang. weilig fand. Durch kaufmannische Spekulation über See hoffte der unruhige Ropf seinen 3weck geschwinder zu erreis chen; schiffte daber zu Ende 1783 sich ein, (wohin? wird nicht gesagt; vermuthlich aber nach Senegal) litt jedoch schon an der Maroffanischen Ruste Schiffbruch, den er malerisch genug befchteibt; mard von ben Sagra : Arabern jum Scla. ven gemacht, in's Innere des Landes geschleppt, wo er febr oft seine Herren wechselte; wie naturlich, viel Ungemach zu erdulden fand; und mas in Wahrheit fur großes Gluck zu nehmen war, doch nach furger Zeit schon ausgeloft, und nach Maroffo geführt wurde; von wo er über Tanger und Cabir, nach faum-zehnmonatlicher Abwesenheit wieder in Frankreich anlangte. Auri facra fames verließ ihn bennoch so wenig, daß, nur ein halbes Jahr darauf, er schon wieder nach Senegal schiffte, dießmal zwar glucklich anlengt; sein Sandelsverkehr aber mit defto ungunstigerm Erfolge treibt, und bennahe eben so arm als er abgesegelt, im August 1786, nach Saufe kommt. Mehr Abentheuer, wie aus Obigem schon sich schließen läßt, als fruchtbare Reisenachrichten; wie denn der gute Mann auch nicht unterrichtet genug war, um dergleichen zu liefern, und mit einem Mungo Park daher ganz und gar feine Vergleichung aushalt. Babrend feines Mufenthalts am Senegal und basiger Begend alles voller Saudelsdetail, das, so kahl hingeworfen, nur ein französischer Raufmann verstehen fann; und weil das Unternehmen schlecht ablief, auch so viel uble Laune, daß man gegen seine Schilderung des Locals Mißtrauen zu fassen Ursach hat. Seine Wanderungen in ber Saarawuste noch am unterhaltendften, weil man da wenig befannte Bolferschaften, obgleich nicht zu ihrem Bortheil kennen lernt, und der Reisebeschreiber selbst, mit so großer Offenherzigkeit überall zu Werk gebt.

baß

daß seine Person dem Leser mehr Antheil abgewinnt; weßbalb auch dieser Abschnitt des Bandes gewiß am liebsten wird durchgeblättert werden.

Die übrigen hundert Seiten beffelben, enthalten einen Auszug aus La Lande's langst bekannten Reisenachrichten Sier den turgen Strich von Turin nach von Italien. Mailand betreffend, und vorzüglich die Hauptstadt des Berzogthums felbst. Da man an dem Schicksal Italiens noch immer Theil nimmt: so hat dieser Artikel freylich das Berdienst des Augenblicks; allein der franzosische Gelehrte unternahm und beschrieb diese Reise vor mehr als 34 Jahren schon; wieviel muß seitdem sich nicht geandert haben? selbst vor dem Einbruche noch französischer Rauberhorden, denen leider ein furger Aufenthalt hinreichend ift, Alles auf hundert Jahre hinaus umzukehren! Zwar hat ber leberfeter auch für Erganzungen und Berichtigungen geforgt; wenn andere bergleiden in einer neuen, dem Rec. unbefannt gebliebnen Ausgabe des Originals nicht schon fteben; aber auch so noch ges Schieht bem Bedürfnisse bes Bangen nicht Genuge. Wo es auf Anwendung eracter Wiffenschaften ankommt, bleibt La Lande ein allerdings immer febr achtungswerther Schriftsteller; gegen seinen Beschmack aber, feine Unbefangenheit, und statistischen Renntnisse steigen nicht selten erhebliche Zweifel auf. - Daß Alles in Diesem erften Bande, fich in Rud. ficht auf Ton und Vortrag recht gut lesen lagt, ift schon oben Troubadour hatte man jedoch nicht burch gesagt worden. Meistersanger übersetzen, oder die Morillons an dem Londner Bruckengelander gang unverdeutscht laffen follen. Bielleicht sind es: Modillons, Sparrentopfe namlich der Rrangleisten.

Im.

Der Reisende, oder: geographisch historische Beschreibung merkwürdiger Städte und Gegenden, nebst mehrern naturhistorischen, technologischen, physikalischen und religiösen Bemerkungen. Ein tesebuch für Jedermann. Fünster Theil. Deutschschen P3

land. 1 Alph. 3 Bog. Berlin, ben Dieterici.

Wir können nicht laugnen, daß wir diesen Theil mit Bergnugen und Unterhaltung gelesen haben, und bas wegen der Unbefangenheit und Freymuthigkeit, mit der ber Berf. seine Bemerkungen über die beschriebenen Orte und beren Einwohner mittheilt, und die wir größtentheils, nach andern Madrichten ober eignen Erfahrungen zu urtheilen, gegrun: det gefunden haben. Es beschäfftigt sich aber dieser Theil mit Wittenberg, wo sich jetzt nur Urme und Unbemittelte eine finden, und überdem zum Theil noch an die alte rohe Burschen. zeit erinnern sollen, welches doch beydes bekanntlich falsch ist. Leipzig, die druckende Censur und Bucher : Commission mit ihren Spurhunden foll den Buchhandel fehr herabbrin. gen; der so oft gerügte fteife Raufmannston, mit widerlichen aristokratischen Pratensionen vermischt, wird auch hier erwahnt. Die Preußische Regie, die die Sachsen so oft ihren Machbarn vorwerfen, soll nicht so schlimm senn, als die sächsis sche Acrise. Bubertsburg. Meißen. Die fürchterliche Beschreibung von ber Fürstenschule, ihren murrischen Lehe rern, militarischer Subordination, Ehrgefühl erstickenden Strafen, 60 Ohrfeigen, die ein junger Mensch aushalten musse, ohne klagen zu durfen, und von albernen Lectionen, hat nicht mehr statt, wie der Berf. wohl hatte willen kon-Daß man noch jest auf einem Spaziergange von einer Viertelmeile , wey bis dren Schweine, eine Mandel Hirsche und einige hundert Hasen antresse, ist doch wohl auch übertrieben. Ben Meißen soll der sächsische Steinwein wach sen, den wir unter diesem Mamen, auch unter Dieser Gute nicht kennen. Dresden, sehr umståndlich. Hierher musse man reisen, um an der Kreuzkirche alle mögliche Fehler eines Bebaudes vereinigt zu sehen, und zu lernen, wie man nicht bauen solle. Wenn man im großen Garten einen Spaziere gang von 40 Schritten mache: so wisse man den gangen Inhalt, wie ben einem Roman von 10 Banden, dessen Intrigue man schon im ersten etrathen konne. Die schönsten Particen sepen für Fasanen verschlossen. Ungezogenheiten der adlichen Junker der Leibgarde benm Theater. Viel über den Sof und deffen Etikette; knechtische Unterwürfigkeit der Dresdner gegen alles, was nut von Ferne jum Hof gehört. Bom

Vom Adel und Militar. Sitten und Gebrauche. — Zwen Drittheile aller Haarbeutel (nebft Chapeaubas: Buten) in Deutschland sollen bier getragen werden: über Belehrsamkeit und Künste — literarische Urmuth — Benspiele lacherlicher Censur, Belustigungen, Theater — Berstummelung der Theaterstucke durch sonderbare Censurgelege - Marionet. tenmäßiges Betragen der Zuschauer in Gegenwart des hofs. Ueber Policey und öffentl. Anstalten. Aber warum wird des wohleingerichteten sogenannten Museums nicht erwähnt? Rachbarschaft von Dresben. Königstein. Torgau . worzu der weitlauftige Bericht von dem Torgauer Treffen? Lauchstädt — angstliche Absonderung des Adels vom Bur-Salle — Tadel des Baisenhauses. gerstand. ten der dasigen Musensohne. Wörlitz. Dessau. Frage, wie ein Fürst von solcher Milde des Charafters die Parforces Jagd so lieben könne? Eisenach — das Frauenzimmer soll etwas phlegmatisch — weder start an Knochen, noch am Fleisch senn — es ist lächerlich, einzelne Benspiele zu allgemeinen Charakteristiken zu machen! Biel aus der Geschichte der Thuringschen Landgrafen ben Gelegenheit der Wartburg. Schnepfenthal — Bechstein wird noch als einer der vornehmsten Lehrer angeführt. Gotha — Sollte hier nicht der Rultur des Predigerstandes zu viel Ehre wiederfahren, da man boch weiß, daß Biele mit der Anftlarung ihres Chefs nicht zufrieden sind? Gardereuter, die ben der Bibliothet Badje stehen, sollen daben lesen, und Brieftrager und Ba: genschmierer, Englisch, Französisch und Italianisch sprechen; Bauern sollen Atlasse und auserlesene Bibliotheten haben. — Weimar. Der Kremde denkt sich den Wohnort so großer und vorzüglicher Köpfe als den Sit des Lichts und ber Aufklarung; findet aber Alles alltäglich, und die großen Ideen, die er mitbringt, verlieren sich ganz; alles hat das armselige Unsehn einer nahrlosen Landstadt, und lebt von dem Luxus eines eingeschränkten Hofs. Das sogenannte Industries Comptoir ist das Einzige, was hier von Industrie existirt. Das Sebenswürdigste ift der Park; wie in aller Welt aber verirrt sich eine Beschreibung der Berliner Charite' hierher? Gate Erziehung des Erbprinzen. Unter den merkwürdigen Mannern in Weimar hatte doch auch Lips, Bottiger und Bertuch erwähnt werden können. Run der Miedersächsis sche Kreis. Magdeburg. Salberstadt. Aschersleben. Solstein, mit einigen Städten, ben Biel nichts von dem neuen

neuen Kanal. Sannover. Die Abgaben, sagt der Verf. find faum nennenswerth, vielleicht will er fagen: find taum zu nennen. Von Anigge lebte nicht in Hannover; sondern in Bremen. Fottingen. Die Censurfreyheit der Professo: ren ift nicht die, wie sie der Berf. glaubt. Ift denn die Jurisdiktion der Universität über ihre Studenten bloß Gottins gen eigen? Das Sarzgebirge und deffen Stabte, Oftero. be, Clausthal, Zellerfeld, von bem dasigen Bergbau. Bon dem Brocken. Wolfenbuttel. Braunschweig. Biel von den hiefigen Fabriken und Anstalten. Belmffadt. Seren Beireis Seltenheiten. Luneburg, Bremen, Samburg. Biel angenehme Machrichten über den Charakter der Samburger und ihre Amftalten; weniger aber über ihren Sandel. Run kommt der Berf. nach Murnberg. Hier scheint das Meiffe noch aus Nicolai's Reisen genommen zu senn. Auch der schone Brunnen liegt hier noch in einer Ede; ob er gleich schon lange nach Petersburg abgeholt ift. Ueberhaupt haben wir bemerkt, daß dem Berf. oft die neuesten Rachrichten ent. gangen find. Erlangen. Bamberg — auch aus obiger Quelle. - Pommersfelde. Der Berf. erflatt seine Compilation mit diesem Theil vorerst für geschlossen.

Bg.

Die Staatsverwaltung von Toskana unter der Regierung seiner königlichen Majestät Leopold II.; aus dem Italiänischen übersetzt und mit Anmerkungen begleitet von Dr. (M.) August Friedrich Wilhelm Crome. Dritter Band. Oder: Gesetze und Verordnungen S. K. M. Leopold II. in Toskana, von den Iahren 1765—1791; nebst den Gesetzen und Verordnungen S. K. H. Ferdinand III., G. H. v. T. von 1791—1794 incl. Nach einer richtigen Uebersetzung aus dem Italiänischen in einen Realauszug gebracht, nach den Iahrgängen geordnet; so wie mit einer Einleitung und vollständigen Registern versehen, von August Friedrich Wilhelm Crome. Voran, zwey

zwey wichtige Toskanische Urkunden. Leipzig, bey Voss und Comp. 1797. Zusammen 3 Usph. 10½ Bog. 4. 3 Mg. 12 ge.

Die benden ersten Bande erschienen zu Gotha 1795, und wurden zu ihrer Zeit in dieser Bibliothek angezeigt; die Bersogerung dieses dritten entschuldigt Herr C. mit den fortwah. renden Kriegsunruhen. Er enthalt, was der Titel besagt, nämlich einen bald kurzern, bald längern Realauszug aus den von 1765 bis 1794 in Toskana ergangenen Landese herrlichen Berordnungen, die im Original eilf Codices oder koliobande fullen, und als Belege zu dem, was im ersten Band vorgeeragen ift, anzusehen find. Die Ordnung, nach welcher fie in den einzelnen Banden auf einander folgen, wählte herr E. so, wie bas Summarium des Originals, das jedem Bande vorgesetst ift, sie beobachtet; namlich alpha. betisch nach den Materien, und da, wo dieß, der ungablig vielen Gegenstände wegen, nicht thunlich war, nach den Tribunalien, von denen die Verordnungen ausgiengen. nun aber unter den nach dem Alphabet gestellten Hauptrubris ten mehrere, nicht eben so, sondern chronologisch geordnet werden mußten: so erleichtern die nach jedem Jahrgange solzenden kleinen alphabetischen Register das Zussuchen ders Moch mehr aber leiftet hierin das am Schluß des Berks befindliche vollständige Sachregister. Um auch die Beitfolge, nach welcher die Edikte erschlenen, zu erfahren, ift jedem Evder noch ein chronologisches Register angehängt, welches die Nummer der Verordnungen, das Datum jund das Jahr ihrer Erscheinung, nebst der Seitenzahl, wo sie in dem Werk stehen, andeutet. Man erkennt daraus auf Einem Blick, welche Staatsgeschaffte der Regent in jedem Inhre zuerst vornahm, welche Ordnung er daben beobachtete, wie mancherlen Veranderungen ein und derfelbe Gegenstand manchmal in Ginem Jahre erlitt, und welche Angelegenheis ten in jeder Epoche besonders von ihm bearbeitet wurden.

In der von Herrn Er. herrührenden, über 8 Bogen starken, sehr gut geschriebenen Einseitung wird der Geist der Florentinischen Gesetzgebung vom J. 1415 an entwickelt; das Charakteristische der Gesetze unter jedem der nachfolgenden zehen Großherzoge anschaulich gemacht; vorzüglich aber P5 ieder

- constr

jeder einzelne Coder der Legislatur Leopold des zten und Ferdinand des zten besonders commentirt, so daß nicht nur die Hauptreformen eines jeden Jahrs angezeigt; sondern auch die merkwürdigsten Verordnungen der verschiedenen Zweige der Staatsverwaltung, nach einer gleichformigen Ordnung, durch alle Codices hindurch, mehr erläutert, die in dem Auszug etwa zu kurz ausgezogenen Edikte ergänzt werden, u. s. w.

Die Auszüge selbst rühren so wenig von Herrn C. her, als die Uebersetzung der italianischen Urschrift in den beyden ersten Banden. Diese hat, wie bekannt, Herr Rath Jagesmann in Weimar verfertigt, und jene einige Ungenannte. Herr C. versichert aber, daß er ihre Arbeit revidirt habe, und bürgt für die Treue der Uebersetzung, und für die Richstigkeit des Auszugs, in Hinsicht auf den Sinn jeder einzelnen Verordnung.

Von den benden voranstehenden Urkunden, deren der Titel gedenkt, ist die erste Kaiser Karl des oten Investituracte Franz des zten, Herzogs von Lothringen, mit dem Großherzogthum Toskana vom 24sten Jan. 1737 (vollståndiger, als anderwärts, und italiän. Original): die andre, die Verzichtleistungsakte Kaisers Leopold des 2ten in Unsehung des Großherzogthums zum Besten seines zweyten Prinzen, des jezigen Großherzogs; nebst der Belehnung und Abtretung dieses Landes an die Secundogenitur vom 21sten Jul. 1790, und der Uebernehmungsakte vom 22sten Febr. 1791; welche hier zum ersten Mal, und zwar in lateinischer Sprache, gedruckt erschienen.

Herr C. hoffte noch im J. 1797 den 4ten und letten Band des Werks, der die historisch: statistische Beschreibung des Großherzogthums enthalten soll, zu liefern: allein, bis jett (nach Michael. 1799) hat man noch nichts davon gesehen. Vermuthlich ist an diesem Ausbleiben ebenfalls der leidige Krieg Schuld.

Da.

Mémoires historiques et politiques sur la République de Venise rédigès an 1792. Prémière et Seconde Partie. (à Hambourg) 1795. Zusam= men 1 Alph. 15 Bog. 8. 1 Me. 16 ge.

Mémoire iustificatif de l'Auteur des Mém. hist. et polit. sur la Rép. de Venise, composé par luimême en 1792. á Lyon (vielmehr à Hambourg) 1796. 12 Bog. 8.

Apperçu des rapports politiques de la Rép. de Venise, pour servir de Supplément aux Mémoires
hist et polit de cette République. Du même
Auteur. En Juin 1796. à Hambourg, chez
Mutzenbecher. 7\frac{1}{2}\mathbb{D}0g. 8. 8 32.

historische und politische Memoiren über die Republik Venedig. Geschrieben im Jahr 1792. Machegeschen, verbessert und mit Unmerkungen bereichert von dem Verfasser. Aus dem Französischen übersetzt von Heinrich Würßer, Doctor der Phislosophie. Dren Theile. Hamburg, ben Mukensbecher. 1796—1797. Zusammen 59½ Vog 8.3 Me.

Wir erwähnen dieser Schriften in unstrer deutschen Bibliothek bloß deswegen, weil sie in Deutschland gedruckt und verlet worden sind, und weil ihr Verf., ein venezianischer Nobile, Graf Leopold Curti, eine Zeit lang in Deutschland, vorzäglich in Altona gelebt hat. Wir verweilen um so vielsweniger bey ihnen, da sie kängst durch mehrere Auszüge und Necensionen, besonders aber durch die Würtzerische Ueberskung in allgemeinen Umlauf gekommen sind. Diese Ueberskung ist den Originalien weit vorzuziehen, weil sie sich biel bester lesen läßt, als jene, die so schlecht französisch gesschrieben sind, daß man sie nicht ohne Widerwillen betrachten find, daß man sie nicht ohne Widerwillen betrachten fann; vornehmlich aber, weil sie unter den Augen des Orasen versertigt, und von ihm selbst mit vielen Anmerkun-

gen und Zusähen bereichert worden ist. Einige Abschnitte hat er sogar ganz umgearbeitet. Ueberdieß ist inzwischen die in den Memoiren so gründlich und freymuthig abgefaßte Statissie von Venedig zur Antiquität geworden; indem die Allegewalt der Franzosen diese aristokratische Republik theils monarchisitet, theils demokratisitet hat. Damit werden auch die Verfolgungen des Verfassers, deren das Intelligenzblatt zur Allgem. Literaturzeitung (1796. S. 171 n. f.) erwähnte, wie auch die vielen Mängel und Mißbräuche der venetignischen Staatsversassung, welche Curti so lichtvoll darstellt, und freymuthig rügt, ein Ende genommen haben.

In dem Mémoire justificatif, das, nebst dem Apperçu, den dritten Theil der Ueberschung ausmacht, erzählt der Graf die traurigen Schicksale, die ihn seit 1787 betroffen haben. Man kann diese Erzählung nicht ohne Rührung lesen, und wird sehr geneigt, ihn für unschuldig zu halten. Indessen, wer vermag über ihn abzuurtheilen, ohne erst seine Widersacher gehört zu haben? Doch, er wurde ja unverhört und ohne alle Processorm, aus den venetianischen Staaten verbannt!

In der Nebersicht geht des Verf. Absicht dahin, ju zeigen, worln domals, als er sie aussetze, die wahren politischen Verhältnisse Venedigs bestanden. Aus den Memoiren leuchtet es schon hervor, und S. 193 sagt es E. ausdrücklich, daß Venedig dereinst nothwendig unter Desterreichs Herrschaft gerathen werde, es möchten nun Vorsälle eintreten, die man bis dahin nicht habe voraussehen können; "welche aber jest, da ich schreibe, nicht bloß möglich; sondern selbst wirklich werden dürsten."

Or.

# Biblische, hebräische, griechische und über: haupt orientalische Philologie.

Johann Jahn ('s), Doctor (s) der Philos. und der Theol., k. k. Professor (s) der orientalischen Sprachen, der Einleitung ins A. Testam., der bibl. bibl. Archäol. und der Dogmat, auf der Universität zu Wien. Biblische Archäologie. Erster Theil. Häusliche Alterthümer. Zwenter Band. Mit Kupfern. Wien, ben Wappler. 1797. 86 und 666 Seiten, gr. 8. nebst 5 Kupfertafeln 4.

Mit diesem zwenten Bande beschließt ber wurdige Herr Bf. die Beschreibung der hauslichen Alterthumer der in der Bibel vorkommenden Bolfer, und hat sie mit dem namlichen Fleis se, mit der namlichen Sorgfalt und Einsicht ausgearbeitet, wie dieses ben der Anzeige des ersten Bandes gerühmt wor. den ist. Weil der Verf. keine bebraische, sondern eine biblische Archäologie zu schreiben, sich porsette: so konnte er manches mit aufnehmen, das zwar nicht zur Kenntniß der Bebraer gehörte; aber doch dem Bibelforscher befannt senn muß. In sofern bescheldet sich Rec. gern, das nicht zu rugen, mas sonst fremder Unswuchs scheinen durfte. Damit der Leser wisse, was er hier'zu suchen habe, setzt Mec. erst den Inhalt hierher, und fügt dann einige Bemerkungen hinzu. Dieser Band fångt mit dem siebenten Kapitel an: Von der Bandlung. Hier redet der Verf. von dem Handel der Phonicier und der Aegypter, von den Handelsstraßen, von den Schiffen und der Schifffahrt, von der Fracht zu Lande, von den mosaischen Einrichtungen des Handels unter den Hebraern, von dem Handel der Hebraer in spatern Zeiten, vom Maag, Gewicht und Gelde, von den Maagen der Lange, von hohlen Maaßen, von dem Gewicht und Gelde vor dem Exilium, von dem Gehalt des Gewichtes und Geldes vor und nach dem Exissum. Achtes Kapitel. Von der Bleidung. Materie der Rleidung, Farben der Zeuge, Rlei. dung der Hebraer überhaupt und insbesondere, Unterkleider, Burtel, Oberkleider, Sandallen, Pantoffeln und Schuhe, Bart, Haupthaare, Decke des Hauptes, Schleper des Frauenzimmers, Staab, Siegel und Ringe, Ringe des Krauenzimmers, Halsketten, Armbander und Riechbuchsen, Amulete, Spiegel, Beutel, Schweißtucher, Schminke und Malzeichen, Staats : und Trauerfleider. Neuntes Rapis Von den Mabrungsmitteln und Mablzeiten. tel. Won den Rahrungsmitteln überhaupt, von der Zubereitung

der Speisen burch Feuer, von den Muhlen, vom Mahlen, vom Backen und von den Backofen, vom Geschirre, vom Rochen und Braten, von ben verbotenen Speisen, von den Getranken, von der Zeit und andern Umftanden der Dafigeit, vom Tifche und ben Sigen, von der Urt zu fpeifen, vom Gastmable und der Gastfrenheit. Jehntes Kapitel. Von der häuslichen Gesellschaft. Vorkehrungen gegen Die Hureren, Bielweiberen, Wahl der Braut, Chehin. dernisse, Cheverlobnisse und Rauf der Braut, Sochzeit, Rebsweiber, Fruchtbarkeit der Che, Pflichtebe, bruch, Reinigungseid der verdachtigen Chefrau, Cheschel. dung, Geburt, Wochenbette und Wochenstube, Beschneis dung, Benennung des Kindes, Erftgeburt, Erziehung, vaterliche Gewalt, Testament und Erbschaft, Stlaven und verschiedene Urt, in die Stlaveren zu gerathen, Zustand der Stlaven ben den Sebraern und ben andern Volkern. tes Kapitel. Von den Sitten und Gebräuchen im Umgange. Sitten ber Bebraer, Boflichkeit, Gruß, Besuche, Geschenke, öffentliche Ehrenbezeigungen, Unterhal tung, Bad, Betragen gegen Fremide, Urme und Betiler, Unreinigkeiten. Zwolftes Kapitel. Von den Krank beiten. Die Krankheit der Philister, 1. Sam. 5. Jorams Krantheit, falsche Schwangerschaft, Aussas, delfen Vater. land und Wanderungen, Beschaffenheit und Vorbothen des felben, Rennzeichen der Bosartigkeit der Flecken, vollender ter Aussat, 1) der knollige Aussatz, und 2) der weiße, 3) der schwarze, und 4) der rothe. Pest, Sauls und Mebukadnezars Krantheit, Damonische, (nebst den Grunden . fowohl derjenigen, welche behaupten, die Damonischen des M. T. seyn vom Teufel, oder von den Seelen verstorbener bofer Menschen, oder von gefallenen Engeln befessen gewesen, als auch derjenigen, welche bloß naturliche Krankheiten an ihnen Dieser Abschnitt ist sehr vollständig abgehandelt, und begreift hundert Seiten. Der Verf. macht besonders bier einen sehr genauen Referenten der Grunde bender Partenen, und überläßt der Einsicht des Lesers die Wahl zwischen beyden. Doch sind die Grunde von der Art, daß der unbefangene Forscher auf die Seite der lettern treten dürfte. Rec. hat übrigens noch nirgends diesen Punkt so genugthuend ab. gehandelt gelesen als bier. Die Stellen find eben so gut flaffificirt, als die Denkungsart und der Sprachgebrauch der Bebraer und der alten Christen grundlich auseinandergesett.) Bon

Von dem Bafferbehalter Bethesba (es war ein mineralisches oder animalisches Bad), von den Painlytischen, von der Todesart Juda von Karioth, von der Blindheit des Magus Bar Jesu, und von der Krankheit Berodis Agrippa. Dreyzebn. tes Kapitel. Von dem Tode, dem Begräbnist und Tod, Bubereitung der Leiche, Leichenbegang. der Trauer. niß, Lage und Eigenthum ber Graber, Geftalt derfelben, Benlagen der Leichen, Grabmahler, Berbrennen der Leichen und Trauer. - Ben den gerühmten guten Eigenschaften dieses Buchs find besonders einige kleine Rlecken wegzumuns ichen, welche die Sprache und Einkleidung betreffen. der erfte S. S. 1 fangt fo an: "Sobald Eigenthum aner. fannt, und Eigenthumsrecht eingeführt wurde: so mußte auch Handlung (Sandel) entstehen 20.; sie (er) gewann pach und nach immer mehr Sicherheit und Ausdehnung, wie mit der Zeit bestimmte Dagen (Maage) und Gewichter (Gewichte) 2c. erfunden murden." Der Berf. Schreibt übers all Rarthaginenser. Athenienser ic. statt Rarthager, 21the. ner 20., Ehle, Ehlenbogen, (Elle, Ellenbogen), hierinfalls, Schiffarth (Schifffahrt) eine leichte Schnuppe (ein leich. ter Schnupfen) u. f. w. S. 7 wird gesagt "daß die Phonicier, wie einige aus Diodor IV. 23. V. 19 — 23 nicht unwahrscheinlich schließen, bis nach Amerika Handel getrieben hatten." Rec. halt diefes fur febr unwahrschein. lich. S. 52 Ben Gold aus Uphas wird nicht bestimmt, wo man sich dieses Uphas zu denten habe. Ben 8: 35 - 40, wo die Maage der Lange erklart werden, vermißt man eine vergleichende Tabelle der hebr. Maaße, wie man fle etwa bep Gisenschmidt, De Rome' de l'Isle u. a. m. findet. Eben so zu G. 41 — 46 eine Tabelle zur leichtern Uebersicht des Inhalts der hohlen Maaße. Warum der gelehrte Verf. in der langen Vorrede wider die Annahme einiger Mythen und Philosopheme in der Genesis eifert, befremdet den Leser um lo mehr, ba der Verf. sellst mehrere biblische Erzählungen dur Ehre der Bibel und der Bernunft nicht buchftablich nimmt, 8. B. in den triftigen Bemerkungen über die vermeinte Bun= derkraft des Teichs Bethesda, in der Relation über die damos nlichen Leute, u. s. w. Ein gutes hier vorhandenes Register über bende Bande erhöhet die Brauchbarkeit Dieses Berks, von welchem die folgenden Theile die politischen und die heiligen Alterthumer der Bibel enthalten follen. Die funf Rupferta. feln liefern das altere hebraische, oder sogenannte samaritische Ulpha.

Alphabeth, Abbildungen von jubischen Münzen, von der königl. Karwanserai zu Kaschan, vom Sonnentempel in Aesgypten ben Babain, so wie ihn Sicard beschrieb, von mot genländischen Trachten und Gebräuchen, die, besonders von den Ruinen von Persepolis, so wie sie Chardin, Niebuhr 2c. abzeichneten, entlehnt sind. Die genaue Angabe, woher der Verf. jedes einzelne Stück hernahm, verdient ebenfalls gerrühmt zu werden.

٤.

Commentationes theologicae, editae a Johanne Casparo Velthusen, ecclesiis sacrisque ducat. Brem. et Verdens. Praesecto, Christiano Theoph. Kuinoel, Professore Lipsiensi, et Georgio Alexandro Ruperti, gymnasii Stadensis Rectore. Vol. V. Lipsiae, apud Barth. 1798. 482 pagg. 8. 1 Rg. 12 H.

Dieser Band enthalt folgende Abhandlungen: I. D. Guil. Frid. Hufnagel Diff. in Pf. XVI. Erlangae 1787. 4. P. 1 - 18. II. Eiusdem Diff. in Pf. XXII. Pars I. Erlangae 1788. 4. p. 19-33. III. Eiusdem Diff. in Pf. XXII. Pars II. Erlangae 1790. 4. p. 34 - 40. IV. Eiusdem Diss. in Ps XXII. Pars III. Erlangae 1791. 4. p. 41 — 56. V. Christ. Frid. Schnurrer observationes in vaticinia Ieremiae. Pars IV. Tubingae 1797. 4. p. 57 - 82. VI. D. Frid. Sam. Winterberg Diff. de novo in terra ad Ier, XXI, 22. nondum edita. p. 83 - 103. VII. Eiusdem Diff. de gladiis iussu Christi ab apostolis comparandis ad Luc. XXII, 36 fqq. nondum edita. p. 104 - 116. VIII. Guil. Christ Gottl. Weise Diff. de more domini acceptos a magistris iudaicis loquendi ac disserendi modos sapienter emendandi, quam praeside Francisco Volkmar Reinhard publice desendit. Vitebergae 1792. 4. ab auctore recognita et multis augmentis locupletata. p. 117 - 197. IX. Ge. Alex. Ruperti animadversiones ad Psalmos, Specimen II. p. 198 - 226. X. D. Werner Car. Lud. Ziegleri historia dogmatis de redemtione, sive de modis quo redemtio Christi explica-

\$ 15 U.S.

batur, quorum unus iam satissactionis nomine infignitus haesit, inde ab ecclesiae primordiis usque ad Lutheri tempora. Goettingae 1791, 4. p. 227 - 299. XI. D. Gottl. Storr Diff. II. in Apocalypleos quaedam loca. Tubingae 1796, 4. ab auctore recognita. p. 300 - 360. XII. D. Joh. Casp. Velthusen animadversiones ad Dan. 11, 27 - 45 in primis de principum Romanorum connubiis ad firmandam tyrannidem inventis. Progr. Helmstad. in diem natalem Christi script. 1783. 4. p. 361 - 387. XIII, Eiusdem comparatio dicti Ies. X, 20 - 23 cum Rom. IX, 27 sqq. Programma, quo academiae Helmstad. nomine natalitia Christi A. R. S. MDCCLXXXV. indixit. p. 388 - 396. XIV. Christ. Ben. Michaelis Diff. chorographica, notiones superi et inferi, indeque adscensus et descensus in chorographiis sacris occurrentes evolvens, quam defendit Alex. Gottl. Baumgarten. Halae Mag. deburgicae. 1735. 4. p. 397 — 474. Das übrige ente balt ben Index locorum und verborum.

Rec. freuet fich uber ben guten Fortgang des Unterneh. mens, die einzelnen theologischen Commentationen in ein Banjes ju fammeln, fo oft er einen Band davon in die Bande bekommt, indem dadurch mabre Schage achter Belehrfam. feit ungleich mehr in Lauf kommen wie sonft, ja selbst der Bergeffenheit entriffen werden. Bisher blieben dergleichen Arbeiten, die besto grundlicher zu fenn pflegen, je beschrant. ter die zur Abhandlung gewählte Materie ift, gewöhnlich auf der Academie, oder an dem Orte, wo fie geschrieben wurden: so daß, wie Rec. zuverläffig weiß, auf einigen Univerfitaten nicht mehrere Eremplare abgedruckt werden, als grade jur Bertheilung unter die Mitglieder derfelben erforberlich find: benn ber Druck folder Belegenheitsschriften pflegt ein Onus des Universitätsbuchdruckers zu fenn. Durch dieß, warlich nicht auf pecuniairen, sondern einzig auf lite. rarifchen Bortheil berechnete Unternehmen aber, werden fols che gelehrte Urbeiten mehr res omnium; wenigstens ift nun bie Unbekanntschaft mit solchen Gelegenheitsschriften nicht mehr damit zu entschuldigen, daß sie nicht aufzutreiben fegen, ober zu wenig ins Publifum gefommen waren. Unter den in den letteren Jahren herausgekommenen fleinen Schriften zeichnen fich in diesem Bande Besonders die von Schnurrer, Storr und Tiegler aus, deren Namen schon für die Güte die\* 37. 21. D. 23. LII: 23. 1. St. IVs Zeft.

biefer, auch fonft nicht unbefannt gebliebenen, Arbeiten burgen ; nur daß wir herrn Storr eine minder von Parenthesen Arobende Schreibart wunschten, wodurch sie so schwerfällig und unverständlich wird. Much die alteren Arbeiten eines Sufnagel und Velthusen, welche hier erscheinen, behalten noch immer ihren eigenthumlichen Werth; wenn wir gleich jest über manchen hier gepraften und geausserten Punkt schon hinaus sind, wie z. B. ob es Mestianische Psalme, und Weissagungen überhaupt, gebe ober nicht. Undre Gelehrte haben sich auch die Dube gegeben, ihre Arbeiten von neuem burchzuseben, und merklich zu verbeffern, und in diefer verbesserten Gestalt in dies Werk einrucken zu lassen, als Weise und Storr, wodurch es gar sehr am Werthe gewinnt. Doch nicht bloß die kleineren schon einmal abgedruckten lehrten Arbeiten; fondern auch gang neue, und bisher ungedruckte werden uns hier geliefert; wohin in diesem Bande Die benden Winterbergischen Dissertationen, und die scharffinnige Abhandlung von Auperti über die Psalme, gehören. So findet also manche Abhandlung, die vielleicht im Kopfe oder Pulte des Gelehrten verschlossen bliebe, weil es an Gelegenheit zur Bekanntmachung (wenigstens in lateinischer Sprache,) fehlte, hier eine Aufnahme, und tommt ins Publikum, welches ein wesentliches Verdienst dieses Werkes Mus diesen neuern Arbeiten find wir schuldig unsern Les fern einige Proben mitzutheilen.

Winterberg erzählt in ber diff. de gladis iuffa Christi ab apostolis comparandis, wie er einst von einem feiner Buhörer mahrend der Lehrstunde gefragt fen: warum Jefus Luc. 22, 36 ff. seinen Jungern befehle, sich Schwerdter anzuschaffen? Er habe einen Vormand gesucht der Frage ausjuweichen, die er felbst nicht ju beantworten gewußt habe, bis ihm dieß nach vielem Nachdenken gelungen sen. (Diese für ben Lefer um so unwichtigere Erzählung, je meniger er ben der Stelle Strupel empfindet, hatte füglich wegbleiben mogen.) Siernachst pruft und widerlegt er dren Meinun gen älteker Interpreten, die allerdings hier unzulässig was ren. Seine eigne kommt dann darauf hinaus: Bas in der Stelle µaxcupa beiße, werde in der sprischen Ueber segung burch 1220 ausgedruckt, und dieß bedeute im La teinischen und Griechischen Xiphum. Durch eine naturlich Ideen

Ideenverbindung fen ihm nun ploglich eingefallen, daß in eben dieser Sprache 1250 cibum bezeichne. Diese Aehnlichkeit zwischen benden Worten habe ihn auf die Conjectur geleitet, daß Jesus Sabho gesagt habe; was aber seine Junger verhört, und Saipho verstanden hatten. Diernach erflart er nun erst die Stelle an sich; dann sucht er zu zeigen, daß Jesus Sprisch geredet habe, und wie es gekommen senn mochte, daß sich die Junger auf die angegebene Urt verhört harten. Allein was der Verf. auch immer aus dem Zusammenhange für seine Conjectur sagen mag: so bleibt doch, nach Rec. Gefuhl, die hierauf folgende Heußerung der Junger: nupie, ids maxaipai wde duo, in sofern damit unvereinbar, als Jesus nun das bemerkte Migverftandnig nicht gehoben; sondern vor Traurigkeit mit einem blogen inavov est darüber hinausgegangen senn sollte. Ueberdem hat Rec. dies le Stelle nie beunruhigt, weil er fie nicht gang wortlich nahm, sondern ungefahr so: "Zeiten werden kommen, wo es Doth thun mochte, man verkaufte den Rock vom Leibe, und schaffte fich ein Schwerdt an;" d. h. außerst gefahrvolle und bedrängte Beiten. Bum Erstaunen Jesu verstehen dieg die Junger ei= genelich. Bor Traurigkeit über diefe Erscheinung ben Schile lern, die er schon so lange unterrichtet und mit der Wahrheit bekannt gemacht hatte, daß sein Reich nicht von diefer Welt sey, und er durch die Gewalt der Bahrheit, nicht der Waffen, regieren wolle, bricht er plotlich ab mit einem: inavov est, nun, last es nur gut seyn, ich sehe wohl, ihr seyd noch immer die Junger nicht, die ich mir wun. fcbe. Ben dem allen aber macht die obige Conjectur dem Beobachtungsgeute, und der glücklichen Combinationsgabe des Werf. Chre.

Die Rupertischen Animadversionen erstrecken sich über Ps. 7 und 9. Gleich über das schwierige pro Ps. 7, 3, wo es heißt der erg in ergent erg erg in ps. verbreitet der Berf. solgendes Licht: Verba durch auf vulgo ad leonem, cuius imaginem poeta amplificer, et recte quidem, nist me omnia fallunt, referuntur, sed male explicantur ita: lacerans me, et non est, qui eripiat me. Chald. nwo discindet. Hieron: laceret. Radix pro non divellere vel dilacerare significat, sed avellere vel revellere, as proprie quidem frangere et rumpere, v. c.

1. Reg. XIX, 11 et Coran. Sur LXXVII, 4. Inde metu frangi, pavere, timere, v. c. in Michaelis chrestom. arab. p. 49 lin. 7 ed. prior. Leo autem proprie taurorum aliorumque animalium cervices frangere dicitur. Sic ap. Hom. Il. p. 61 fqq. et A. 175. Hor. od. 1, 23.9. Stat. Theb. XI, 27. Val. Flace. II, 458. — Quae cum ita sint, exquisite h. l. ac proprie de leone dicitur: qui frangit animalia, et cui nemo ea eripit, eripere conatur ac potest. Sonach ift es also unnothig, mit Michaelis, Knapp, Koehler, Dathe u. a. m. anzuneh. men, daß die Alexandriner und der Enrer ארן רמציל, oder אין מציל, על nemo sit, qui me servet et eri. piat, gelesen hatten, und daß hiernach unfer heutiger Text zu verändern sen. Ift gleich die Bedeutung von pro servare den Aramdern und Hebraern nicht unbekannt: (vergl. Ps. CXXXVI, 24. Thren. V, 8) so ist doch die gewöhnlis the Lesart nach der Aupertischen Darftellung vorzüglicher und erquisiter, so bag man eher glauben mochte, de Alexi andriner und der Syrer hatten ebenfalls die heutige Lesari gehabt; aber sie unrecht gefaßt. - Den Schwierigfei ten in der Wortstellung Ps. 9, 7 wo es so heißt האיב חמר חרכות לנצח וערים נחשת עבר וכרם המה der Berf. durch folgende veranderte Wortfügung ab:

> האיב וֶבֶר מְחָמָת (,) מְחִמָּח וְחָרָבוֹת לִנצח וּערים נְחָשׁח אבר וָבֶר מְחָמָת (,) מְחֹמָה)

Hostis — periit; vastitates aeternae et vrbes dirutae Evanuit memoria terroris, quem scil. olim hostes nobi incutiebant. Auf diese Art ist alles sliessend, natürlich un des Dichters würdig. Was das letzte Wort and betrisse betrisse bedeutet dieß, nach des Verf. Anmerkung, aegritudines vel terrorem, quo animus vel cor liquescat er conti descat, ad rad. In liquesecit, dissluere fecit, und die descat, adschie eigentli animi motum, s. conturbationem a rad In commoti est, adtonitus vagatus est, oder flustuavit, woher au flustus, s. mare a motu, Lat. aestus. — E zeugen nun unch alle übrigen Bemerkungen des gelehrti Versassens von der gründlichsten Vekanntschaft mit di vrientalischen Sprachen, und von einem seinen kritisch

Gefühle, und gebildeten Geschmacke in der orientalischen Poesse.

Ein besonderes Verbienst dieses Werkes ift es noch, daß barin auch alte, außerft selten gewordene gelehrte Abhandlun. gen aufbewahrt, und ber Bergeffenheit entriffen werden. Gi. ne besondre Zierde dieses Bandes ift die zulest oben ange: führte Dissertation von Christ. Bened. Michaelis, deren Mittheilung die Herausgeber Herrn C. R. Diemeper, und herrn Bibliothefar Wagnitz verdanken, da ein, mit Rands anmerkungen von eben diesem Chr. Bened. Michaelis, und Job. Dan. Michaelis versehenes Exemplar davon auf der Hallischen Baifenhaus = Bibliothet aufbewahret wird. - Bir glauben unfern Lefern einen Befallen zu thun, wenn wir fie durch die Inhaltsanzeige auf diese gelehrte Schrift aufmerk. sam machen: 6. 1 Praesumta argumenti facilitas, tractationi nostrae non obiicienda. §. 2 Nodos in suscepto argumento paene insolubiles deprehenderunt, ex Hebraeis Rimchi. §. 3 Ex christianis vero Gussettus et Cle-vicus. §. 4 Supera et insera diversos involvunt respedus, physicos atque morales. 6. 5 Respectu systematis totius mundi supera vocantur coelum et coelestia; infera vero, terra et terrestria. §. 6 Deus cum respectu ad coelum descendere dicitur, cum se mortalibus specialiter manifestat; adscendere vero, ubi manifestationem illam sui finit. §. 7 Alio ramen respectu descensus adscensusve Dei capitur Genef. XVIII, 21. XLVI, 4. Prov. XXX, 4. 55. LXVIII, 19. S. 8 Angeli et ministri Dei descendere dicuntur, et adscendere; itidem cum respectu ad situm terrae et coeli. §, 9 Infernus temere in sole quae-5. 10 Borealia sunt supera et adscensus terminum faciunt; australia vero infera, et terminum descensus: cum respectu ad elevationem poli arctici. §. 11 Ipsis scriptoribus et gentibus exteris borealia visa sunt esse fupera australia vero infera. §, 12 Adplicatur haec notio Alia exempla in quibus iter verfus austrum dicitur descensus, versus boream vero, adscensus. §, 14 Conciliantur cum hac notione duo exempla contraria visa Gen. XIII, 1. Num. XIII, 17. §. 15 Vius praecedentis observationis primus, nova etymologia vocum ser Septentrionis, et meridiei. §. 16 Vsus alter, situs locorum sacrorum decla-

declaratus, et ratio evidens quare 2. Sam. XXIV, 6 inferius et australe ex mente Chaldaei coincidant. §. 17 Vsus tertius, illustrata navigatio Paulina Act. XXVII, 3. §. 18 Specialior superioris notionis determinatio: Iter ex Cananaea in Aegyptum, descensus; ex Aegypto in Cananaeam adscensus est. §. 19 Vsus specialioris huius observationis, geminus locus illustratus Exodi I. 10 Gen. XLVI, 4. §. 20 Tertia superorum et inserorum classis: montes, colles et editiora quaeque loca, ab una; valles vero, planities, campi, et depressiora quaeque ab altera parte. - Vbi respectus hic diserte non explicatur, ex contextu et chorographiis facris indagandus est. §. 21 Oppida subinde supera, agri vero et pomoeria oppidorum infera esse censentur: quia oppida montibus superstructa suerunt. §. 22 Adplicatur observatio ad exempla Bethlehemae Ruth III, 3. 6. IV, 1. 6. 23 Item Ramae, seu Ramathaim 1. Sam. IX, 11. 14. 27. Dothan 2. Reg. IV, 18. Indeque declaratur locutio, via adscendens Iudd. XX, 31. XXI, 19. 1. Par. XXVI, 16 et quid in templo superius inferiusve fuerit. §. 24 Ex Iudaea reliqua in partem eius campestrem et in Philistaeam descenditur; hinc vero illuc adscenditur. §. 25 Aridum, seu terra continens in superis; maria, locus, flumina, fontes in inferis censentur. §. 26 Speciatim iter in intermedia Iudaea tum versus mare mediterraneum, tum versus Iordanem, descensus; retrograda vero profectio ascensus est. §. 27 Vsus praecedentis observationis pro illustrando loco 2. Sam. XIX, 25. 26 et vero situ Gilgalae 2. Reg. II, 1. § 28 A maioribus fastigiis tendens ad minora, descendere dicitur, hinc explicatur et vindicatur phrasis descendere super montes ludd. XI, 37. § 29 Situs locorum respectu decurrentis fluvii, facit quartam superorum et inserorum classem. §. 30 Quinta superorum inferorumque classis ad loca et obiecta, quae bello oppetuntur, adscenditur; contra ad loca, in quibus fit proelium descenditur, et ab his rursus adscenditur. 5, 31 Morali sensu loca digniora, supera; minus honora, infera. §. 32 Ad iudices et iudicia, veluti ad fastigia, adscenditur. §. 33 Reges, cum adeunt alios, descendunt: qui vero reges eorumque aulas adeunt, adscendunt. §. 34 Explicatur locus Cohel. III, 21 animae humanae adscensu sursum, animae vere brutorum

descensu deorsum. §. 35 Loca ubi tabernaculum conventus, arca soederis, et altare domino erectum, concipiuntur ut in fastigio posita. §. 36 Hierosolyma inprimis eminuit, physice quidem quodammodo, magis vero moraliter et dignitate. §. 37 Igitur Hierosolymam undiquaque adscenditur, ab Hierosolyma vero quaquaversum descenditur. §. 38 Iudaea ad alios Palaestinae tractus, et Palaestina tota ad exteras regiones relatae sublimes sunt. §. 39 Sacra fastigia eminent super fastigia tum physica, tum ex moralibus mere civilia. §. 40 Exempla a Gusterio obiecta, in quibus adscensus et descensus promiscue capi videntur, conciliantur ex diversis superi inferique respectibus. §. 41 Alia superioribus similia exempla conciliantur. §. 42 Adparentia ἄκυρα stili sacri resolvuntur: quorum primum, descensus ad fastigium. §. 43 Alterum adparens ἄκυρον adscensus ad fastigiis. §. 44 Tertium adparens ἄκυρον: adscensus ad humilia et plana.

Mn.

Sammtliche Schriften des neuen Testaments. Aus dem Griechischen übersetzt von Johann Jakob Stolz, der Theologie Doctor und Prediger an der Martinskirche in Vremen. Dritte, durch= aus verbesserte, und zum Theil wieder von neuem umgearbeitete Ausgabe. Erster Theil. XXVIII und 332 S. Zweyter Theil. VI und 274 S. Zürich und Leipzig, ben Ziegler und Söhnen. 1798. gr. 8. 1 RL. 18 Se.

Doppelt fühlte Mec. ben dem Anschauen dieser neuen Auflage das Vergnügen, welches er bey der Anzeige der vorigen Ausgabe (s. N. A. D. Bibl. 28ster B. S. 279—287) empfunden hatte; nicht bloß wegen der höhern Vollendung, die jest das Werk unverkennbar an sich trägt; sondern vorzzüglich des unendlich vielen Guten wegen, das die Lektüre diesser Uebersehung schon während des kurzen Zeitraums von der zwepten dis zur dritten Ausgabe unter dem bessern und gebilsdetern Theil unserer Nation gewirkt haben mag. Wie viele Q 4

a tal di

tausend Christen wurden schon innerhalb jener dren Jahre durch das Stolzische M. T. in den Stand gesetzt, was Jes fus und seine Schuler gepredigt und geschrieben haben, rich. tiger zu versteben, und den Werth ihrer Lehre besser einzusehen! Die dadurch erhaltene Reinigung ihrer Begriffe mußte sich indeß durch sie unter viele andere verbreiten, und biese reizen, fich ebenfalls der schönern Unficht der Burde des Christenthums zu nabern. Mur eine furze Zeit, und man wird gewiß die seligen Wirkungen schon spuren, welche dieses einzige driftliche Volksbuch unter uns hervorbringt; mogen gleich unwissende Popen, die von reinerer Schriftauslegung feine Begriffe haben, in der lacherlichsten Ruftung gegen baf. felbe kampfen, und es mit grimmiger Geberbe als eine noch gang unreife, und daber hochst ungesunde Frucht ausschreien. Rec. ahnete schon ben ber vorigen Unzeige die Bluthe zu eie ner kunftigen driftlichen Bulgata in ber Stolzischen Uebertragung, und er hofft, daß wenigstens die nachsten Genera. tionen die schöngereifte Frucht genießen werden, welche wir in ihrer Bluthe nur erwarten konnten.

Ueber die großen Vorzüge dieser Uebersetzung im Mgemeinen hat Rec., wie er glaubt, schon ehehin aussührlich und hinreichend gesprochen. Er darf also jest nur über die neuere Ausstattung furz referiren. Offenbar mar der Termin zu kurz, (etwa ein halbes Jahr) welchen die Verleger dem Verf. zur neuen Bearbeitung gesetzt hatten. Freilich mochte derselbe schon vorher von Zeit zu Zeit an dem Werke gefellt und geglättet haben. Allein dieses geschieht denn doch gemeis niglich nicht mit dem Geist und Eifer, als wenn die neue Auflage wirklich schon beschlossen ist. Es ware daher recht sehr zu munschen gewesen, daß er sich zur Ueberarbeitung bes Ganzen wenigstens anderthalb Jahre vorbehalten hatte. Und auch das ware für ein so großes und wichtiges Matios nalwerk, aller Vorarbeitungen ungeachtet, nicht zu viel ge= wesen. Denn in dem furzen Zeitraum konnte unmöglich alles genau gewogen, und das zu Berbessernde gang verbes fert werden. Er that indessen, was er konnte. nahm er auf die über das Werk erschienenen öffentlichen Bei urthellungen Rucksicht, prufte vieselben sorgfaltig, und behielt, was ihm davon das Beste schien. Mit Bergnügen bemerkte Rec. daben, daß der Verf. auch auf die von ihm in der obengenannten Unzeige ertheilten Bemerkungen nicht nur achtete; fon!

In the Cons

fonbern daß er von ihnen allein bis auf eine einzige, in die-Huch die fer neuen Ausgabe wortlich Gebrauch machte. neuern seitdem befanntgemachten, und zu seiner Renntniß gekommenen Gulfsmittel benutte er, fo wie die Privatbemerkungen, die er verschiedenen wurdigen Gelehrten gu ban-Unter diesen zeichneten fich besonders die von dem Herrn Domprediger Mikolai zu Bremen aus. Dieser Gelehrte, selbst als Uebersetzer des N. T. ruhmlich bekannt, sah den noch übrigen Theil dieser Uebertragung wortlich durch, (ehedem hatte er das schon ben den drey ersten Evangelien gethan), und machte den Berfasser auf die seinem Bedunken nach bemerkungswerthen Stellen aufmerksam. Minimt man hierzu noch die eigenen neuen Untersuchungen des S. St.: fo fann man leicht vermuthen, daß das Gange in Bergleichung mit der vorigen Auflage febr betrachtliche Borguge habe. Befonders suchte der Werf. seiner Uebersetzung, ben welcher man in vielen Stellen nicht mit Unrecht zu viel Umschreibung gefunden zu haben glaubte, mehr Gedrangtheit zu geben. Auch auf die Kritik der Lesart des Originals nahm er dieß Mal nach einiger Gelehrten Erinnerung mehr Rucksicht, und ließ basjenige hier unter dem Terte, und zwar mit kleinerer Schrift brucken, was sich in den meisten, altesten und besten Handschriften des D. T. nicht befindet, und also sur unacht anzusehen ist; ob es gleich in unsern gewöhnlichen Uebersetzungen zu stehen pflegt. Bedenklichen Freunden der Bibel mochte vielleicht vor dem Banten mancher Lehre des Christenthums bange werden. Allein durch diese neuen fritischen Untersuchungen ist keine Sauptlehre des Christenthums auch nur in einige Gefahr gerathen. Sehr wohl war es gethan, daß der Berf. den Menschensohn anstatt diesen Menschen durchgehends wieder aufgenommen hat. wird in den Biographien Messias anstatt. Christus mahr. scheinlich Benfall finden; so wie gewiß tein vernünftiger Er: Harer es tadeln wird, daß in den Briefen das erhabenere und mit großer Kraft gesetzte Jesus Chriffus auch aus asthe tischen Grunden durchgehends benbehalten mard.

Der bescheidene Verf. ist so billig selbst zu gestehen, daß seinem Werke noch manches zur Bollendung sehle, und daß es sich nur durch öftere Bearbeitung derselben nahern könne. Er erwartet daher keinen allgemeinen Benfall, macht sich auf ungleiche Urtheile gefaßt, sieht denselben mit Rosignation und

mit bem beften Biflen, aus allem zu fernen, entgegen; ift aber boch fest überzeugt, bag bie Guten und Cheln aller Partepen seiner Redlichkeit alle Gerechtigkeit werden wiederfahren lassen. Da es nur die Sache mehrerer Gelehrten senn muß, ihre Beytrage jur immer hohern Vollendung eines folchen Werts zu liefern, und da der wurdige Verf. auch auf Die geringsten Wemerkungen achtet: so will Rec., von dem Drange vieler andern Geschäffte baju gezwungen, nur einige wenige Stellen auszeichnen, welche kunftig noch gewogen ju werden verdienen mochten. - Er glaubt, bag bie Rebemeise: sich mit jemand um etwas vergleichen (Matth. 20, 2 συμφωνησαι μετα τινος εκ τινος) unserm Redegebrauch nicht gang angemeffen ift, für: mit jemand um etwas einig werden. Sollte nicht Matth. 8, 20 er hat nicht so viel Gigenthum, gewöhnlicher und schicklicher fenn, als er hat nicht fo viel Eigenes? Matth. 25, 10 ist der Oel wohl provinciell für das Del, und ebend. 23. 24 schneiden ju gemein und unverständlich für ernoten. Das Meffer fann Matth. 26, 52 und ofter, welchem ein neuerer Ausleger ohne allen Grund so febr bas Wort ju reden sucht, für Schwerdt, jumal unter solchen Umftanden, da man nach jemand einen Dieb führt, mohl nicht Statt finden. Wenn gleich paxcupa auch ein Messer bezeichnet: so ist ja boch nicht die Folge, daß dieses überall der Fall senn muß. Matth. 27, 22 ift nach des Rec. Bedünken das σταυρωθητω zu wörtlich und hart burch: Schlag ibn ans Breug! übertragen. Gollte wohl nicht: laß ibn kreutzigen! dafür geset werben tons nen? Dhne Zweifel wird das unlangst obne Doth, ob schon mit Runft und Anstrengung in An umgeschaffene Ent (Joh. 6, 19) diese Bielen mißfallende Gestalt nicht lange behalten. Man konnte sagen, daß schon die Latur bier ihre Rechte behaupten wurde. Denn sollte mohl ein fterbliches Muge über die tobende See hinweg dreißig Stadien weit, allo bennahe eine deutsche Meite, und zwar ben schon ziemlicher Sinfferniff, eine am Ufer wandelnde Menschengestalt unterscheiden konnen ? Go raumt man ofters ein fleineres Sinderniß weg, und fest ein großeres an deffen Stelle.

Vb.

Erläuterungen zum neuen Testament sur geübte und gebildete teser, von Johann Jakob Stolz, der Theologie Doktor und Prediger an der Martins-kirche in Bremen. Drittes Heft. Apostelgeschichte und Epistel (und Brief) an die Römer. Hannover. 1797. VIII und 196 Seiten. 8.

Much unter dem vielleicht mehr angemessenen Titel:

D. Johann Jakob Stolz — Anmerkungen zu seiner Uebersetzung sammtlicher Schriften des neuen Testaments, u. s. w.

Rec. verweist, mas die Form und den Werth dieser Unmerfungen im Allgemeinen betrifft, auf den 3often Band ber N. A. D. Bibl. S. 12 fg., wo er über das erste Stuck aussührlich referirt hat. Doch immer ist des Verf. Hauptabsicht, über den Geist des Ganzen zu sprechen, aus ereges tischen Grunden über den Sinn einzelner Stellen zu urthefe len, und von der, nach bemfelben gefaßten Uebersetung Die. denschaft zu geben. Gebildete Leser werden aus der sehr leichten und kunstlosen Darstellung der Umstände und Ben. haltnisse, unter welchen Jesus und seine Apostel einst aufgetreten sind, auch hier wieder viel Beruhigung und manche gute Belehrung schöpfen tonnen. Denn es ift fur jeben vernunftigen Chriften fein geringer Bortheil, wenn er in beu Stand gefest wird, fich von der allmaligen Unordnung un. fere herrn zu einer neuen Religionereform vernunftige und richtige Begriffe zu machen. Und darauf nimmt, ber Berf., was Rec. in diefen Uninerkungen durchgehends findet, überall Racficht. Bu munichen mare jedoch gewesen, dag in diesem dritten hefte ein mehr gleiches Maaß gehalten wor. den ware; indem der Verf. bisweilen ohne Noth weitlaufe tig wird, wo er fich hatte furger faffen fonnen, und nicht felten sogar gelehrte Diskussionen einwebt, deren Beift vielleicht auf einem Blatte zusammengefaßt werden konnte. Go findet man z. B. über die bekannte Stelle Rom. 9, 5 biet aber 16 Seiten angefüllt. Musterhaft ist die Runst des Bf. des exegetischen Sandbuchs, sich furd du fassen. Hir.

Deut-

FT 8-1000 In

## Deutsche und andere sebende Sprachen.

- 1. Der gefällige französische Sustör zur Selbsthüsse für diesenigen, die die französische Sprache leicht und in kurzer Zeit verstehen, schreiben und sprechen lernen wollen. Herausgegeben von Herrn Hof= Kammerrath Labraise, und zum Druck bestörbert von Wilhelm Friedrich Hezel, Fürstl. Heß. Regierungsrath und Professor zu Gießen. Leipzig, in Commission ben Kummer. 1799.

  1 Alph. 6 Bog. gr. 8. 1 Re. 12 Re.
- 2. Paradigmen der französischen Urtikel, Fürwörter und regulären Zeitwörter, zur leichtern Uebersicht und daher zur Erleichterung des Memorirens, sür Anfänger im Französischen, von dem Herausgeber des französischen Suflörs. Leipzig, in Commission ben Kummer. 1799. 2 Bog. gr. 8. 3 98.
- 3. Handbuch zum ersten Unterricht in der französischen Sprache; besonders auf Schulen, von Jos hann Heinrich Mennier, lector der französischen Sprache auf der Universität zu Erlangen. Nürnsberg, ben Grattenauer. 1799. 14 Wog. gr. 8. 16 R.
- 4 Erster Unterricht in der französischen Sprache. Für Kinder. Von Johann Val. Meidinger. Oritte, durchaus verbesserte Ausgabe. Frankfurt am Main, zu haben ben dem Verfasser, und in allen Buchhandlungen. 1798. 8 Vogen. 8. 5 R.
- 5. Vollständige und beutliche Vorstellung der französischen Deckinationen und Conjugationen. Zum Ge=

Gebrauch in öffentlichen Schulen und beym hauslichen Unterricht. Von J. F. Wolf. Breslau und Berlin, ben Gehr und Comp. 1799. 5\frac{1}{2} Bogen. 8. 6 ge.

Diemand wird wohl so leicht errathen, was die erste Schrift, die mit dem sonderbaren Titel eines Suffors gestempelt ift. eigentlich zum Inhalt habe. Ein Suffor foll demjenigen eine helfen, der nicht recht gelernt hat, was er gelernet haben. follte: ein französischer Suffer wird also bestimmt seyn, dasjenige von ihm zu erlernen, was man zum richtigen Gebrauch der frauzösischen Sprache zu wilsen braucht. Diesen Dienst kann und soll nun freylich jede Grammatik thun; weit es aber bequemer und leichter ift, dasjenige, mas man zu wissen verlangt, nach alphabetischer Ordnung aufzuschlas gen: so ist dieser frangosische Suffor eigentlich eine Gramma. tit, aus ihrem systematischen Zusammenhang zerrissen, in lexikographische Form gebracht, wo man alle Gegenstände der französischen Sprachlehre, Terminologie, Redetheile, und einzelne darin vorkommende Worte, nach der Folge der Buchstaben aufluchen kann, und bey jedem Artikel alles das in möglichster Vollständigkeit bepsammen findet, was sonst in mehrern Asschnitten der Grammatik zerstreut ift. Der Ginfall ift nicht übel, und hat unsern ganzen Benfall, zumal durch die außerste Genauigkeit, wie er ausgeführt worden ift. Denn da man sich schon lange erlaubt hat, eigentliche Wiffenschaften aus der ihnen nothwendigen systematischen Form zu reißen, und in Worterbucher zu verwandeln; warum foll. te diese Umanderung nicht auch ben einer Grammatik statt haben können? Um dieses unsern Lesern deutlicher zu mas chen, wollen wir erstlich die Rolge-einiger Artikel aus 21 angeben; und dann den Inhalt einiger Artifel zergliebern. Den Anfang also machen Abbreviaturen — daben ein ums ständliches Verzeichniß gler Abkurzungen, bie in der franzoste ichen Sprache vorkommen konnen: Ablativ; abjoudre; 216. theilungszeichen; Accent; accroire; Accusatio, - namlich alle ordentliche und außerordentliche Falle, wo er gebraucht wird; Alphabeth, activum, acutus, Adjectiv, - 1) sie rich. ten sich nach Geschlecht, Casus und Numerus nach ihrem Substantiv; Ausnahmen Dieser Regel; 2) ihre Stellung

cools

vor ober nach dem Substantiv; 3) Umschreibung der Absetzive, ben Namen der Länder, der Materien, u. s. w. wenn sie von Präpositionen, Adverdien und Substantiven im Deutsschen gemacht werden; 4) Indeclinable Adjektive; 5) Adsiektive, die einen bestimmten Casus regieren. Adverdien:
1) ihre Verschiedenheit, sowohl ihrem Ursprung als ihrer Bedeutung nach — hierben das vollständigste Verzeichnissaller Adverdien, das wir je gesehen haben; 2) Stelle der Adverdien in der Construction; 3) Adverdien ben Adjektisven und andern Adverdien; 4) Adverdien mit einem Artistel; 5) Adverdien des Orts, als relativa gebraucht; 6) Adverdien durch Umschreibung ausgedrückt.

- Ischen Paradigmen des Declinirens und Conjugirens in dem Suflör nicht statt haben konnten; solche aber doch ebenfalls dem angehenden Sprachschüler zum Nachschlagen nöthig sind: so hat der Perausgeber des ersten nöthig gefunden, sie als einen Unhang zum Sussör besonders herauszugeben und gleichwohl sinden wir zum Schluß des Sussörs diese nämlichen Paradigmen, in der nämlichen Ordnung, Seite sür Seite, auf den zwen letzten Bogen, als einen Unhang abgedruckt: so daß also die nämlichen Columnen, um besonders verkauft werden zu können, ein eignes Titeiblatt bekoms men haben; worzu aber diese unnöthige Vervielsältigung, das doch Niemand, wer bereits eine Grammatik besitzt, die Parradigmen besonders kausen wird?
- 3) Das Handbuch jum ersten Unterricht in der franzos Aschen Sprache, ist eine ganz gewöhnliche Grammaire. Regeln der Aussprache werden meistentheils nicht durch deuts sche Tone versinnlicht; sondern dem mundlichen Unterricht des Lehrers überlaffen. Der Berf. nimmt 8 Declinationen, mit soviel Paradigmen an; die Paradigmen der Zeitworter werden vollständig geliefert. Die Grommatik selbst geht bis Sierauf folgt ein Worterbuch, ju beffen Unwen: dung man Exercitien in Meyniers lehrreichen Aufgaben über das französische Wörterbuch 1798, finden soll. Es ift nicht nach dem Alphabete, sondern nach 57 Materien geords Auf diese Bocabeln folgt von S. 170 an ein eigentlie ches Worterbuch der gebrauchlichsten Adjektiven; dann von S. 181 eine Sammlung der nothigsten Zeitwörter, ebenfalls nach Materien, J. E. des Lernens, Redens, Effens 2c. geordnet;

Wörterbuch ihren Plat hatten. Den Schluß machen von S. 187 Anekdoten zur Uebung im Lesen und Uebersetzen, davon einige ganz artig sind.

- 4) Meidingers erster Unterricht in der französischen Sprache foll für Rinder von 6 - 9 Jahren bestimmt fenn, die noch nicht fabig find, die abstraften grammatischen Regeln zu faffen, und enthalten daher die nothigsten Winte gur Aussprache, Bocabeln, Paradigmen, eine Menge ganz und vollständig conjugirter Zeitworter, einige Gesprache und flet. ne Erzählungen. Das Ganze, die Gespräche und Erzäh, lungen ausgenommen, ist in 35 Lectionen eingetheilt, wovon gleich die ate bis zur tyten bloß Bocabeln nach den Materien geofdnet, 20-24 die Declination der Geschlechtsworter mit vielen Anwendungen, 25 Zahlwörter, 26 Beyivorter und ihren Bergleichungen; 26 ben Gebrauch einiger Fur. worter; 28 bis zu Ende eine große Ungahl, vollständig, nach allen möglichen Abanderungen ausgesetzter Zeitworter enthalt, woben es uns nur bedenklich vorkommt, daß, ohne nur den Unterschied regularer und irregularer Zeitworter und der Sattungen ber erften, ju erwähnen, bende unter einander abwechseln; da es doch vermuthlich rathsamer gewesen ware, die gewöhnliche Ordnung benzubehalten; denn nun hat das Rind keinen Leitfaden, ein irregulares Zeitwort, das es hier nicht ausdrücklich conjugirt vorfindet, nach der Analogie selbst zu flectiren, und wird immer glauben, daß es gang eigne Formation habe.
- Sprachschiller gewöhnlich angehalten würden, die Declinationen und Conjugationen auswendig zu lernen; daß aber in keiner Grammatik (das ist zu viel gesagt) die Nennwörter sowohl als Fürwörter, in Rücksicht auf beyde Sprachen, so vollständig declinirt wären, daß dem Kinde, das sie auswendig lernen soll, keine Schwierigkeit mehr übrig bliebe; bald stelle man den Nominativ und Accusativ; bald den Genitiv und Ablativ zusammen; bald lasse man, nach dem Nominativ das Deutsche weg. In diesem Tadel hat der Verf. vollskommen Recht, und wir sind ebenfalls der Meinung, daß in einer auten Grammatik schlechterdings Declinationen sowohl als Conjugationen vollständig, und ohne die mindeste Abkürzung und Jusammenziehung, ausgestellt werden müßen,

san, so daß dem Kinde kein Casus, keine Person vorkommen kann, wo es nicht die bestimmte Nachweisung über die Nichstigkeit in jedem Sebrauch eines Nenn; oder Zeltworts in seiner Grammatik vorsinde. Um diesen Mangel zu ersehen, hat sich also Herr Wolf entschlossen, diese vollskändigen Paradigmen der französischen Declinationen und Conjugationen herauszugeben. Und dennoch ist Meidinger in seinem vorangezeigten ersten Unterricht, noch etwas vollskändiger, indem er ben den Conjugationen jedesmal auch die negativen und die interrogativen Umänderungen angiebt, und die dritten Personen nach der Verschiedenheit der Kürwörter, il, elle, on, ausdrücklich wiederholt, welches beydes Hr. Wolf nicht thut.

Cours de Langue françoise à l'usage des Colleges. Ouvrage commencé par seu Louis Alex. Lamotte, Prosesseur au Gymnase de Stoutgart. Continué par un de ses amis. Tome 1.

Much unter bem Titel:

Lectures élémentaires pour les premiéres années de la jeunesse — 15 Bog.

Cours de Langue françoise etc. Tome II.

Choix de Lectures intéressantes et instructives pour la Jeunesse plus avancée. i Alph. 7 Bogen. 8. à Stoutgart, chez Steinkopf. 1799. II. Tom. 1 Mc. 2 H.

Dieß ist ein sehr wohl gewähltes französisches Lesebuch, oder wenn man will, eine franz. Chrestomathie, die nach so manchen andern Büchern dieser Art gar wohl ihren Platz behauptet, und sich durch die Auswahl der Aussahl rechtsertigt. Der verstorbne Professor Lamotte hatte den Plan dazu gemacht. Der Freund aber, der das Werk vollendet und herausgegesben hat, ist Professor Ströhlin. Die Gränzlinie aber, wo seine und seines Vorgängers Arbeit einander berühren, wird nicht

nicht bestimmt angegeben. Enthusiastischer kann aber wohl tein Franzose seine Muttersprache empfehlen, als es hier von dem Borredner geschieht: "Une langue vivante, qui a de la clarté, de l'aisance, de la noblesse, de la decence, de la dignité, de la delicatesse, de la grace, de l'harmonie, du coloris, de l'élévation, de la souplesse, fixera toujours l'attention de tous les peuples éclairés de l'Europe. Independamment de toutes ces qualités brillantes et solides, la langue françoise a acquis une nouvelle influence es, nous osons dire - préponderance par la communication ou affociation politique, litteraire et commerciale, que les Vainqueurs d'une partie de l'Europe viennent d'y établir, u. f. w. Auch ohne Diefe pomphafte Empfeh. lung einer Sprache, zu deren Erlernung dieg. Buch ein Gulfs. mittel abgeben foll, warde daffelbe feinem Inhalte nach, in den Lebezimmern Eingang gefunden haben, ba bie frangofiche Sprache, auch ohne alle politische Verhältnisse wohl immer gesprochen, geschrieben und gelesen werden wird. Die Einrichtung bender Bande ift, daß die Leseubungen von dem Leichtern zum Schwerern fortgeben. Die Abschnitte des ersten Theils sind: - 1) Gentenzen und Maximen — wenn fle nicht unter der Aufficht eines Lehrers gelesen werden: fo mochten viele berfelben für einen Unfanger zu fpiefindig fenn. 2) Anefdoten aus der altern und neuern Geschichte, meis stens unter moralischen Titel, nach Art Des Valerius Mari-3) Mannichfaltigkeiten aus der Naturlehre und Das turgeschichte - von Sonne, Mond, Erde, Baffer, Pfland jen, Mineralien 2c. 5) Wißige Gebanken und Ginfalle. 6) Fortsetzung der moralischen Unetdoten - bestehend in längern Erzählungen. 7) Sitten und Gebräuche verschiedener Bolfer. 8) Fortsehung von der Naturgeschichte, barunter eine Beschreibung des Menschen. 9) Einige langere Erzählungen; und 10) abermals moralische Anekdoten, 3. B. von B. Tell, Barnevelt, Regulus, u. a. Den Schluf maden einige historische Anmerkungen, die füglicher ihren Plat unter dem Text gehabt haben murden. Unter einem besondem deutschen Titel ist diesem Theil ein französisch deutsches, 6 Bogen starkes Wortregister bengefügt. Der zwente Theil hat für seine größern und schwerern Auffage folgende Abthef. Nach abermaligen Sentengen, Dr. 2) Beutrage jur Raturfunde — aus Bernardie De St. Pierre, und Aus. ilge aus den Reisen Unsons, Vaillants, Bougainville's — 17, 21, D. B, Lit. 23, 1. St, IVe Seft. 3) Die

3) Die Menschen, ober Motizen von verschiedenen Wolkern. - Die alten Peruaner, durch Raynal; Hottentotten, durch Paillant, die Wilden in Canada, durch Raynal; die Spartaner, durch Bartbelemy: 4) Geschichte - vom Stu dium der Geschichte, durch Condillac; Geschichte der Flibu stiers durch Raynal, und Montesquien über die Große und den Verfall Roms. 5) Literatur und Poefie - von Rousseau, Dupaty, Voltaire, Florian, Lamotte, Sei nelon, la Sontaine, Berquen und Andrieux. Schone Runfte. Beschreibung der Galerie zu Florenz, des Farnesis Ichen Herkules und Apolls von Dupary. Gespräche, von Voltaire und Chamfort. 7) Philosophie — einzelne Gedanken aus Chamfort, La Bruyere, Diderot, Pascal, Thomas, Raynal, Belvetius und Fontenelle. 8) Geschichte; z. B. die Grachen von Vertor, Berschwörung der Spanier gegen Venedig, von St. Real, der Tod bes Seneca und Mero's von Diderot, Brutus und Cagius, von St. Real, Alexander und Vergleichung Roms und Cartha, go's von Montesquiet, August von Voltaire, u. a. m. 9) Fortsetzung der Philosophie — Gedanken des J. J. Rouffeau. Ben biesem ftartern Theil betragt das Berzeich niß seltner Worter, nur einen Bogen. Da sie nicht alphabetisch, sondern nach den Seiten des Buchs geordnet find: fo håtten fie fuglicher gleich unter ben Tert gesetzt werden tonnen. Die Entschuldigung des Herausgebers in ber Borrede, daß er Stude, mabrend der Revolution geschrieben, aufgenommen habe, giebt ihm Gelegenheit zu einer ichonen Erklarung über den Ginfluß einer veranderten politischen Lage des Volks auf seine Sprache.

Französische und beutsche Gespräche. Ein Versuch durch praktische Unweisung Anfängern im Französischen das Sprechen zu erleichtern. Zwente, ganz umgearbeitete und vermehrte Ausgabe. Sträßburg und Regensburg, in Commission der Montag= und Weißischen Buchhandlung. 1799. 16 Bog. 8. 16 98.

Wir haben diese Gesprache gleich ben ihrer ersten Erscheinung für ein überaus nügliches Sulfsmittel zur Erlernung ber franzosischen Sprache erklart, und konnen es jest nach ihrer mehrern Bervollkommung in diefer zwenten Ausgabe mit noch größerm Rechte thun. Boran geht eine praftische Unleitung jum Frangofisch = Sprechen, worin gleichsam die Elemente und Vorkenntniffe zu biefer Uebung vorausgeschickt werden. Sie enthalt ein Bergeichniß aller Arten von Zahlwörtern, Monate, Kalendertagen, Karben, Formelnzu allen möglichen Umanderungen der Zeitworter avoir und etre, Gradation der Bepworter (und boch find die zahlreichen Formeln vom Gebrauch der Abjektive alle im Grad des Positivs,) und Worterverzeichniffe der Zeitworter, Mennworter, und beyder in Verbindung der Mebenwörter und Vorworter, und wieder in Verbindung mit ihren Zeit : und Mennwortern; und eine große Sammlung von Redensarten des vertrauten und gea sellschaftlichen Styls. Der Gespräche selbst sind 58 in gespaltenen Columnen fur bende Sprachen; fie find mit einer Leichtigkeit und Mannichfaltigkeit geschrieben, über die man sich wundern muß; auch sind bennahe alle Gegenstände erschöpft, worüber man frangosisch zu schwaßen pflegt. Zum Schluß find noch angehängt ein Verzeichniß von Spruchwörtern, Gallicismen und Germanismen, und ein Worterbuch aller Runfte, Sandwerker und Handthierungen. Wir wif. sen kein Buch, dessen fleißiger Gebrauch so sehr den Mangel an Gelegenheit, fich im Frangofisch sprechen zu üben, zu erseten gemacht schien, als gegenwärtige Gespräche, die wir daher allen frangosischen Sprachschulern empfehlen tonnen. Druck und Papier unterftugen diese Empfehlung. Wir verbinden mit dieser Anzeige, der Aehnlichkeit wegen

Die Kunst, auf die möglichst geschwindeste Urt Französisch sprechen und schreiben zu lernen, oder Neues französisches Elementarwerk; ein Gegenstück zur Meidingerischen praktischen franz. Grammatik, von Wilhelm Friedrich Hezel. Erster Kursus. Erste Hälfte. Gießen, in Commissionben Stamm, Universit. Kunst-und Buchhändler.
1799. 15 Bog. 8.

Denn bier ift ebenfalls ein unerschöpflicher Reichthum fran-Bosischer Gespräche mit ihrer deutschen Uebersetzung an der Seite, über alle bennahe benthare Begenstande bes Frango. fischschwaßens, mit allen den Abanderungen, deren nur die Geschwindigkeit der französischen Sprache fähig ift, aufge-Die Runft aber, auf die möglichst geschwindeste Urt Frangofisch sprechen zu lernen, die der Titel als Schild ausbangt, ift keine andere, als die weiland philanthropische Basebowsche Art, Latein zu lernen, namlich ohne die lästige Grammatik, durch blokes Vorschwaßen. Man foll namilch, ohne vorhergegangene Regeln der Aussprache, Rindern eins von den Formeln diefer Gesprache zu wiederholten Malen langsam vorlesen, so daß sie die Aussprache dem Mund des Lehrers ablernen; dann deutsch erflaren, aufschreiben, und Rinder vom Blatt wiederholen und überfeten laffen - und hintennach erft die Grammatik nothigen Falls zu Dulfe nehe men. Indem also der Berf. doch die Mothwendigkeit ber Grammatif ju Erlernung der frangofischen Sprache zugiebt: fo wollen wir allenfalls feine vortragende Methode gelten laffen; ob wir uns gleich nicht überreden konnen, daß dadurch viel Zeft und Dube gewonnen werde, und immer noch des Glaubens find, daß die Grammatikalmethode, mit fortwah. tender Praris verbunden, zur Erlernung einer jeden Sprache die meifte Grundlichkeit gewährt. Der Besprache find übrigens in diesem Buche 90, die unfern vollkommenen Bepfall haben; darauf folgen 209 Spruchwörter, Sentengen und Maximen; und dann noch ein Anhang von einigen, in der Sprache des Umgangs oft vorkommenden Phrasen und Die zweite Salfte foll 6 fleine Schauspiele, Wendungen. auserlesene Beschichtchen , Anefdoten und Scherze, eine fleine Encyflopabie aller Wissenschaften und eine Anleitung jum neueften frangofischen Briefftyl; der zwente und dritte Rurfus ben erften Grammatifalunterricht, nebft Tabelten und frans zofischen. Synonymen, und dann eine ausführliche französische Grammatif enthalten.

## Vermischte Schriften.

Blicke in das nächst zukünstige Europa. Vom General Dumouriez. (Aus dem Französischen übersest.) September. 1798. 368 S., 8.

Der Mann des Tages, Dumouries — seit 1792 bis 1800, in einem Zeitraum von acht Jahren — königlich frandofischer Minister und Werkzeug der Kriegeserklarung Frankreichs gegen die Roalition; dann republikanischer Heerführer. Befieger und Vertreiber der verbundeten Armeen vom frangos fischen Boden, Eroberer Belgiens; Emporer gegen den Das tional': Konvent, Ueberläufer zu den deutschen Armeen; Flüchtling nach der Elbgegend, Einstedler bald hier bald dort in den Vorstädten von Hamburg; Schriftsteller, Uebersetzer; bald Antirepublikaner, bald Republikaner, bald wieder Royalift in seinen im Eril verfaßten größern und kleinern Schriften; bald voll Hoffnung (kurz vor dem 18ten Fruktis dor) nach Paris zurückzukehren, bald wieder (während des Laufs des siegreichen Jahrs 1799 für Desterreich) ein öffente, lich erklärter Anhänger Ludwigs XVIII., von welchem er auf seiner Reise nach Petersburg des Glucks mit ihm zu Tische du figen nicht gewürdigt ward; — jest endlich in Petersburg, wo er nach öffentlichen Blättern von Paul I. gnädig auf = und mit einem ansehnlichen Behalt in Dienst genommen senn soll. — Dieser sonderbare, bald vom Schicke sal begunftigte, bald vom Schicksal verfolgte, bald bas Schicksal bekampfende Mann von allen Farben — steht gleich einer Caffandra fatidica (noch eine von seinen Proteus: Rols len!) auf, und weissagt Europa, die Auftosung feiner gesells schaftlichen Verhältnisse, den Untergang seiner politischen Berfassung und seiner Thronen, den Regenten Berdammniß, den Unterthanen Elend, den Landern Anarchie und Zersto. rung. — — men n diese europäischen Regenten und Volker seinem Rath nicht folgen, in einen Bund und zu einem allgemeinen Krieg gegen Frankreich zusammenzutres ten, sich in Maße zu erheben, um Frankreich, oder vielmehr dessen ephemerische Regierungsparten (damats die Pentarchie des Direktoriums) die er von der französischen Nation und folglich auch von dem großen, bewastneten Theil derselben, abson.

absondert, — zu bekriegen, zu bezwingen, zu demuthigen und zu stürzen; um erst dann einen allgemeinen (ewigen!) — Frieden zu schließen. — Das ist sein Wunsch, das sein Wille; das ist seine Ubsicht und die Tendenz in dieser Brochure, deren (verspätete) Anzeige wir hier nachholen. — In wenig Monaten erlebte sie mehrere Ausgaben und Ueberssehungen, ward von allen Partenen (frensich aus verschiedesnen Gesichtspunkten angesehen) verschlungen, und ist jest längst vergessen.

Wir mussen uns entschließen, sie aus ihrer Vergessenheit noch einmal herauszuziehen, um von dieser Nouvelle de jaur, — damals eine große Merkwürdigkeit der Zeit, — durch eine concentrirte Darstellung ihres Inhalts, eine allgemeine Uebersichtzu liesern. Immer kann diese im März des Jahrs 1800 geschriebene Darstellung des Rec. noch als eine Neugier befriedigende Merkwürdigkeit des Tages gelten, da sie zugleich den Erfolg — dieser im September 1798 geschrieben nen Vorherverkundigungen Dumouriez als Resultat involviet. — Also:

"Borbericht zur zwenten Auffage." Großen Benfall. allgemeine Sensation, aber nicht tief eindringende Wir. tung, bat die erste funf Monate vorher erschienene Auflage dieses Gemaldes der nachsten Zufunft in Europa gehabt. Lettere nicht, 1) weil man bieses Buch nicht in Die Klasse die mehr Meugierde als Interesse erregender Broduren segen konnte, (?) 2) weil wenig Regenten Zeit gehabt haben es ju lesen, und den Willen es ihrer Betrachtung ju murdi. gen, (!)\*) 3) weil die darin behaupteten Grundsate, die Politit, oder die Plane der mehrsten Kabinette bestritten, und sie es folglich mit Vorurtheil und mit der Begierde es zu kritisiren, Uebertreibungen darin zu entdecken, gelesen Die seit der Zeit (der ersten Auflage) schnell erfolgten Begebenheiten, haben die Borberfagungen in Ers. füllung gebracht (?) — Frankreich allein hat die Wich. tig.

<sup>\*)</sup> Um nicht ein Buch über dieses Büchlein zu schreiben, mussen wir uns, und die Leser sich, mit dem Unterstreichen der Worte und nit diesen Signis, begnügen. Aber wie viel Signa wären nothig! wenn jede Behauptung des Werf. die deren bedarf, signirt werden sollte!

tigkeit dieses Werks erkannt (?). Die Regierung hat alle mögliche Mittet angewandt, um dessen Einführung in Frankreich zu perhindern (??). Man hat sich in dem Zweck des Buchs geirrt (?), wenn man es als Zwietracht erregend betrache tet: es ist gegentheils rein philanthropisch (!!) Weiter unten, nennt der Berf. Die in biefem Buch enthaltnen Betrachtungen und Imschläge, die, einer allumfassenden Menschenliebe. Jeder Staat moge das darin Gerathne in Ausübung bringen: so wird der schnellste und vernünfe tigfte Griede die Frucht davon fenn, und Europa der Ruhe — (doch, des Grabes?) — genießen. Luropa darf sich nur verbunden - (und in biesem Bunde versteht sich, Eintracht und reine Philanthropie prafidiren ) - um auf sichern und billigen Grundsaben einen allgemeinen Grie. den zu erhalten. Wenn Frankreich ben der Weigerung bes haret: so wird vielleicht ein lebhafter, aber kurzer (?) Krieg die Folge davon fenn, u. f. m. Der Bormurf ber Parteys lichkeit dieses Buchs, gegen Frankreich, ist nach des Verf. Meinung leicht zu vertilgen: das französische Volk wird darin mit dem größten Interesse behandelt; dem militairischen Ruhm der Franzosen wird gehuldigt; ihnen wird eine nahe bestre Zukunft verkundigt, u. s. w. Dieses Gemalde und sein Verf. werden dereinst in den Augen der Franzosen gerechtfertiget senn, und dieses Buch wird von ihnen als die Stimme der Gerechtigkeit und Menschenliebe betrachtet merden (?). - Go viel zur Probe der Apologie bes Berf. über die Tendeng seiner Schrift.

Im September (1798) häuften sich die schrecklichsten Begebenheiten mit Schnelligkeit auf die französische Nation, und bereiten ihr eine Kette von Unglücksfällen. Melson hat die Klotte von Toulon zerstört. Bonaparte ist ohne Kettung verloren (?). Die Gesährten seines Unglücks kommen durch Hunger, Krankheit und das Schwerdt der Muselmänner um. Malta kann nicht mehr proviantirt, und wird ein Raub des russischen Geschwaders, oder dem Könische von Neapel abgetreten werden (??). Korfu, und selbst Korsika, werden den Franzosen entrissen, u. s. w. Der Krieg mit den Umerikanern ist sast unvermeidlich: denn man kann ihnen ihre Schissladung nicht vergüten, und sie nicht entschädigen. Italien steht in Brand. Der König von Neapel ist bewassnet, um Rom von seiner demokratischen Inch alle siehe bewassnet, um Rom von seiner demokratischen Anare

Anarchie zu befreyen, und den Kinmarsch der revolutionairen Armee in seine Staaten zu verhindern. — Die Stlaven in Arau, welche die tapfre Schweizer : Nation zu repräsentiren glauben, haben sich über die Meßelen in der Schweiz gefreut. — Im Junern von Kranfreich ist alles zerrüttet, erschöpft; der Handel von Marseille, die Mas nufakturen von Lyon u. s. w. sind zu Grunde gerichtet; der Hasen und die Zeughäuser von Toulon ausgeleert, die Mastrosen und die besten Generale sind elend umgekommen. Der Hasen von Bordeaux ist seiner Schisse beraubt, und diese Stadt, so wie Nantes; Rouen, Havre, auf ein Drittbeil ihrer ehemaligen Bevölkerung herunter gebracht, u. s. w. — (Das alles heißt doch, als ein ächter Clairvoyant sehen, urstheilen und wahrsagen!). So weit der Vorbericht.

In der hierauf folgenden furgen Uebersicht ber damaligen Lage der Dinge, spricht D. zueust als Mann vom Rriegshandwerf, und beweiset in dem ihm eignen entscheiden. ben Ton, - unwidersprechlich, daß die Unterhandluns gen zu Leoben und Campo Formio, von dem Kaiser übereilt waren, daß ohne fie und ben der Fortsehung des Rrieges, Bonaparte Coeffen Talenten D. übrigens an mehrern Stel-Ien doch Gerechtigkeit wiederfahren lagt. De mortuis, benkt der Philanthrop, nil nisi bene) mit seiner ganzen Urmee (und doch auch wohl alle übrigen frangbfischen Armeen und Generale?) unwiederbringlich verloren gemesen mare. D. nimmt ben diefer einseitigen, dem Raifer gelesenen icharfen Lection auf die mannichfachen Gulfsquellen und Wendungen, mit welchen jener gewandte und gluckliche Eroberer Italiens vit genug die wohlberechnetsten Aussichten der erfahrendsten feindlichen Generale tauschte, und ihre Anstrengungen selbst noch in dem Augenblick der gelingenden Ausführung vereitelte, feine Rucficht. — Es folgen Betrachtungen, über ben geheimnisvollen, sich aber mahrend des Rastadter Congresses nach und nach enthullenden Traftat von Campo Formio, und seine wirklichen und damals mahrscheinlichen Kolgen; über Die lange vorher mit dem Traftat von Oliva, dem westphas lischen Frieden, und bem Utrechter Traftat umgestürzten Grundlagen der Rube, der Sicherheit und des Eigenthums der Bolker; über das Theilungssystem der Machte; über die Entwürfe Bonaparte's ben feinem mpfteribichen (aber mah. rend D. fcbrieb entwickelten ) Seezuge, beffen Richtung als

Det

ber Berf. Dieg fcbrieb, noch mentschieben war. Unter ben bierben supponirten Projetten balt er 1) die Landung in Aegypten für eben so unmöglich (!) als die Eroberungen, Riederlassungen zc. in diesem Lande; ertlart er 2) die Em oberung von Malta zwar bochst vortheilhaft fur Frankreich; aber wegen der Schwierigkeiten für unwahrscheinlich, (und fagt, als mahrend er dieß schrieb, die Machricht von der Ers obevung der Insel einlauft, nun fen dieg Geheimnig Bonas parte's ben seiner Secerpedition entschlevert); 3) nennt er den supponirten Marsch auf Konstantinopel, toll und abe scheulich, und entscheibet endlich 4) Vonaparte's Plan, sey — eine Landung in England, beren Belingen, et, ben dem Benie, dem Gluck und der Beharrlichteit, B. durche aus nicht verwirft. Dit gewandter Feber und schnellein (aber auch schielendem) Ueberblick, ftellt der Berf. alle biefe Begenstande dar, und schickt sie, den "Gemalden der einzelnen Staaten von Europa, im Jahr. 1798," vorb wis, welche nun in folgender Ordnung die Revue des großen Feldheren und Bundesführers paffiren.

1) Westerreich. Sein Berluft burch ben jegigen Rrieg und Entschädigung durch ben Frieden von Campo Formio; weitre Mussichten. Es scheint, fagt D. fuhn genug, daß. Eben ausgenommen, Desterreich viel in diesem Kriege gewonnen hat. - Wenn es nun mit Frankreich im Frieden bleibt, bedarf es keine Allierten mehr. — Die größte Bes fabr bedrobet es von der italianischen Seite: (nämlich von Benedig,) denn: das venetianische Bolf wird einst wieder frey feyn). Um aber body den Rucken ben diefer Prophejepung, fren zu haben, halt ber Berf. es nicht fur unmoge lich, daß Desterr. Die Cisalpinische Republik vernichtet, und die Repolutionen Staliens benutt, um den größten Theil besselben zu usurpiren — widrigenfalls aber wird fich ber revolutionaire Beift von Benedig durch Dalmatien und Iftrien nach Croatien und Ungarn verbreiten. Seemacht kann es burch den Gewinn des Benetianischen ben der franzosischen Eroberung von Malta und der Borbehaltung des Safens von Corfu, nicht werden. — Richtet Bonaparte seinen Lauf nach dem Archipelagus: so werben bald die turfischen Staaten mit denen des Raisers, ohne Rettung in Brand fteben. In diesem Fall konnte Defterr. nur durch eine Allianz mit Rußland und der Pforte der Nevolutionirung seines Landes R s

porbeugett, und fo, vereint mit biefen, gegen bie unruhigen Baffen, und die Franzosen auf allen Punkten agiren (Dumouriez hat also diese wirtlich erfolgte Allianz — sei. nem Rath zuzuschreiben!). - Der größte Glucksfall, der bem Raiser begegnen konnte, ware, Bonaparte's Bug nach Megypten, und Indien (versteht sich unter Aussicht der Enge tander): denn so sabe er fich von diesem furchtbaren General und von der Auswahl der französischen Soldaten und Officiere befreyt — (und wir andern wissen ja, daß bey den franz. Armeen in und außer Frankreich dergleichen Helden nicht mehr übrig sind, um den Plat des verlornen B. und seiner Waffenbruder in Aegypten allenfalls zu ersegen). - Ein Ungluck des Reichs ist die unselige Eifersucht, Zwietracht und Migtrauen zwischen Defterr. und Preugen. D. rath zu einer aufrichtigen Berbindung benber Machte (womit es ihm nicht so wie mit dem vorerwähnten Rath ber Allianz zwis fchen Defterr. und Rugland glucken durfte!). - Babescheinliche französsiche Projekte wegen Italien und der Schweis, in dessen letterm Besit Desterr.. Frankreich seiner eignen Sicherheit wegen nicht lassen darf (auch dies fcheint mahr zu werden, wie es denn theoretisch febr mabr ift). - 2m Schluß: feinen Frieden jetzt; sondern kraftvolle Fortsenung des Krieges gegen Frankreich, (D's beständiges Refrain in allen folgenden Abschnitten) gur Mettung ber Berfaffung, ber Sitten, ber Religion von Die frangofische Mation kann den Unfang eines folden Kriegs, der nur dem Direktorium guträglich ift, nur mit Abscheu betrachten, und wird bey den geringsten Ungludsfällen deffelben, ihre untreuen Staatsverwalter das für bestrafen. — Go viel zur Probe von dem Gemalde Desterreichs.

außer den Staaten, die es am linken Rheinuser verliert, (?) den Franzolen auch noch Wesel wird abtreten mussen (!). Seine Entschädigungen mussen der Größe seiner Ausopferungen, Nachziebigkeit und Macht demnächst angemessen seyn: das kann nur, und wird vermuthlich (?) in Westphalen und Viedersachsen auf Kosten des Königs von England, der geistlichen Fürsten und der Reichsstädte geschehen. (!!) Der K. v Pr., dessen moralischer Charakter in diesem kritischen Zeitpunkt einer sehr starken Prüfung unterworsen ist, (man

etrath leicht, was das in D. Munde sagen will) wird entweder der Retter oder der Zerstorer der deutschen Berfassung seyn. Kann aber der R. v. Pr. sich wohl schnieicheln, unsehlbare Mittel zu besitzen, die Fortpflanzung des (durch die Abanderung der d. Reichsverfaffung verbreiteten) Emporunges geistes in seinen eigenen Staaten zu hemmen? Sieht er nicht ein, daß der Umsturz des Germanischen Bundes das Resultat eines Todeskampfes der Demokratie gegen die Feudas litat, und daß von den Trummern der lettern, bis zur Bernichtung der Monarchen, nur noch ein Schritt, ist? u. s. w. Von der angenommenen oder verweigerten Abtrotung des linfen Rheinufers an Frankreich, hangt das alles ab. Der R. v. Pr. hat in diesem Augenblick zwischen zwen großen Gefahren (jener Zertrummerung der d. Berfassung, oder feinem Kriege mit den Franzosen) zu wählen. Von seinem Entichluß hängt das Schicksal von Europa ab. schrecklichste Feind Preußens (größer als seine natürlichen feinde, Rugland, Defterreich und Polen ift die Demotratio, welche durch den Frieden noch schnellere Fortschritte machen wird, als durch den Krieg (!!). Er umringt und durchdringt die Dr. Staaten, belagert feinen Thron, untergrabt deffen Grundsaulen, und dieser Monarch kann dem Unglud, unter dessen Ruinen begraben zu werden, (!!) nur entgeben, wenn er fich unter ein Telt begiebt, und die Rolle des Regenten mit der des Zelden vertauscht - - indem er der Welt das Beyspiel eines Konigs ginn, der ein Mann ift. - Auf diese erhabne Dumourierichte Lection an den R. v. Preußen, und auf den festgest gten Sab, daß nur ein allgemeiner Krieg gegen Frankreich feine vom Revolutionsgeist schon inficirte Staaten und ihn selbst noch retten kann, ist wie auf einer schrependen Grundfarbe das ganze nach folgende Gemalde von Preußen entworfen und ausgeführt. — Uns ectelt der Arbeit, bier eine weitre Stizze davon zu liefern.

dagendes und voluminoses öffentliches Recht, als zahlreich die Oberherrschaften sind, stützte dieses gothische Gebäude dessen Architektur nicht dem Blick der Vernunft bestehen konnte. — Das Interesse der deutschen Volker wurde sowohl in ihren Kriegen, als in den Friedensschlüssen, wodurch sie beendigt wurden, für Nichts geachtet. — Patriotismus

und

und Gemeingeift ift nicht vorhanden. - Die frangofische Revolution bat die Schwäcke des deutschen Staatskorpers ans Licht gebracht, u. f. w. Deutschland bittet bemuthig um Krieden. Ein Congreß, welcher bie Schande des deutschen Reichs verewigen, und dessen Umfturg sanctioniren wird, ift au Raftadt versammelt, u. f. w. Die in diesem unformlis den Staatstorper eingeschlossenen si fregen Raiserl. oder Banfeatischen Stabte werden mahrscheinlich bas zwerte Opfer des Theilungssystems, und jede wird nach der Convenienz einer det großen Dachte, die man entschädigen muß, verschlungen werden (!!) - aber sie werden dennoch nicht allein ihren Beift ber Freyheit und Unabhangigfeit, beffen der revolutionare Genius fich jum Umfturg ber Thronen bedienen wird, erhalten; sondern auch ausbreiten (!). Kommt ber Rastadter Friede zu Stande: so wird der Titel Kaiser noch bloß eine eitle Wurde seyn, und selbst außer Gebrauch kom-Deutschland wird unter fieben souverane Saufer vertheilt fenn: Desterreich, Preugen, Sachsen, Beffen, Pfalz, Burtenberg und Braunschweig. Dann werden unter Diefen sieben Fursten die Kriege schneller auf einander folgen; Deutschland wird wieder der Schauplat ber Ehrsucht und bes politischen Fanatismus werden. - Wahrscheinlicher ift noch bas Resultat des Rastadter Friedens, daß bie über das Theis lungssoftem unbefragten beutschen Boller, nach dem Bepe fpiel eines triumphirenden Bolks, die Frenheit und fonder. Ple die Demofratie, wovon die mehrsten fleinen d. Staaten fchm angesteckt find, vorziehen - und folglich gang Deutsch. land revolutioniren werden. Eine fehr thatige Propagande (?!) ist anjett vorhanden. Hamburg in Morden (!) Rranffurt und Augsburg, werden die revolutionaren Schus len seyn, woraus Schwarme von Missionare schnell um Die beutschen Fürsten sich verbreiten; bann werben diefe von ibren eignen Unterthanen in den Staub gesturzt werben. -Die Panacee gegen dieses brobende Uebel ift: Abbruch -(auch mit Ranonen, Gabelhieben und Gesandten: Mord? und warum nicht? nach dieses rein philantbropischen Do: centen Grundsagen) — Abbruch also des Rastadter Con: gresses; Mational : Brieg; Einigkeit und ein Konig, der ein Mann ift, an der Spige der deutschen Roalition: ober auch der allgemeine Friede von Europa, welcher diesem Kries ge zuvorkommt, oder ihn endet, u. f. w.

- 4) Die Schweiz. Die in der ersten Salfte bieses Abschnitts gegebne Unficht ber Schweiz, ift in mehrerer Binficht so richtig und unverwerflich, als es der Rath des Berf. ift, daß ble Rantone burch eine vorsichtige Reform der innern Rebler ihrer foust gludlichen Berfassung, den ihnen droben. ben Unfallen vorbeugen sollen. - In der zwenten Salfte, bep beren Abfassung der ungluckliche Schlag des französischen Despotismus gegen dieses schone Land, das jeder Menschenfreund beweint, geschehen mar, - fieht der Berf., mit feis ner gewöhnlichen Art zu seben, voraus, daß die gewaltsame Demokratie der Schweizer, die, von Deutschland zur Solge baben werde; es sen denn, daß durch einen allge. meinen Krieg gegen die Frangofen, an welchen die geplunderten Schweizer Untheil nehmen, die Begebenheiten eine fo gluckliche Wendung nehmen, um einen allgemeinen Frieden bervorzubringen, in welchem das Schicksal der Schwei. Ber mit Weisheit entschieden wird. (Dieses lettre ift eine frenlich noch sehr duntle Hoffnung; deren Erfüllung aber jeder mabre Menschenfreund gewiß innigst munscht.)
  - 5) Italien. Die Stallaner afneten eben fo wenig Revolutionen, als sie dazu gestimmt waren (?); wie sie aber das Gluck ber frangofischen Baffen und die Unfalle bet Begner faben, fiengen fie an der Frenheit diese hochgespannte Energie zuzuschreiben - und nun ermachte ber revolutio. nare Genius. Die Geistlichkeit in Italien und der Mangel eines Bereinigungspunftes, werben bem Fortgang bes Depublikanismus bort immer im Wege senn, und ben innern Rriegen Rahrung geben; eine italianische Bundesvereinigung wird das Interesse der französischen Republik nicht zulassen. — Die cisalpinische Republik. Rein Volk Italiens war weniger zur Revolution geneigt, als das der Lombarden; Bonaparte's unerhorte Siege haben den Triumph der Demokraten verursacht, und die Republik organisirt; die franzofische Politik hat ihre Berbindung mit ihren Nachbarinnen, Genua und Piemont, verhindert, und ihrer Vergrößerungs fucht Granzen gesett. Die Cisalpiner werden fich, sobald fie können, der französischen Vormundschaft entledigen, und dereinst die Felnde der Stifter ihrer Frenheit sepn. Sie sind die Instrumente der Revolution in Italien. — Sat ein allgemeiner Krieg Statt: so werden sie sich dem österreichi. ichen Joch wieder unterwerfen maffen; wird der Friede bingegen

gegen in Rastadt geschlossen: so wird ihr erster Krieg vielleicht gegen Frankreich geführt werben. - Die Unabhangige keit von Sardinien, Parma und Coskana ist prekar. - Die papstliche Gewalt in Kom wird mit Pius zu Grabe gehen, wovon der Umfturg der katholischen Religion die Rolge senn wird. — Meapel. Der Neapolitaner ift, seinem Charafter nach, ber Monarchie ergeben; ber Sicilianer hat Deigung fur die Republik. Die Leidenschaften bender Bolker find vulfanisch, wie ihr Boden; eine Revolution wurde dort schnell und schrecklich seyn. — Wird der Friede zu Rastadt geschlossen: so fuchen die Franzoien Bandel an den Konig v. N., und er wird seine Krone bald verlieren; ben einem allgemeinen Kriege aber kann er der Befreyer Italiens werden. - Die von Genua angenommne Revolution, fann nur die Quelle ichrecklicher Begebenheiten, nicht aber mab rer Bottheil feyn. - Die alte Berfassung von Benedig war die grausamste Satore des menschlichen Bergens; - sie war unfabig, bem Strom der Eroberungen und dem Revolutionsgenius den geringften Widerstand zu leiften. - Die hat in dem kritischen Zeitpunkt Italiens nicht dafür gesorgt, ihre inneren Verfassungsmängel zu reformiren; eine folche innere Revolution wurde dem übrigen Italien zum Duffer gebient, und Benedig gum Mittelpunft ober vielmebr gum Bauptgliede bes italianischen Bundes gemacht haben. Dun ift 3. verschwunden; aber diefes Bolk wird einst seine Frene heit wiedererobern. — Eine Machschrift zu diesem Abfchnitt ift funf Monate spater, über die veranderte Lage von Rom, Sarbinien, u. f. m. gefchrieben.

- d) Die Türkey. Der Revolution von Italien folgt mothwendig die der Türken. Der Handel der Les vante wird ganz in die Hånde Krankreichs kommen. Durch die regenerirte griechische Nation wird Außland die Rache Krankreichs erfahren, und von dem Revolutionsgeist durchdrungen werden. Richtet Bonaparte seinen Lauf nach Aegypten, oder vielmehr ist diese Unternehmung nur Maske zu einer Expedition gegen die Dardanellen: so sind die Russen und Engländer des Großheren einzige Retter, u. s. w.
- 7) Außland. Es scheint, daß eine Regierung wie die russische ist, von den Angrissen des Revolutionsgenius nichts zu surchten habe, und daß die russische Nation seiner Ein

Einflusse micht einpfänglich sen: Indessen giebt es in R. doch eine graße Stadt, wo die Renntniffe fich vermehren, wo Sag und Eifersucht gegen ben Sof, Grundsage der Unabhangig. teit, Reime des Republikanismus sich versammeln, namlich Moskan, das einst ein Revolutionsmittelpunkt werden . wird. Das Betragen Paul I., indem er Ludwig XVIII. eine Frenftatt und ber Rondelichen Urmee mit ihrem Aufuhs rer ein vortheilhaftes Etablissement gab, hat das Schickfal aller halben Maggregeln gehabt: es hat mehr Boses als Gutes gestiftet. Rugland hat unter andern dadurch ben Einfluß verloren, den es auf das übrige Europa haben konns te, indem es entweder die Roalition gegen Frankreich durch beträchtliche Kriegsmacht verstärkte, oder eine ehrenvolle Bermittlung sich vorbehielt (was will doch wohl der, Verf. mit diesem unzusammenhangenden Raisvnnement fagen?) --Jest ist R. Schicksal von dem, was zu Rastadt beschlossen wird, eben so abhängig, wie das Schicksal des übrigen Europa. Schließt man Frieden: so dringt die Revolution durch die Turkey in R. ein, u. f. w. Mur durch den Ub. bruch des Rastadter Kongresses, durch Nußlands bewaffnete Bermittlung fur die Integritat des beutschen Reichs, und burch einen allgemeinen und thatigen Krieg gegen den gemeinschaftlichen Feind, kann fich Rugland erhalten. R. muß sehr bereuen, die Eroberung von Malta durch die Fr. nicht vorbergeseben und nicht vorgebeugt zu haben, u. s. w. Mehtere Befehle des Kalsers, (sagt der, si fabula vera, jerzige ruffische General D.), sind zu ausschweifend aristokratisch, und verfehlen ihres Zwecks, indem fe den Adel ju fehr begunstigen, und die Armee misvergnügt machen. — wenig Monaten werden die Turken und Aufland ein Raub des schnell nach dem Wrient schreitenden Revolutionsfeuers fenn. — (In diesem Augenblick, da D. die ruffische Sons ne scheint, ist er sehr à portée, durch solche untrugliche Rathe schläge par ordre alle desordres in gehörige Ordnung ju fringen; wenn er nicht selbst par contreordre ploglich das Opfer feiner Muhe wird. )

- 8) Schweden. Das personliche Interesse des Konigs v. S. und die Wohlfahrt seines Landes sordert seinen Bentritt zur Koalition gegen Frankreichs Demokratie, u, s. w.
- 9) Dänemark, ist ben der Unterhandlung in Rastadt noch mehr als Schweden unmittelbar interessirt.

•

Solftein wird auf eine sehr thatige und gefährliche Art revolutionar bearbeitet (?!!). Die franz. Propagane da (?) hat daselbst große fortschritte gemacht. (Dies fer Luge ift Berr D. seitbem er damit so unverschamt als uns erwiesen herausplatte, hinlanglich bezüchtiget worden). Gin allgemeiner Krieq ift Danemarks einzige Rettung. — Sams burg ift fur Danemark der beunruhigenofte Gegenstand; Diese große Sandelsstadt wird im Fall des Friedens, einer großen Dacht jur Entschädigung dienen (?!). Diefer ufura pirende Souveran wird benn entweder durch eine milita. rische Regierung den Handel baraus verscheuchen, (!) oder wird ihn zum Rachtheil von Altona und Gluckstadt durch die Herrschaft der Elbe ausschließend machen wollen. Oder aber Hamburg bleibt frey, u. wird eine demokratische Colonie (!) der Mittelpunkt der Propaganda, (!!) aus welchem die Emiffas rien fich ins Hannoversche, Preußische, in Mecklenburg und Holftein verbreiten werden. Dann wird burch Sambura das nordliche Deutschland vom Revolutions : Damon verheert (O, über ben Phantaften! Er, ber vor merden. - ben Thoren von hamburg, febr oft in der Stadt und mit Samburgern lebte, war furgsichtig und unverschamt genug, auf Roften der Wahrheit und der gesunden Bernunft dieses ganze elende Geschmaß niederzuschreiben?) - Belingt die Landung der Franzosen in England, und werden sie Herren des Meers: so ift Danemarks Handel ruinirt. Danemark muß Frankreich zur Wiederrufung des tyrannischen Dekrets gegen die frene Schiffahrt neutraler Nationen zwingen, u. f. w. und kann (noch einmal, wie oben) nur durch einen/ allgemeinen Rrieg oder allgemeinen Frieden gerettet werden. - Run folgt eine eben so unwahre als lacherliche Schildes rung von vorgeblichen Revolutionsklubs in Hamburg und Altona, und eine eben so alberne als abgebroschne antifrans dofische Predigt. Die lette unberufene Apologie von Das nemark und seiner Regierung scheint mit des Berf. bringeno dem Bunich, fich jum Generalissimus ihrer Land: und Seemacht ethoben zu sehen, als captatio benevolentiae zusams men zu hangen; welcher Bunfch ihm aber, von der Regies rung, eben aus jener Beisheit die feines Lobes nicht bedarf, nicht gewährt ward.

<sup>10)</sup> England. Reine Macht wird mehr von bem Revolutions = Genius bedrobet, keine ist dem zerstörenden Ein:

Einfluß der franz. Revolution auf eine traurigere Art unterworfen, keine kann schneller durch die Resultate des Kongress ses zu Nastadt, zerträmmert oder gerettet werden, wie England. Diese allarmirenden Pramiffen dienen dem Berf. gur Grundfarbe, worauf er fein Bemalde von England tragt. Da erscheint zuerst eine Parallele zwischen der französischen und englischen Mation, fur jene eben so schmeichelhaft als Landmacht, wie für diese als Seemacht; dann die dem Berf. sebr ausführbar scheinende Landung der Franzosen in England im Fall eines Friedens auf dem festen Lande; Chierben, reißt er "die Binde der Illusion weg," und beweiset die Möglichkeit einer solchen Landung, in welches Laby. tinth theile von nicht unebnen Scheingtunden, theils von dimarischen Woraussetzungen, Behauptungen und Demons strationen, ihm zu folgen, wir uns hier nicht für verpflichtet halten). Tadel Englands, der Eroberung von Malta nicht vorgebeugt zu haben. Bonaparte ist für den euros päischen Krieg verloren, sim März 1800 wo der von den Todten Dumouriez's wieder erstandne Bonaparte, als erster Konsul von Frankreich, sich wieder an die Spiße der europäisch : französischen Heere stellt, klingt diese katego. rische Behauptung lächerlich genug — aber — wer hatte das gedacht!!!) vors erste ist also kein direkter Angriff auf Engl. zu fürchten; aber freplich — es gelingt ben Franzosen alles, ergo . . . . Engl. muß seinen burgerlichen Krieg in Irland endigen, die Flotten nicht mehr burch beschwerliche Kreuzzüge aufreiben, u. f. w. Durch Engl. Fall werden alle noch bestehenden Thronen mit fortgerissen, daher ist es Beit, daß diese sich ermannen. — Engl. muß die wieder unterworfne Irlander zur Vernunft gurucführen, indem es fie glucklich macht, ihnen durch gleiche Theilnahme an seine Bohlthaten Baterlandsliebe einflößen, den National: Unterschied aufheben. Es muß ferner den Gefahren vorbeugen, die Indien von französischer Seite drohen; (denen der Berf. die Ehre erzeigt, fie sehr hoch anzuschlagen). Portugall und Spanien daben zu intereffiren suchen, u. f. w. Am Schluß: (fromme) Wunsche für die Befrenung der engl. Politik von Hochmuth, Habsucht und Duplicität, welche sie Europa vers haßt und ihrer eignen Bortheile verlustig machen.

ge der Furcht und des Schreckens vor eigner Revolution; A. A. D. B. L.II. B. 1, St. IVs Zest.

seine Verbindung gegen England, Hofintrique, und bem Interesse der span. Mation und der gesunden Politik gang que wider; denn die Eroberung von Poutugall und Gibraltar find eben so weit aussehend als gefährlich, wegen der franz. Bulfsvolker. Reine Nation ift mehr baben interessirt, baß die projektirte Landung in Engl. nicht geschehe, als Sp., und Englands merkantilisches Interesse sordert es dagegen, Sp. mit Schonung zu behandeln. Gelingt es aber Frank. reich, England zu erobern: so wird es Sp. so wie Holland seinem Joch unterwersen, sich seines indischen Handels be: måchtigen, und in Meriko und Peru festen Bug fassen, und — auch dort revolutioniren; die Demokratie wird den Thron des Konigs von Sp. erschüttern, und seine zwey und zwanzig Kronen zerbrechen. Folglich hangt die Rertung Sp. von der Rettung Englands, und von den Resultaten des Kongresses zu Rastadt eines allgemeinen Krieges oder universellen Friedens ab.

12) Portugall. Der Traktat Englands wird durch den Wirbel seines Hauptplaneten in der allgemeinen Hauptbewegung Europa's mit fortgeriffen. Das gewaltsame, Bolkerrechtswidrige Betragen Frankreichs muß die portugiesische Mation erbittern, und es ihr jum Gefetz machen nur im aufsersten Nothfall nachzugeben. Zeit zu gewinnen ist die mah. re Politik der Schwachen. Spanien ist nicht im Stande, Portugall zu übermältigen; diese Eroberung ist selbst seinem Interesse nicht gemaß, und das sonft genug beschäfftigte Frankreich ist immer noch genothigt, es in dieser Hinsicht bey leeren Drohungen bewenden zu lassen 3 deren Erfüllung auch für Spanien hochst verderblich seyn wurde. Daher ist es des lettern wichtigstes Interesse das französische Projekt einer Unternehmung gegen Portugall durch alle geheime Mittel zu hintertreiben. Nur dadurch daß P. viel Standhastigkeit zeigt, seine Urmee vermehrt, seine Granzen befestigt, in Dem Bundnig mit England beharrt, seine Flotten in guten, Stand sest, das Melt der nach Kayenne Deportirten. einnimmt, u. s. w. kann es seinem Untergang vorbeugen, und Brasilien retten. — Portugalls Schicksal hangt von dem Englands und folglich von dem Ausgang zu Rastadt ab.

von Frankreich, ihrer bewiesenen Unhänglichkeit ungeachtet, ton.

fonnen die Amerikaner, wenn fie gezwungen find, ihre Meutralitat zu verlaffen, aus merkantilischem Interesse, sich nur auf Englands Seite erflaren; wenn die Bergweiflung fie in Rrieger umschafft, tonnen sie die Geißel Europas werden, burch Eroberungen der Untillen und der Kolonien der verschiednen Machte, durch Raperenen und Korsarentrieg, u. s. m. -Die Sicherheit der Amerikaner ist mit dem Schicksale Englands verbunden. Wenn England erobert wird, muß Umerifa nothwendig vor der franz. Macht kriechen. Folglich hångt auch sein Schicksal von der Wirkung des Rastadter Kongrese, Mus ben elend abgelaufenen amerikanischen Degotias tionen in Paris muß nothwendig Krieg, das Rettungs mittel der vereinten Staaten, folgen, und hierbey ift der Angriff auf Seiten Frankreichs gewiß (!) Umerika muß Domingo den Franzosen entreißen, die spanischen Provingen Luistana und Florida erobern, und nach Meu: Meriko vordringen. Die amerikanische Revolution wird nur dann vollendet senn, wenn die Amerikaner den europäischen Mache ten diesen Theil der Welt gang entreißen.

14) Bolland, welches gezwungen unter dem tyrannie ichen Joch einer solchen Frenheit, als ihm Frankreich gegeben bat, lebt, und Sklave des frang. Direktoriums ist, murde rulnirt und vernichtet seyn, (ift es das denn ohnes das schon jetzt nicht?) wenn Frankreichs Unternehmen gegen England gelänge. Doch wird einst die Vereinigung dieser ganzen Republik in einen einzigen untheilbaren Nationalkorper, dies fer für sie unermegliche Bottheil, die Rettung des Batavis schen Volks vom französsichen Joch seyn können. wünschen, daß das gedemuthigte England gezwungen werde, ihm seine Eroberungen herauszugeben; allein diese Abtretung wirde sichrer erfolgen, wenn es sich von Frankreich durch Biedereinsetzung des Hauses Oranien losmachen konnte. Aber Frankreich bleibt durch seine Usurpationen über Holland, des= sen gefährlichster Feind im Handel wie im Kriege. desgenossen der Englander können die Bataver frey und un. abhängig bleiben, und nur durch einen allgemeinen Krieg können sie ihre Kolonien, ihre Gränzfestungen, ihre Unabhängigkeit wiedererhalten (??) folglich beruhet ihr Ungluck oder ihr Glück auf das Resultat des Kongresses zu Rastadt, u. s. w.

ten Abschnitt seiner Vogelflugweissagung gewidmet. — Wir

wollen ben Augur auch darüber noch hören.

Dach einer strafpredigenden gegen die franzosische Mation gerichteten Einleitung, worin er aber boch ihrem, durch Die Revolution entwickelten friegerischen Muth Gerechtigkeit wiederfahren laft, erscheint im Vorgrunde diefes vielumfasfenden und confusen Gemaldes Deutschland auf dem Bongreß zu Raffadt, ziemlich getren nach dem Leben gezeiche net; und bas Resultat: "Benn der Friede zu Raftadt auf bie von den Franzosen vorgeschriebenen Bedingungen geschloffen wird: so sind wenig Jahre zureichend, um die Demokratie allgemein zu verbreiten, beren erstes Opfer Deutsche land senn wird, woselbst sie schon tiefe Wurzel gefaßt bat." — Es folgt: Italien. Hier werden alle Staaten republikanistrt, durch ein soderalistisches System, durch ele nen Krieg zerriffen werden, bis ein Mann von Genie biefe regendrirte und friegerisch gewordene Dation untheilbar vereinige, Frankreichs Joch abschüttele, und es seine Revolutions: Manier bereuen laffe. - Mur ein allgemeiner Releg Fann die Ordnung biefer Resultate gerreißen, u. f. w. -Portugall. Das franz. Direktorium wird die, einmal ber schlofine Unternehmung gegen P. nicht aufgeben (?) Bereint mit der spanischen, wird die franz. Armee, triumphirend in Liffabon einziehen, mit unermeglicher Beute wird diese nach Frankreich heimkehren, und in D. wie in Spanien ben Reim der demokratischen Revolution gurucktaffen. Gin Mann von Benie an der Spife der portugiefischen Ur. mee (!?) tounte biefen Plan des franz. Direttorlums febr verschieben, u. f. w. - England. Lange und breite Bieberholungen des vorigen Raisonnements über das Projekt bet Landung, und über bas mehr mahrscheinliche als unmahrscheine liche Gelingen derfelben. Gelingt aber die damals bevorftes hende Landung nicht, ober wird sie auch nur aufgescho. ben oder aufgegeben; dann ist Frankreich ganzlich zu Grunde gerichtet, alle seine Lorbern find verwelft, seine Allierten verlassen es, und werden Feinde der franz. Armeen werden, revoltiren, u. f. w. (man lese dieses, und so weiter in ber Schrift felbst in extenso; benn alles, was wir bier geben tonnen, ift nur ein Probebiffen ).

Innre Gefahren Frankreichs. Sie bestehen, nach bes Berf. hier kurzlich zusammenzuztehenden Darstellung.

1) 3

1) In einem Abfall der Urmeen, nach geschloßnem Frieden und Ruckfehr berselben nach Frankreich, von ber jehigen alle gemein verabscheuten (Directorial = ) Regierung; die bann hauptsächlich durch die Armee zerstort, und durch noch andre fehlerhafte Regierungen wird erfett werden, bis die frang. Mation erkennt, daß fie nicht geeignet sep unter einer wilden demokratischen Regierung zu leben) die Unruhe, falsche Politik, Herrschsucht, Unsahigkeit u. f. w. der — damaligen — Directorial : Regierung werden hier mit richtigen Farben ge= schildert. Die Konstitution ist wesentlich gut; aber sie ist weder bekannt, noch wird sie befolgt. - 2) In der zu großen Ausdehnung der Grangen Frankreichs, am Rhein, in Belgien und Savoyen. — 3) In der Unordnung in den Finanzen. — - "Folgende Bedingungen werden ber frang. Mation von ihrem eignen Ruhm, von der allgemeinen Berechtigkeit, und von ihrer eignen Konstitution auferlegt." a) Der Unruhe der Cisafpiner Zaum anzulegen, und dem übrigen Italien die Ruhe wiederzuschenken. b) Aus der Schweiz ihre Urmee zurückzuziehen, und das Projekt einer transjuranischen Ronstitution juruckzunehmen. . c) Von bet \* Rheingranze abzustehen, die Maas zur Granze zu mablen, und auf Diese gemäßigte Grundlage mit dem Reich Frieden du schließen. d) Portugall eine vollkommne Meutralitat zus jugestehen. e) Das tyrannische Defret wegen der neutralen Schifffahrt zu wiederrufen. f) Dem ganzen Europa einen Baffenstillstand auf unbestimmte Zeit zuzugesteben, bis der Definitiv: Friede zwischen Frankreich, Spanien und Solland, mit England geschlossen ift. g) Die Vermittlung der Seemachte ben diesem Frieden und seinen Bedingungen, Ent. schädigungen und Zuruckgaben anzurufen. (Das alles spricht der gute Beift, und wirklich die reine Philanthropie, beren D. sich so ost rühmt, hier aus ihm ).

Se folgen nun die Ansichten der verschiednen Begebens heiten, welche in den zwischen der ersten und zweyten Auslasge dieses Werks verstoßnen funf Monaten in Italien, in der Schweiz, in Holland und Irland vorsielen: so wie die Unsterhandlungen in Selz, und mit den amerikanischen Sesanderen in Paris, und Bonaparte's Expedition in Aegypten.
— Dann ein Blick auf die innre sehlervolle Staatsverwalztung des Direktoriums, worin manches, und man kann sagen, vieles richtig gesehen und beurtheilt ist, was diese dama-

lige von ibrer Einsetzung so ganz ausgeartete, tyrannische Directorial: Regierung betrifft; — aber über den Ausgang die ser verderbten Regierung und dessen Erfolg hat D. doch ein mal wieder, wie gewöhnlich — falsch gesehen. Die bevorsstehende Revolution nämlich, soll allein durch das Erwachen. Des Volks, (wohl gar durch Bajonette u. s. w.) geschehen. Run, durch Bajonette geschah sie zwar; aber das Volk war daben ruhig — und that wohl daran.

Am Schluß steht ein Ermahnungs = Epilog sowohl an die Franzosen zur Aendrung ihrer (damaligen) Regierung, als — an Europa mit den alten Losungsworten: neue alle gemeine Boalition und Krieg gegen Frankreich!

Soviel von dem Inhalt dieses Werks, seinen bald ganz einseitigen und schiefen, bald halbgelungnen Versuchen zu sehen, seinen Träumen, gigantischen Entwürfen, zwendeutigen Orakelsprüchen, eiteln Wahrsagungen, versehlten Unsichten, u. s. w. die, — wie denn das ben dergleichen Lufte steichen freylich nicht anders seyn kann, — mit zufälligen richtigen Vlicken, einigen eingetroffnen Prophezenungen, und zweckmäßigen Vorschlägen, wiewohl nur sparsam, gemischt find.

Vf.



## Berzeichniß

#### ber

# im II. Stücke des zwen und funfzigsten Bandes recensirten Bücher.

## I. Protestantische Gottesgelahrheit.

| Ein Wort zur Vertheldig. d. alt. Glaubens, od. Gründe a. b. Kant, Phil. welche e. Pred. beweg. sollen — d. |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| alt. Glaub. Syst. treu zu bleib. V. M. K. P. M.<br>Snell.                                                  | 279  |
| 3. G. A. Aroll, phil. frit. Entw. d. Versöhnungslehre;                                                     |      |
| nebst einig. Geb. ub. dens. Gegenst, v. J. S. Tieftrunt.                                                   | 283  |
| Theol. Nebenstunden. 2e Samml. V. C. P. G. Sap.                                                            | 287  |
| Eusebia. Herausg. v. D. S. P. C. Benfe. in Bos is St.                                                      | -    |
| Beytrage z. Beruhigung u. Auftlar. ub. Dinge b. bem                                                        | هد ۾ |
| Mensch. unangenehm sind zc. Hera. v. Fest. st Bb. J. D. Tewang, Gebetbuch f. Christen in Krankheiten       | ,    |
| u. benm Tobe 2c.                                                                                           | 410  |
| M. G. L. Schrader, religiös: moral. Sonntagsbuch f.<br>Jungl. u. Jungf. ic. ir Th.                         | ATE  |
| A. G. Bottmeier, Terte u. Materiallen zu Religions.                                                        | 4.4  |
| portr. b. Sterbefall., in allg. u. bef. Bezieh. bearb.                                                     |      |
| 25 Bdhn.                                                                                                   | 412  |
|                                                                                                            | ~    |

## II. Rechtsgelahrheit.

| D. Runde,  | Bentrage x  | . Erlaut. rechtl. @ | Begenft. it's  | 36. 293 |
|------------|-------------|---------------------|----------------|---------|
| D, H. G. W | ittich , pr | incipia et subsidi  | a hermen       | eut.    |
| iuris.     |             | C. Co. See D. Co.   | CA BOT F WH    | 301     |
| Rechtsg.   | des gel. po | sit. Rechts b. Deut | la, pel. l. pr | 403     |
| Bitujiog.  | st 29.      | -, 'a '             | • • •          | Rurje   |

| Rurze theor. prakt. Erlaut. d. Pand. nach d. Hellf. Lehrb.<br>20. B. Bf: d. Hob. d. burgerl. R. 2r, 3r, u. 4r Th. |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| sn This re Abth.                                                                                                  | 304  |
|                                                                                                                   |      |
| III. Arznengelahrheit.                                                                                            |      |
|                                                                                                                   |      |
| R. Sprengel, Versuch e. pragm. Gesch. d. Urznenkun.                                                               |      |
| de. 4r Th.                                                                                                        | 304  |
| Geist u. Kritik d. med. u. chir. Zeitschriften Deutschl. f.                                                       | 306  |
| Aerzte u. Wundarzte. in Jahrgs 2r Bd.<br>Bibl. med. pract, et chir. realis rec. etc. etc. Comm.                   |      |
| D. G. G. Ploucquet. T. I. cont. A - H.                                                                            | 308  |
| Ueber d. handelnde u. beobacht. Arzneywissensch. zc. Ein.                                                         | 300  |
| gekr. Pr. Schr. v. M. Voullonne. A. d. Fr. v. F.                                                                  | 1    |
| E. Gebhardt.                                                                                                      | 309  |
| Ganymed od. d. Runft, icone, gef. Rinder zu zeugen zc.                                                            | ,-,  |
| E. Taschenb. f. Schwangere 2c. v. Berf. d. Geheimn.                                                               |      |
| aug. d. Ehe.                                                                                                      | 310  |
| Einrichtung u. Gesetze der herzogl. med. chir. Kran-                                                              |      |
| kenanstalt zu Iena, v. Ch. W. Hufeland.                                                                           | 414  |
| Ebend, Bemerk, üb. d. Nervenfieber u. s. Complicat.                                                               |      |
| i. d. I. 1796 — 98.                                                                                               | 416  |
|                                                                                                                   |      |
| IV. Schöne Wissenschaften und Gedichte                                                                            | •    |
| Blumen, gesammlet v. Ludw. Blein.                                                                                 | 310  |
| Big u. Gutmuthigkeit Friedrichs d. Einz. im poet. Ge-                                                             | 7.4  |
| wande.                                                                                                            | 315. |
| Liedersamms. f. gebild. Tochter.                                                                                  | 316  |
| Hanns Holzmeiers Durchzüge. 2 Boch.                                                                               | 317  |
| Das Schwarzthal, od. ein Machtgemalde zc. Herausg.                                                                | -,   |
|                                                                                                                   | 319. |
| Sonntagsblumen d. Hrn. Tob. Lausche, Gastw. z. bl.                                                                |      |
| Engelein a. d. schw. Gränze.                                                                                      | 32 I |
|                                                                                                                   |      |
| V. Romane.                                                                                                        |      |
|                                                                                                                   |      |
| A. M. Rose, romant. Darstellungen a. d. Fam. Lindau.                                                              | 322. |
| Ismael, d. Hagar Sohn, od. Lebensst. Fr. Euphonius,                                                               |      |
| ein. Virt. B. ihm selbst aufg. 2 Th.                                                                              | 24   |
| Br. Ferdinand Fathom, v. Berf. d. Pereg. Pickle. A.                                                               | ~    |
|                                                                                                                   | 25   |
| , 2                                                                                                               | ale  |

| A. L. Mat. de la Varenne. A. d. Fr. v. C. A. W.<br>Die wilde Europäerinn, od. Gesch. d. Fr. v. Walwill<br>v. A. C. A. d. Fr.<br>Meine Todsünden u. ein. and. v. minderm Belange. E | 328<br>e.<br>327 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Rom. in 3 Bochn.<br>Heroine, ob. das Weib in mannl. Verhaltnissen./ Eine                                                                                                           | 329              |
| Besch. a. d. jegig. Zeitläufen.                                                                                                                                                    | 422              |
| Incest od. d. Schutzgeist v. Avignon; ein Bentr. z. Gesch. d. Berire. des menschl. Geistes u. Herz. 1ru. 2r Th.                                                                    | 425              |
| Walsleben u. Helfenstein, od. soll man heprathen? 2c.<br>Leben u. Thaten des ehrwürdig. Pat. Simpertus; oder                                                                       | 427              |
| Gesch. d. Verfinsterung d. Fürstenth. Strahlenberg zc.                                                                                                                             | 429              |
| VI. Weltweisheit.                                                                                                                                                                  |                  |
| Besta. Rleine Schriften zur Phil. d. Lebens, bes. b.                                                                                                                               | ,                |
| hausl. v. C. H. Zeydenreich. 18 Bochn.                                                                                                                                             | 343              |
| Phil. Taschenbuch f. denk. Gottesverehr. v. Ebd. 3r Ig.<br>J. O. Thieff, ub. d. Tod u. d. Leben.                                                                                   | 352              |
| VII. Mathematik.                                                                                                                                                                   | 71               |
| Archiv. d. rein. u. angew. Mathematik. 98 u. 108 Hft.                                                                                                                              | 367              |
| D. Braubach, Vorübung. zur höhern Geometrie.<br>Drakt. Anweisung z. Berechnung ebener und sphärischer                                                                              | 369              |
| Drenecke, durch Aufgab. a. d. Geometrie etl. v. C.F.<br>Rüdiger. M. Kpft.                                                                                                          | 77               |
| Auch mit bem Titel:                                                                                                                                                                |                  |
| Handbuch d. rechn. Ustronomie. 2r Bd. De sectionibus conicis Tract. analyt. a Pl. Heinrich.                                                                                        | 376              |
| C. Tab. aen                                                                                                                                                                        | 371              |
| Opuse. statico-mechanica, principiis analyseos fini-<br>tor. superstr. Ed. I. Pasquich. Vol. I.                                                                                    | .1               |
| Auch mit dem Titel:                                                                                                                                                                | ebb.             |
| Elementa Analyseos et Geometriae sublimioris etc.<br>Op. st. m. etc. Vol. II. m. Rpft.                                                                                             | ebo.             |
| VIII. Haushaltungswissenschaft.                                                                                                                                                    |                  |

Allgem. Handbuch f. Oekon. u. Rameralist.; od. Anweis.
die Kameralwissensch. zu mehr. Vollkommenh. zu brin.
a 2

| • | - Wreso.)                                                                                             | 30    |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|   | Handbuch d. prakt. Landwirthschaft v. C. A. Hose. 4r Bd. d. Holznuß, enth.                            | . 1   |
|   | Huch mit dem Titel:                                                                                   |       |
|   | Hebersicht b. prakt. Holzbehandlung.                                                                  | 132   |
|   | Handbuch d. prakt. Landwirthsch. 4r B. 2e Abth., d. gr.                                               |       |
|   | u. kl. Jagd enth. 2c.                                                                                 | 1 0   |
|   | Auch unter dem Titel:                                                                                 |       |
|   |                                                                                                       | ebb:  |
| • | F. Juß — Unweisung zur Erlernung d. Landwirthsch.                                                     |       |
|   | F. — Wirthschaftsbeamt. 2c.                                                                           | 334   |
|   | Defon. Reallexicon, worin alles, was nach d. Theorien                                                 | •     |
|   | u. Erfahr. d. Dekonom. uns. Zeit zu wissen nothig, in alphab. Ordn. 1c. v. C. F. Germershausen. 4r u. |       |
| - | letter Bd.                                                                                            | 3 3 5 |
|   | Unterr. v. Pachtabnahmen u. Uebergaben. 2e verb. u.                                                   | -     |
|   |                                                                                                       | ebb   |
|   | Der vollkommene Haushalter u. Kaufmann, od. Samml.                                                    |       |
|   | von Haushaltungs: Holz! Intereg: Rabat: Munge                                                         | У.,   |
|   | Maak, u. Gewichtstab. 2c. 2c. v. J. A. Ch. Michel                                                     |       |
|   | fen. 2e verb. Aufl.                                                                                   | 35    |
|   | Die gute Hauswirthinn, od. weibl. Beschäfftig. in allen                                               | 4     |
|   | Monat. d. J. zur Bildung jung. Frauenzimmer zc.                                                       |       |
|   | Von d. Af. d. Gartenokonomie f. Frauenz.                                                              | ebi   |
|   | IX. Geschichte.                                                                                       |       |
|   | 1x. Sejajanjie.                                                                                       |       |
|   | Geschichte b. beutsch. Landwirthschaft v. d. alt. Zeiten bis                                          |       |
|   | zu Ende d. 1511 Jahrh. E. Vers. v. R. G. Unton.                                                       |       |
|   | ir Th. m. K.                                                                                          | 37    |
|   | Rubriken b. fachf. Gefch. u. Berfassung f. ben Untert. b.                                             |       |
|   | Jug. entw. v. C. H. L. Politz.                                                                        | 38    |
|   | Bersuch ein. furz. Lebensgesch. Joh. Friedrichs d. Groß.                                              | •     |
|   | muth., lett. Kurf. v. Sachf. Erneft. Lin. v. J. A. L.                                                 |       |
|   | Faselius.                                                                                             | 38    |
|   | Louise, Raugräffinn zu Pfalz, E. wahre Gesch. v. dem                                                  |       |
| , | Verf. d. Leb. Fried. v. Schomberg. 3r Th.                                                             | 38    |
|   | Geschichtserzählungen großer u. seltn. Menschen unsers                                                |       |
|   | Zeitalt. a. d. ersten Quell. 12 Bd.                                                                   | 48    |
|   | Vita Catharinae H., Russor. Imperatricis.                                                             | 45    |
|   | Heinrich IV. König v. Mavarrau. Frankr. E. Bloge. 2c.                                                 | 45    |
|   | Andronikus, ein hist. Gem. a. d. Zeit. d. Kreudzüge, v.                                               |       |
|   | D. J. G. Beynig ir il. 22 Bd.                                                                         | 4     |
|   |                                                                                                       |       |
|   |                                                                                                       |       |

u. 2r Th. (Bom Amtsverw. Touchy zu

## X. Erdbeschreibung.

| Kurzgefaßte Geographie d. Romer u. Griechen, a. d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| besten Quell. ingl. nach D'Unville Landcharten ic.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 130    |
| Geographie d. Griechen u. Romer, a. ihr. Schrift. bar-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
| gestellt v. C. Mannert. ir Th. Allgem. Einl. Hispa-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| nien. 2e umgearb. Aufl. m. 2 Kartch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 435    |
| D. P. J. Bruns, Bersuch ein. lift. Erdbeschreibung d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
| entfernt. Welttheile zc. 6r u. lest. Th. od. d. Bar-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 443    |
| Ebd. neue suft. Erdbeschreib. v. Aegypten. 2r. Th.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 445    |
| C.D. Ebeling, Erdbeschreib. u. Gesch. v. Umetika. Die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
| vereint. Staat. v. M. 21. 4r Bd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
| Huch unter bem Titel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1      |
| D. U. F. Buschings Erdschreib. 13r Eb. 2c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 446    |
| Abrif d. Erdbeschreibung u. Geschichte d. kurf. u. her-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
| zogl. Sachs. Lande m. c. Landfarte herausg. v. F. G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| Leonbardi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 499    |
| 3. C. Moelung, frit. Berzeichn. b. Landfart, u. topogr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
| Blatter b. Rur : u. Fürstl. Sachs. Lande.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 503    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,0,    |
| J. E. Zeim, geolog. Beschreibung b. Thuring. Waldge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| birgs. 1r u. 2r Th.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 506    |
| Hist. stat. Beschreib. d. gefürstet. Grafschaft Henneberg.<br>4e Abth. hist. stat. Beschr. d. herzogl. Sachs. gemein-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ***    |
| schaftl, Amts Romhild. Mit Beyl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 519    |
| Dresben, zur Kenntniß f. Hauser u. ber. Bewohner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 .    |
| 2e Ausg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 522    |
| XI. Gelehrtengeschichte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
| A1. Gelehrtengeschitche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | `.     |
| lleber d. Hauptm. Tielte Leben u. Schriften.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 119    |
| Ueber mein Verhaltniß mit Jean Jacques Rousseau u.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 210    |
| uns. Briefwechsel, v. J. Dusaulr. Debst ein. Br.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
| and the fact of the state of th | 203    |
| and. Uebers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 387    |
| VII Stiffisha habe aniach und Shanhaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4      |
| XII. Biblische, hebr., griech. und überhauf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16     |
| oriental. Philologie, 2c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
| Activities of British of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
| Die Urkunden d. Jerusalem. Tempelarchive in ihr. Urge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4      |
| stalt ze.; a. d. Hebr. m. frit. u. erkl. Unm. auch Abh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
| v. C. D. Ilgen. 1r Th.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 453    |
| Annotationes in Pentateuchum Moysis. A'Mich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | , ,,,, |
| Wittenann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
| Wittmann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 458    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2016   |

| Die Orakel d. Proph. Micha ubs. v. A. H. Grosschopff<br>Die Visionen Habakuks, neu übers. m. hist. u. eres<br>krit. Unm. Nebst e. Ubh. üb, d. Prophetismus d. al | 9.   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Welt 1c. v. G. C. Borst.                                                                                                                                         | 461  |
| 3. W. B. Aufwurm, Untersuchung üb. d. Ursprun<br>b. Evangel. d. Matthaus, Markus, Lukas u. Johan                                                                 | g .  |
| nes u. ihre kan. Auctorit. ir Th.                                                                                                                                |      |
| Erklar. d. Briefes Pauli an d. Galater; u. d. bend. Bi                                                                                                           | 523  |
| Petri, nach D. Morns.                                                                                                                                            | 527  |
| De Charismate των γλωσσών Comm. qua interpr                                                                                                                      |      |
| hac de re sentent, int. se comparantur. A. I. A                                                                                                                  |      |
| G. Meyer.                                                                                                                                                        | 529  |
| Ueber d. Gabe d. Sprachen in b. erst. driftl. Kirche.                                                                                                            | 530  |
| Ereget. Handb. d. M. T. 158 u. 168 St.                                                                                                                           | 532  |
|                                                                                                                                                                  | ,,,, |
| WILL Double with the                                                                                                                                             |      |
| XIII. Deutsche und andere lebend                                                                                                                                 | e    |
| Sprachen.                                                                                                                                                        | ٠.   |
| Optimity the                                                                                                                                                     |      |
| G. M. Roth, soft. deutsche Sprachlehre f. Schulen.                                                                                                               |      |
| Die grammat. Principien d. deutschen Orthographie 21                                                                                                             | 532  |
| aufgest, v. M. J. T. K. Rambach.                                                                                                                                 | 1    |
| C. W. Keinzelmann, Noth: u. Hulfsbuchl. d. Recht                                                                                                                 | ebb. |
| schreibung:                                                                                                                                                      | -    |
| A concise Grammar of the German language by F                                                                                                                    | ebb. |
| C. A. Berg.                                                                                                                                                      |      |
| Themes on all parts of speach, english Fables and                                                                                                                | ebb. |
| Stories, with a sufficient german and french Phra-                                                                                                               | 4    |
| feology for the translation etc. by C. Christiani.                                                                                                               |      |
| Huch die ebengedachte fl. deutsche Grammatik besonders.                                                                                                          | 533  |
| Reuer Versuch e. d. Sprachlehre 2c. f. Stadt u. Landsch                                                                                                          | ebd. |
| v. J. P. Snel! Berb. v. J. W. Meidinger.                                                                                                                         |      |
| Unleitung zu zweckmaß. deuts. Sprachubung. in Bensp                                                                                                              | 558  |
| u. Aufgab. f. Lehr. in Burgersch. Von F. P. wilm                                                                                                                 | . 1  |
| sen.                                                                                                                                                             |      |
| J. A. Eberbards Bersuch e. allg. deutsch. Synony                                                                                                                 | ebd. |
| mik. 3r Th.                                                                                                                                                      |      |
| 3. F. Seynatz, Versuch ein. möglichst vollst. synonym.                                                                                                           | 541  |
| Worterbuchs d. deutsch. Spr. 2n Bos 1e Abth.                                                                                                                     |      |
| Meu franz. A. B. C. u. Lesebuch, od. prakt. Methode in                                                                                                           | ebd. |
| turz. Zeit d. Französische lesen zu lernen ze, nach Uns.                                                                                                         |      |
| D. Grammaire v. Wailly 11. d Dictione, de l'Mean                                                                                                                 | 4    |
| françoise. Herausg. v. J. La Chaise.                                                                                                                             | CAR  |
|                                                                                                                                                                  | 541  |
|                                                                                                                                                                  | XIV. |
|                                                                                                                                                                  |      |

## XIV. Erziehungsschriften.

| J. G. Henfinger, ub. b. Benuhung d. b. Kindern so thatigen Triebes beschafft. zu seyn: Eine pad. Ubh. u. Vorläuferinn e. größern Werks ub. Erzieh, zc. | 464              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Die Kamilie Wertheim ic. v. Ebd. ir Th.                                                                                                                | ebd.             |
| R. Weiller, ub. d. nachst. Zweck d. Erziehung, nach                                                                                                    | , o <sub>6</sub> |
| Rant. Grunds.                                                                                                                                          | 965              |
| Beschreibung d. Rekanschen Schule. ze umgearb. Aufl.<br>Von C. F. Riemann. M. Kpf.                                                                     | ebd!             |
| Emil od. úb. d. Erzieh. v. J. J. Rousseau. Inc. Musz.                                                                                                  |                  |
| gebr. u. m. Bemerk. v. D. E. A. Struve.                                                                                                                |                  |
| Auch unter dem Titel:                                                                                                                                  |                  |
| Handbuch d. Erziehung f. Mutter u. Kinderfr. N. Rouff.<br>Erklarung deutsch. Sprichwort. in Rucksicht auf Erzieh.                                      | ebd.             |
|                                                                                                                                                        | .6.5"            |
| u. Behandl. d. Kinder. Von Dems.                                                                                                                       | ebd.             |
| M. A. v. Winterfeld, vermischte Schriften. ir Th.                                                                                                      |                  |
| Ueber d. phys. Erzieh. vorzügl. ub. d. Gebr. d. Bader.                                                                                                 |                  |
| Huch unter dem Titel:                                                                                                                                  | 1                |
| Ueber d. phys. Erziehung 2c.                                                                                                                           | ebd.             |
| Sollen wir d. Rinder schrepen laffen? E. philantr. Aufg.                                                                                               |                  |
| bearb. v. Horstig.                                                                                                                                     | 466              |
| 11eb. d. Rothwendigk. Taubstumme zu unterrichten zc.                                                                                                   | 400              |
|                                                                                                                                                        | ~                |
| vom B. Sicard. Mebst dess. Einl. zu ein. Werke ub.                                                                                                     |                  |
|                                                                                                                                                        | ebb.             |
| F. Burtons Vorles. üb. weibl. Erziehung u. Sitten. 21.                                                                                                 | ٠                |
| d. Engl. 17 Bd. m. Kpf. 2e verb. Auft.                                                                                                                 | ebd.             |
| XV. Vermischte Schriften.                                                                                                                              |                  |
|                                                                                                                                                        |                  |
| Moth: u. Sulfebuchlein. Od. lehrr. Freuden zu. Trauer.                                                                                                 |                  |

| Moth: u. Hulfebuchlein. Ob. lehrr. Freuden zu. Trauer       |      |
|-------------------------------------------------------------|------|
| Gesch. d. Einwohn. zu Mildheim. Underer Th.                 | 394  |
| Frageb. f. Lehr. ub. d. M. u. H. Buchl. v. N. 3. Beder.     | ebd. |
| Mildheimisches Liederb. v. 518 luftig. u. ernsthaft. Gefan- |      |
| gen üb. alle Umft. d. menschl. Lebens 20. F. Freunde        |      |
| erlaubt. Fröhlicht. v. Ebd.                                 | ebd. |
| Mildheim. Gesundheitslehren in Borl. ils. b. D. u. S.       | =    |
| B. herausg. v. D. Collenbusch. ir Th.                       | ebb. |
| Der Volksfreund. E. Monatsschr. 1c. M. viel. Holzschn.      | ~    |
| Herausg. v. J. F. Schlez. Jan. — Apr. od. d. Igs.           |      |
| 1799. Ir Bd.                                                | 402  |
| Die Gespenster. Rurge Erzähl. a. b. Reiche b. Wahrheit      |      |
| v. S. C. Wagner. 3r Th.                                     |      |
|                                                             | Aud  |

| auch unter dem Eltel:                                                                                         |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Die Schule d. Erfahrung f. Alle, denen Bufriedenheit,                                                         |      |
| Leben u. Gesundheit werth find m. 2r Th.                                                                      | 404  |
| D. P. Gerhards vertraute Briefe an d. Jugend des                                                              | ,    |
| weibl. Geschlechts 20.                                                                                        | 480  |
| Laura's Brieswechsel m. ihr. Zögling. 20.                                                                     | 482  |
| Lettres à Nina, ou conseils à une jeune fille pour son                                                        |      |
| esprit et son coeur. Par Mad. de la Roche. Trad.                                                              | 7    |
| de l'allemand p. S. H. Catel. T. I.                                                                           | 483  |
| Belions Che m. ihr. Wonnen u. Thranen. E. Gem. f.                                                             |      |
| rein. Seelen. Von R. F. Wiesiger.                                                                             | 484  |
| Die zwen Portrate, od. Gefch. mein. Landaufenthalts.                                                          | ebb. |
| Theorie d. gut. Gesellschaft. V. Vf. d. Morgengespräche zweger Freunde üb. d. Rechte d. Vern. in Rücksicht a. |      |
| Offenbar. (V. J. A. W. Gefiner.)                                                                              | 485  |
| hinterlassene Papiere e. phil. Landpred.; d. Fr. d. Rrit.                                                     |      |
| u. Laune gewidm. Herausg. 20. v. Prof. R. H. Bey:                                                             |      |
| denreich.                                                                                                     | 543  |
| Rleine Monatsschr. f. Fr. d. Rel. u. Feinde d. Aberglau-                                                      |      |
| bens. B. K. Heydenreich. 18 — 48 St.                                                                          | 547  |
| Bernischte poetisch. u. prof. Schriften, v. J. D. Cube.                                                       |      |
| Rebst e. furz. Biograph. d. Verst.                                                                            | 549  |
| Interessante Auffage f. Berg u. Leben v. J. J. B. Tri.                                                        |      |
|                                                                                                               | 552  |
| Die Abten Derwent. Ober Gefch. e. Baife. iv u. 21 236.                                                        |      |
| Wahrheiten im Gewand b. Laune, fom. u. fat. Inb.                                                              | 554  |
| Ragon f. d. Lesewelt, als Forts. d. bel. Bienenkorbs.                                                         | 555  |
| Berlin, Bademecum z. Beford. d. Berdauung. 28 Bbc.                                                            |      |

### Drudfehlet:

Im ersten Stude dieses 52sten Bandes Heft 3. S. 173. 3. 5.

# Neue Allgemeine Deutsche Bibliothek.

Zwen und Funfzigsten Bandes Zwentes Stud.

Fünftes Seft.

Intelligenzblatt, Mr. 22. 1800.

## Protestantische Gottesgelahrheit.

Ein Wort zur Vertheibigung des alten Glaubens, oder Darstellung einiger wichtigen, aus der Kanstischen Philosophie geschöpften Gründe, welche eisnen gewissenhaften Prediger bewegen sollen, in seinem Lehrvortrage dem alten Glaubenssyssem getreu zu bleiben. Von M. Karl Philipp Mischael Snell, Pfarrer zu Brandoberndorf in der Herrschaft Kleeberg. Frankfurt am Mayn, ben Brönner. 1799.

Die sogenannten wichtigen Gründe sind folgende: Kant habe bewiesen, daß wir von übersinnlichen Dingen gar nichts wissen können. Alle Vorstellungen also, die wir uns von Gott, Seele, Unsterblichkeit, u. s. w. machen, sind nicht obsectiv richtig; sie sind bloße Morphismen. Alle Religion muß aus der Moralität hervorgehen, und auf dieselbe zurückgessührt werden. Dogmatisten, disputiren, beweisen, können wir in solchen Dingen nicht; sondern nur glauben, weil es zur Moralität nothwendig ist, daß wir glauben. Der Glaube an Offenbarung sen einmal ein Bedürsniß, und die Bibel enthalte, besonders im N. T., so viel ächte Moral, daß sie dem Bedürsniß einer Offenbarung entspreche. Aus der Wisbel, die auch überall Morphismenlenthalte, wären diejenigen W. A. D. B. L. B. 2. St. Vs Zest.

son verständigen Männern ausgewählt, die am zwecknäsigesten geschienen hatten. Daher habe jede Kirche ihre Symboten, und deren Auszug in den Katechismen. Der Prediger musse verm Boltsunterricht den hergebrachten Lehrbegriff zum Srunde legen; weil er doch nichts Bessers an seine Stelle sehen könne, und er musse ihn moralisch anwenden. Ob man ihm glaube, oder nicht, das durse ihn nicht bekummern; er durse nur auf die vorgeschriebene Art die Beweise sühren, dann habe er das Seinige arthan. Es sep ja doch einmal kein objectives Wissen und Beweisen in solchen Dingen mögelich. Der Prediger solle also nur den alten Glauben, und durch diesen Glauben Tugend und Moralität zu besordern

suchen.

Dag dieß Raisonnement sehr uneigentlich ein Bort jur Bertheidigung des alten Glaubens beiße, leuchtet in die Mu-Weit entfernt, irgend eine Lehre des Rirchenglaubens als mahr zu vertheidigen, erklart ber Berf. sie alle bloß far Morphismen, und was noch schlimmer ift, selbst die Lehren von Gott, Gottes Eigenschaften, Borfebung und Beltregierung, und von der Unfterblichkeit der Seele, wurdigt et herab zu blogen Morphismen, da sie doch die Grundlage aller mahren Religion ausmachen. Wenn irgend etwas ben Rirchenglauben, und ben popularen Religionsglauben überhaupt herabseben, und ihn ben benjenigen, ben welchen man ibn vornehmlich in Unsehen erhalten muß, beym großen Saufen ber Menschen um sein Unsehen bringen kann: so ift es eine solche Behandlung, von welcher das zu befürchten ift. Gerade so weit war es vor achtzehn hundert Jahren mit ber Philosophie gekommen, daß sie alles Wissen in Absicht des Uebersinnlichen verwarf, und daher auch es für Unfinn erflarte, außer der Welt einen Urheber derfelben anzunehmen, der von der Welt unterschieden wurde, und eben desmegen auch alle Religion blos als Schwäche, und Bedürfniß der Schwachen, und als Mittel der Politik, das robe Bolk im Baum ju erhalten, betrachtete. Dadurch fant alle Religio. und mit derfelben Die Sittlichkeit fo tief; und. die herrschende Sinnlichkeit, gegen Wissenschaften Beiftesbildung gleichgultig, und jede laftige Unftrengung scheuend, beforderte den Verfall ber Wiffenschaften, Rennt. niffe und Runfte, und den Ruckfall in Unwiffenheit und So wird es auch zu unfern Zeiten geben, wenn noch langer die Meinungen der neueren philosophischen Schu. Len

len die Herrschaft behaupten, daß wir von übersinnlichen Dingen, und also von Gott, Vorsehung, Unsterblichkeit, Offenbarung Gottes, nichts wissen konnen; sondern alle diese Borstellungen bloße Morphismen, ohne objective Babrheit und Gultigfeit find. Denn nach ber Matur der menfch. lichen Geele, und nach aller Erfahrung, ift ben dem größes ten Saufen der Menschen feine Sittlichkeit ju bewirken; wenn man sie nicht zuerst vom Daseyn, und von der wirklis chen, beiligen und gerechten, Regierung eines allwissenden und allmachtigen Gottes, fest überzeuger hat; und dieß ift nicht möglich, wenn es herrschende Meinung ift, daß man von Gott nichts wiffen tonne : benn der großere Saufe der Menschen wird mehr durch herrschende Meinungen, als durch eigenes Machdenken in seinen Urtheilen bestimmt. die Bestimmung des Menschen jur Gittlichkeit und Tugend ist eine bloke, wenn gleich liebenswurdige, Schwarmeren, wenn fein Gott ift. Mag immerhin der schon zur Sittlich's feit und Tugend Beredelte eben badurch jum Glauben an Sott erweckt werden, weil er das Gefet der Tugend für ein Gefet der Vernunft erkennt, und die Bernunft mit fich felbst in einen unauflöslichen Biderspruch geriethe, wenn fie Tus gend gebote und keinen Gott glaubte! Dagegen wird der Laftere hafte, und ernicht allein; sondern auch ber Leichtsinnige, umgetehre folle ffen: Ift tein Gott : fo fann die Tugend nicht von der Bernunft geboten fenn. Da ich nun nicht wiffen fann, ob ein Gott ift: so kann ich auch nicht wissen, ob die Tugend von der Vernunft geboten ift. Mit der Berufung auf den, bepe nahe ichon lacherlichen fategorischen Imperatio, auf ein unz bedingtes Gollen, auf ein ursprungliches Gewissen, ift gegen solche Menschen burchaus nichts auszurichten.

Aber, möchte man denken, so muß denn der große Hause der Ungelehrten im blinden Glauben erhalten, und die neze Lehre der Kantischen Philosophie, nur als eine Art von Mosterien, sur die Eingeweihten vorgetragen werden ! Allein man bedenke, Diware das recht? 2) ware das mögelich? Bendes kann man nicht bejahen. Religion ist ein Allgemeingut für Alle. Wahre Neligion gehört sür alle. Sie kann nicht wahr senn, wenn sie nicht für alle angemessen ist, nämlich von Jugend auf gelehret, um für sie eine Kührerinn zur Lugend und Glückseligkeit zu werden. Erwachsnen muß man vielleicht gewisse Vorurtheile lassen.

2

Aber Kindern Vorurtheile benzubringen, die man dafür erstennt, kann nie recht seyn. Aber gesetzt, dies würde verssucht: so würde es jetzt doch nicht möglich seyn, ohne merkliche Rückschritte zur Unwissenheit und Barbaren, dem Volke und den Ungelehrten die Bekanntschaft mit den Lehren der Gelehrten abzuschneiden. Die Gelehrten würden doch theils durch Gespräche dergleichen Meinungen andern mittheilen, theils durch ihr Benspiel die Verachtung der Volkstreligion, und alles religibsen Cultus sürs Bolk herbenschieren.

Der Verfasser will den Prediger verpflichten, die symbolischen Lehren mit ihren vorgeschriebenen Beweisen vorzutragen und moralisch anzuwenden, jene mogen geglaubt werben oder nicht. Aber was wurde die Folge fenn, wenn ber Prediger einer Gemeine Lehrlate Jahr aus Jahr ein portruge, und mit Beweisen unterstüßte, an welche bie Gemeine, oder doch ein großer Theil derselben nicht mehr glaubte? Der Prediger wurde entweder als ein Unwissen, der verspottet werden, wenn man von ibm die Meinung begte, daß er das alles felbst fur Bahrheit bielte, mas et predigte; oder er wurde, und mit Recht, als ein Heuch. ler verachtet werben, wenn man von ihm dachte, et glaube selbst nicht, was er lehre. In bepden Fallen aber wurden seine Predigten ohne Rugen seyn, und nach und nach immer weniger besucht werden. Denn bas Ben spiel und die Aeusserungen des angesehenern Theils der Bemeine, wurden die übrigen nach und nach auch mit Gering. Schähung gegen seine Bortrage erfüllen.

Es bleibt also vielmehr baben, daß ein jeder Prediget sich nach den Bedürsnissen seiner Gemeine und nach dem Maaße ihrer Auftlarung richte; aber auch immer auf die Fortschritte seines Zeitalters in der Erkenntniß eine weise Rücksicht nehme! Es ist seine Pflicht, keine Rirchendogmen zu bestreiten!, damit er keinem Schwachen anstößig werde und Keinen in seinem christlichen Glauben wankend mache der die Kirchendogmen für ein wesentliches Stück des christlichen Glaubens halt. Es ist seine Pflicht, auch solch Kirchendogmen zu erwähnen, wo sie als Beweggründe zu Tugend für die Schwachen vielleicht am kräftigsten sind Aber daß er sie mit allen kirchlichen Beweisen als nothwen dige Slaubenslehren vortrage, kann nicht von ihm gesorder werden

werden, wenn er einsehen kann, daß sie keine wesentlichen Glaubenslehren sind, und daß der ganze christliche Glaube seiner Zuhörer in der Folge vielleicht wanken, und sich in Unglauben aussien würde, wenn er ihnen das als wesentliche Glaubenslehre predigte, welches ihnen nachher doch von andern widerlegt, und als weder in der Vernunft, noch in der Vibel gegründet erwiesen würde. Jesus ließ auch die Vorurtheile der Juden stehen, die nicht durchaus mit waheret Frommigkeit und Tugend stritten, und nützte sie, wo seine Zuhörer es bedurften. Allein er unterstützte sie nie mit Beweisen, als ob sie wesentlich zum Religionsglauben zu rechnen wären.

Philosophisch = kritischer Entwurf der Versöhnungslehre von Joh. Gotef. August Kroll; nebst einigen Gedanken über denselben Gegenstand von Joh. Heinr. Tieftrunk. Halle, ben Gebauer.. 1799. XVI. und 172 S. gr. 8. 15 H.

Mur aus ber Vernunft a priori kann nach Gen. Tieftrunt Die Berfohnungslehre deducirt werden, in fo fern fie eine Religionslehre ift. Denn eine solche kann als solche nicht a posteriori deducirt werden. Die Vernunft postulive dies selbe auch nothwendig, da kein Lebendiger vor Gott gerecht und schuldles fen, und doch Versohnung Gottes möglich senn musse, weil Liebe des Gesetzis das höchste Ziel sen, zu weldem der Mensch empor streben solle, und diese nicht moge lich fenn murbe, wenn bas Gefet ben Schuldigen auf immer für verftogen erflarte. Mus der Fulle der Beiligfeit Gottes, und aus dem Gesetze selbst, muffe die Ersetzung desjenigen abgeleitet werden, was bem fich beffernden Schuldigen an feiner Gerechtigfeit mangle; aber an eine Stellvertretung eis nes Andern', und an Zurechnung eines fremden Berdienstes, konne ohne einen groben Unthropomorphismus ben Gott nicht gedacht werden. Gr. T. versteht also unter der Berschnungs. lebre etwas gang anders, als was im Spftem der Rirchen. tehre darunter verstanden wird. Er versteht bloß die Wahrs heit, daß Gott unter der Bedingung der Befferung; aber auch nur unter diefer Bedingung, den bisher durch Bergehungen strasbaren Menschen seines Wohlgefallens wieder

wurdig achte, und von der Strafe der Verftogung aus dem Reiche Gottes frenfpreche. Diese Wahrheit muß ber wohlbelehrten Bernunft einleuchten, weil das Gefet, welches Streben nach Seiligkeit gebeut, fich felbst in Absicht der Menschen vernichten wurde, wenn es den Menschen, wegen feiner Vergehungen, auf immer für verwerflich erklarte. Bielmehr wenn ber Mensch nur bas Gingige thut, mas er tann, wenn er fich ernstlich beffert, Der Sunde entsagt, und allem Guten nachstrebt : so muß er es von Gott mit Zuverficht erwarten tonnen, bag er nun nicht mehr ein Wegens fand des heiligen Disfallens Gortes und feiner Strafe; sondern ein Gegenstand seines heiligen Wohlgefallens, und feiner Liebe und Gnade, und feiner Segnungen fep. Rur ob man das eine Verschnungslehre nennen solle, ift die streis tige Frage, da diefer Musdruck so leicht auf anthropomorphifche Borftellungen von Gott führt, und ber Sittlichkeit fo baufig hinderlich geworden ift. Warum will man es nicht mit der Bibel, die Lehre von der Gnade Gottes gegen ben Sunder, der fich beffert, und von der Begnadigung bes Sunders unter der Bedingung ber Befferung nennen? ift alles tlar und deutlich, und einem jeden ift die Bedingung einleuchtend, unter welcher Gott ihn allein begnadigen fann, und zugleich die Gerechtigkeit Gottes, ber nur unter diefer Beringung begnädigt. So ist diese Lehre eine kräftige Auf forderung jur Befferung und Tugend, anstatt daß fonft nur ju oft die hoffnung der Bergebung der Sunden ein Sinders niß derselben geworden ist. Gott ist heilig, er hat also nut an bem Guten, aber auch nothwendig an dem Guten fein Wohlgefallen. Gott ist gerecht, er hat also nur an dem Rechtthun, aber auch an diesem nothwendig fein Boblgefallen. Hat also ber Mensch der Liebe jum Bosen und jum Unrecht entfagt, liebt er nur, was gut und recht ift und strebt mit Gifer darnach: so ist er nun nicht mehr ein Gegenstand des Misfallens; sondern ein Begenstand des Wohlgefallens Gottes, und feine vorigen Sunden find abs gethan, wie in Meeres Elefen verfenft, und werden ibm nicht mehr zugerechnet, weil er den alten Menschen, seine vorige bose Gesinnung, ausgezogen und abgelegt, und den neuen Menschen angezogen, eine neue Gott wohlgefällige Besinnung, die Liebe zu allem Guten angenommen bat !

Hr. Kroll erkennet in dem Begriff von der Bersohnung

Gottes durch Opfer, grobe anthropomorphische Vorstellungen Aber bag bie biblische Verfohnungslehre aus fola den Borftellungen entstanden fen, laugnet er, weil Jesus bieselbe vorgetragen, und well sonst seine Lehre so übereinsstimmend mit der Vernunft, und mit wurdigen Begriffen. von Gott sep. Man muffe also ben Sinn aufsuchen, den Jesus mit dieser Lehre verbunden habe, der gewiß auch volls kommen moralisch, und ber Heiligkeit Gottes angemessen Darauf wird ber Begriff dieser Lehre so bes senu musse. ftimmt, bag Gott bem fich beffernden Gunder verzeihe, und ihm feine vor der Befferung begangenen Gunden nicht mehr gurechne. Dag in diesem Sinne der Lehre alle Menschen der Berfohnung bedürfen, ist einleuchtenb, weil alle Denschen das Geset übertreten; benn nur diejenigen moralischen Befen, welche nie bas Befes übertraten, wutden feiner Berzeihung bedürfen. Aber zu Diefer Stufe ber Bollfommenheit fann fich ber Mensch hier nicht erheben. Die Verfohnungs. lehre muffe aber nicht als die Lehre, von einer Gott geleiftes ten Genugthuung ober Entschädigung, erklatt werden. Denn bergleichen Begriffe waren Gottes unwurdig, welcher burch die Sunben der Menschen nichts verlieren, und also auch keines Ersages bedürfen tonne. Eben so wenig sey an ein stellvertretendes Verdienst, welches dem Menschen zugereche net werde, und an eine ftellvertretende Genugthuung ju denten. Mur seine eignen fregen Sandlungen konnen dem Menichen zugerechnet werben. Sonft bort er auf, als ein frepes moralisches Wesen betrachtet, und behandelt zu werden. Bott, der den Menschen zur Freyheit und Personlichkeit berief, kann ihn nicht anders, als wie eine moralische Pers son behandeln wollen. Die Besserung konne den Menschen der Aussohnung mit Gott fahlg machen; aber sie konne die Bergebung der Sunden nicht verdienen, weil der Menfch nie mehr thun konne, als seine Pflicht, und weil er auch diese, felbst als gebesserter Mensch, nur unvollkommen erfülle. In bem Begriffe der Gerechtigkeit Gottes, liege fein Grund der Erwartung der Vergebung der Sunden; und eben fo wenig in dem Begriffe der Beisheit Gottes. Aber in der Gute Bottes finden wir diesen Brund; weil die Abficht ber Gute Gottes mit den Menschen nicht erreicht werden konnte, wenn Gott nicht den Menschen, unter der Bedingung der Bef. ferung, von der Schuld und Strafe feiner vorigen Sunden frey fprache, und die Gute Gottes heißt in fofern Gnade,

in

in sofern sie bem Gebesserten die Gunben vergiebt. Allein auf diesem Bege, des blogen vernünftigen Rachbenkens, konnen viele Menschen nicht zur hinlanglichen, für sie doch so nothwendigen, Ueberzeugung, von der Bereitwilligfeit Gottes gelangen, ihnen, wenn fie fich nur ernstlich beffern, ihre Sunden zu berzeihen. Sie bedurfen einer Berfinnli. chung dieser Bahrhelt, und diese giebt ihnen die Offenbarung, in der Lehre Jesu und der Apostel, daß Jesu Tod als das Mittel der Versohnung der Menschen mit Gott zu betrachten Der Sinn biefer-Lehre konne nicht ber feyn, daß ber Tod Jesu als eine eigentliche Verfohnung Gottes, durch eine Gott geleistete Genugthuung zu betrachten sey. streite mit der übrigen Lehre Jesu von Gott, und mit der Wernunft. Man muffe also bem Tode Jesu eine symbolisch belehrende Kraft, nach der Absicht Jesu und der Apostel benlegen. Der Tod Jesu sollte den Menschen ein Symbol der Wahrheit seyn, daß Gott vaterlich gegen die Menschen gefinnet, und wenn fie fich nur befferten, eben fo bereit fen, ihnen zu verzeihen, wie Jesus selbst sein Leben nicht zu theuer achtete, baffelbe fur das Befte der Welt hinzugeben, um Tugend und Gluckseligkeit unter den Menschen ju beforbern. Denn das M. T. lehre, daß der Mensch um des Todes Chris sti willen, und durch den Glauben, nicht durch die Berke, Bergebung ber Gunden erlange, und Christus, das Eben. bild Gottes, sen wirklich, aber unschuldig, und nur jum Beften der Menschen gestorben.

Allein man wird nicht bewelsen können, daß dieß die Lehre des N. T. vom T. de Jesu sey, daß er die gnädige Gesinnung Gottes gegen uns Menschen symbolistren sollte. Die Apostel lehren allerdings, daß die Christi verdankten, und daß alle durch den Tod Christi Vergebung der Sünden erlangen können. Aber sie haben entweder die Art nicht erklärt, wie Christi Tod das bewirke; oder wo sie sich über die Art erklären, da sagen sie ganz deutlich, daß Christus gestorben sey, damit sein Tod erwecken solle, ihm nachzuahmen im Gehorsam gegen Gott, als der Bedingung des Wohlgefallens Gottes. Nach der Regel nun, daß dunkte Stellen aus den deutlichern erklärt werden müssen, sind also auch die Stellen, in welchen die Art, wie Christus Tod uns Gott wohlgefällig mache, un N. T. nicht deutlich und ausdrücklich erklärt word

den ist, von der moralischen Kraft des Todes Jesu zu erkläderen. Der Glaube, der gerecht macht, ist der Glaube an Jessum, daß es keinen andern Weg zur Gnade Gottes und ewisgen Seligkeit gebe, als den Weg des wisligen und ungetheils ten Sehorsams gegen Gott, den Jesus zeigte und vorangieng, da er Gott gehorsam ward bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Die Werke sind die Beobachtung des mosaischen Sessen, nicht Tugendthaten. Jesus heißt nie in seinem Tode ein Bild der Liebe und Snade Gottes; wenn es gleich als ein Beweis der Liebe Gottes beschrieben wird, daß Jesus, der Geliebte Gottes, nach dem Willen Gottes, zum Besten Gott ungehorsamer und widerstrebender Menschen, habe sterben müssen. Sewiß kann auch ein jeder diese Lehre fassen, und wit Ueberzeugung annehmen, dem sie nur recht vorgetragen wird!

216.

Theologische Nebenstunden. Zwente Sammlung. Von L. P. G. Happach. Dessau, ben Tänzer. 1799. 6 B. gr. 8. 6 **%**.

In einem allegorischen Gesprach zwischen einem Wahrheits. freunde, der aus der Stoa zum Christenthume übergegangen ift, und zwischen einem Philosophen, welcher Bedenken tragt, fich für das Chriftenthum zu erklaren, findet fich bier : I. Die Kortsetung der Beantwortung der Frage: Warum sagen Philosophen sich von Religion, und besonders vom Christenthume los? Der Allegorie fehlt es an Rlarheit febr, auch oft an Reinheit, und bier und ba an Sprachrichtigkeit. Die Untwort fallt übrigens richtig dabin aus: Beil man jest, Gott weiß was, haufig mit dem Mamen Religion benennt, und die Religion, die man vorgiebt, so haufig migbraucht, und weil so vieles jum Chri-Renthum gerechnet wird, was nicht wefentlich baju gehort. Bon wahrer Religion und von dem, was das Wesen des Chriftenthums ausmacht, wird tein achter Weltweiser fich tossagen, und er wird in den Zeitlehren, die in der Bibet portommen, Hulfsmittel für jene Zeiten, und vielleicht auch noch für viele Menschen zu unsern Zeiten, zu bemienigen, welches das Wesen des Christenthums ausmacht, erkennen. II. Ues

II. Ueber Zeren Sichte'ns Atheismus. Ein Schreiben an Alethophilus, von Ph. In einen auch hier den Ans fang machenden Dichtung redet der Berf. von Menschen, die Ph. gehört habe, welche ein Auto da fe über Fichte halten, und ihn auf gut fatholisch verbrennen wollten. Go ges ring der afthetische Werth dieser Dichtung ift, so wenig Ruben, ja vielmehr so viel Nachtheil, ist von ihr zu erwarten. Es giebt Berfehrtheiten und Berbrechen ber Denfchen, an die nicht erinnert werden muß, wo fie nicht zu fürchten find; wie Solon fein Gefes wider den Batermord geben wollte, weil das Berbrechen in Athen unerhort war, und wie ber Teufelsbesitzungen von selbst nach und nach vergessen wird, wenn nur nicht unverftandige Lehrer davon reden. Wer wird im Ernfte an dergleichen Schandthat gegen Richte gedacht haben? Hebrigens ift der Zweck diefer fleinen Diece, Fichte gegen die Beschuldigung des Atheismus in Schatz zu nehmen, schlecht erreicht. Denn die aus Fichten's Uppellation abgeschriebenen Stellen, worin er von Gott rebet, muffen allerdings von seinem Gott, ober bloß von einer moralischen Weltordnung verstanden werden, die er Gott nennt, ba et gegen ben Begriff von einer geistigen Substanz als Gott ausdrucklich protestirt, weil er nichts für existitend halt, was nicht in Raum und Beit eriftirt, also auch die Eriftenz eines von der moralischen Beltordnung unterschlebenen Gottes, Der ber Urheber der Welt und der Vernunft, und durch bie lets= tere der Urheber der moralischen Weltordnung, und ein gerechter Bergelter des Guten und Bofen fey, ableugnet. Es mare Unrecht, wegen diefer Meinung Kichte zu bestrafen. Aber ihm aufzutragen, diese Meinung den noch nicht zum eis genen Urtheil über philosophische Meinungen hinlanglich fahigen Junglingen auf Akademien als die einzig mahre Philosophie über Gott und Religion mitzutheilen, fonnte nicht anders, als febr bedentlich geachtet werden. III. Dernunfts mäßigkeit der Genugthuungslehre. Der Verf. verweche felt zwegetlen, was doch himmelweit von einander verschieden ift. Es ift vernunftmaffig, ju glauben, daß Gott an bett Menschen, der sich beffert, wegen seiner vorigen Gunden nicht mehr fein Digfallen bat, und fie nicht an ihm ftraft: weit in Absicht seiner vorigen Gunden der Mensch nichts weis ter thun fann, als daß er der Sunde entfage, und fo viel Sutes thue, als er fann. Aber es ift nicht vernuuftmäßig, wenn gelehrt wird, Gott thue dies wegen des Berdienstes,

ober megen ber Leiden und des Todes eines andern. Das bat auch herr Prof. Tieftrunt, dem der Berf. feinen Auffat mitgetheilt batte, in einem Briefe, der bier abgebrucke ift, erinnert. Was der Berf. dagegen fagt, ift ohne Grund. Die kann Gott, wenn wir nicht menschliche Unvollkommene heit auf Gott übertragen wollen, so gedacht werden, daß et ein fremdes Berdienst einem andern predne, und fur ibn das Verdienst eines Andern substituire : m il nie das Verdienst des Ginen das Berdienst eines Under werden fann. IV. Muß der Staat die Religionslehrer besolden: Frage wird mit Recht bejahet; aber die Grunde find mehr angedeutet, als grundlich dargelegt. Es ift gang richtige bağ mabre Religion und Religiofitat bem Staate gu wichtig feyn muß, als daß er fich der Obforge für die Beforderung derselben bey allen Unterthanen entziehen, ober es ihnen überlaffen tonnte, ob fie Religionslehrer haben und befolden wollen eder nicht. Allein es entsteht die wichtige Frage, wie weit diese Obsorge geben durfe? Ob der Staat negative oder positive Lehrvarschriften geben durfe, oder gar geben muffe ? Und welche Borschriften? Billig soll ber Staat die Relie gionslehrer nur auf die wesentlichen Grundlehren aller Rea ligion, Gott, Borfehung, Unfterblichkeit, und Tugend als einzige Bedingung ber Seligteit verpflichten.

Eusebia. Herausgegeben von D. Heinrich Philipp Conrad Henke. Ersten Bandes erstes Stuck. Helmstädt, ben Fleckeisen. 1799. 156 S. gr. 8. 128.

Ein Wort zu seiner Zeit ist hier I. ein Bersuch, das chriftliche Lehramt und die damit verbundenen Verrichtungen gegen Borwürfe und Antipathie dieser Zeiten zu vertheidigen. Eine Synodalrede, gehalten 1793 den 28. May, mitWeglassung örtlis cher und personlicher Umstände und Beziehungen hier abgedruckt. Sie zeigt so wahr und schön die segenreichen Früchte, welche das christliche Lehramt getragen hat, und überall tragen muß, wo es recht verwaltet wird, daß für einen jeden, der dieß unbesangen liest und prüft, die Wahrheit einleuchten muß, daß die Abschaffung des christlichen Lehramts der größte Verlust für die Wenschheit und für jeden einzelnen Staat serlust sur die Wenschheit und für jeden einzelnen Staat

senn wurde, der dieselbe vornahme. Nur eins ist nach des Rec. Einsicht noch bem Gegner übrig, der das driftliche Lehramt für verwerflich erklärt, und dieß ist hier nicht aus dem Wege geraumt. Dieß ift die Form einer positiven Religionslehre, die man der driftlichen Glaubenslehre gegeben hat, als einer solchen, welche Glauben auf die bloße Auctos ritat der Ausspruche er Bibel fordert, und Unterwerfung der Bernunft unter de Auctoritat, nicht allein ba, wo fie keine Gurnde der Suhrheit folder Ausspruche im gangen Gebiete ihrer Kenntniffe entdecken; sondern auch ba, wo fie bergleichen Aussprüche mit ihren übrigen Ginfichten nicht ver: einigen kann. Doch immer ift die Angahl ber driftlichen Lehrer groß, welche es zum Wesen des Christenthums rechnet, ju glauben, weil das in der Bibel steht, und weil Jesus und die Apostel das gelehrt haben. Der Berfasser dieses Auffages scheint selbst die driftliche Lehre in demselben Sinne für positiv zu erklaren, indem er es wenigstens für glücklich erklart, wenn der Prediger zu der Gemeine sagen kann, das ist Gottes Wort, das ist Jesu Lehre, und dann Glauben findet. Allein er scheint vielleicht nur fich fo zu erklaren. Denn eine mobigegrundete Achtung für Die Religionslehren der Bibel und fur die Ausspruche Jesu und der Apostel, für gottliche Bahrheit, foll und fann ben allen Chriften von Kindheit auf befordert werden, ohne das Christenthum als eine solche positive Religion zu lehren, die einen auf bloke Auctorität bauenden Glauben fordert. Gine folche positive Religion ift, in fofern fie positiv ift, immer ber fregen Musbildung und Beredlung der Bernunft hinderlich, und fann in fofern zu fehr Schadlichen Berirrungen binleiten. sobald der Mensch seine Vernunft unmittelbar göttlichen Aussprüchen eines heiligen Buches unterwirft: sobald ift et auch, mehr oder weniger, je nachdem er mehr oder weniger konfequent verfährt, ber Gefahr der Verleitung zur Intoles rang, jum Aberglauben und zur Schwarmeren ausgesett. Er muß dem Buchstaben der heiligen Schriften folgen, ohne klugela oder Einwendungen machen zu wollen! Alle Uebel, die je unter dem Namen der Religion, und besonders der driftlichen gestiftet sind, haben ihren ersten, tiefsten und gemeinschaftlichen Grund in dieser Forderung der Entaufferung des fregen Gebrauchs der Vernunft. Eine positive Religion erhalt ihre Bekenner ftets in einer gewiffen Unmundigkeit, und es hängt nicht von ihr; sondern von andern Umständen

und von dem Grade der Aufflarung ab, ob nicht Intolerand, Sectenhaß, Aberglaube und Schwarmeren, ben ihren Betennern herrschen sollen. Der Stand ber driftlichen Lehrer, nebst allen ihren Verrichtungen, und die driftliche Lehre felbst, tonnen daber erft dann wider jeden Borwurf vollstan: Dig und grundlich vertheidigt werden; wenn es allgemeiner anerkannt feyn wird, daß das Chriftenthum gwar ben Glauben an Jesus gottliche Sendung, und an die gottliche Wahrheit seiner Lehren fordert, und in sofern positiv ift; aber nicht in dem Sinne, daß nicht die Bernunft die Grun-De der Bahrheit jeder Lehre einsehen und prufen, fich also von ihrer gottlichen Bahrheit burch eigenes Rache Denten und eigene Prufung überzeugen tonne. Go lange aber Bunder, Beissagungen, Geheimnisse, und die Lehren von der Dregeinigkeit, Erbfunde, naturlichem Unvermogen zu allem Guten, und übernaturlicher Gnade, die alles Gute allein wirke, von übernatürlicher Kraft der Satromente, von wesentlicher Gegenwart bes Leibes und Blutes Christi im Abendmahl, u. f. w. fur wefentliche Glaubenslehren erflart werden: so lange bleibt immer das driftliche Lebramt dem Vorwurf ausgesetzt, daß es die Vernunft in Fesseln Schlägt, und also bie Tendenz zu allen Uebeln bat, zu welchen die Entsagung eines zwar gewissenhaften, übrigens aber frepen Gebrauchs der Vernunft hinführt. Es ift nicht die Sould des Christenthums; sondern der Lehrer beffelben, daß es diefen Vorwurf horen muß, und es ift um befto mehrdie Pflicht aller, die Jesum von Herzen als einen Lehrer gottlicher Bahrheit zum Beil ber ganzen Menschheit verebren, Die Lehre Sesu von diesem Borwurfe zu befregen!

II. Zur Berichtigung gemeiner Urtheile über die Einstührung neuer Gesangbücher, in einem Gutachten über das neue Köthensche Gesangbuch, von D. Karl Ludwig Nitzsch, Generalsuperintendent und Prof. der Theologie zu Wittensberg. Dieses auf höhern Besehl abgegebene Gutachten zeigt, daß durch die Einsührung jenes neuen Gesangbuches theils die Gewissensfreyheit des Lutheraners teinesweges gekränkt wird, und daß man nicht mit vernünstigem Grunde verlangen könne, daß alle und jede lutherische Kirchenlehren in den Kirchengesängen enthalten sehn müßten; theils daß durch die Einsührung dieses Gesangbuches die gemeine Erbauung offenbar besser, als durch das ältere besördert werde, und daß also

ein jeder sich wohl zu prufen habe, ob er die Widersegung gegen die Einführung deffelben vor Gott, bem Allwiffenden, und vor seinem Gewissen verantworten, und sich daben vom Eigenstinn freusprechen konne. - III. Rede und Ginmei: hungsgebet bey der Einführung eines Predigers, von 30. hann Cafpar Belthusen, Generalsuperintendenten in den Betgogthamern Bremen und Berden. - Machtig ergriff ben wurdigen geiftvollen Berfaffer der Gedanke an den verdienstvollen Lehrer, deffen Nachfolger der einzuführende Pres diger werden sollte; der Gedanke, daß dieses Mannes Tob nicht bas Ende feines gangen Lebens und Birfens feyn tonne, ber Gedanke an ein ewiges Leben; und in farter gefühlvoller Rebe theilte er benfelben seinen Buborern mit. Er erinnerte fie alles des Segens, der in der Rirche bereits fur die Ewig. teit gestiftet fen, und vieler Stellen der altesten und jungern biblischen Bucher, welche die Hoffnung eines ewigen Lebens von Gott bezeugen, und ber unaussprechlichen Gumme bet fegenreichen Wirkungen der Lehre der Bibel, die ihre gottlie che Wahrheit bestätigen, und empfahl dem neuen Prediger ber Gemeine, diesetbe zu predigen. Das Gange ift eine febr frene und fehr gelehrte Somilie, ein Erguß eines vollen Bergens und inniger Ueberzeugung, reich an trefflichen Gedan. ten und fraftvollen Wendungen. Aber nicht ein Bepfpiel aur Machahmung; benn theils gelingt eine folche Somilie nur Wenigen, theils geht ihr, ben allen ihren sonstigen Borgiegen, an bundiger Ordnung, an Bestimmtheit der Ausles gung und an Popularitat und edler Berglichkeit zu vieles ab. - IV. Ueber die Entheiligung der religiosen Fenertage, ein Bericht an das Oberkonfistorium ju Berlin, von D. Ludewig Christoph Schmahling, Inspektor und Oberprediger Bu Ofterwief. Mit untergefesten und angehangten Unmer. kungen von verschiedenen Verfassern. - Der Verfasset will durch strenge Polizenverfügungen die Heiligung der Fenertage zu befordern anrathen. In den Anmerkungen aber ist sehr treffend dagegen erinnert, daß dergleichen für den Seift unfrer Zeiten eher zweckwidrig als zweckmäßig seyn wurden; wenn sie nicht in einem mehr ermahnenden, als brobenden Lone abgefaßt, und durch motalische Grunde hinlanglich Bulett ift in diesen Anmerkungen vorgeschlamotfvirt maren. gen, die Regierung moge erlauben, daß fich an jedem Orte gute Menschen zu einer bruderlich echriftlichen Gesellschaft konftitu.

iren, und für den öffentlich bekannten Zweck, Moralität durch Mes ligioficat zu befordern, intereffiren durfen. Die Ginrichtung folder Gesellschaften will der ungenannte Berf. bey einer andern Belegenheit beschreiben. Dringend bittet Rec. ihn barum; denn auch nach Rec. Ueberzeugung ift Wereinigung ber Ermachsenen zu Diesem Zwecke eben fo nothig, als Anleitung der Kinder jur fruben und weisen Benugung der Undachtes übungen. Aber wie das zu machen fen, ohne neuem Sectens wesen Thur und Thor ju öffnen, und das lieble arger ju ma= den? das ift die große Frage! Rec. ift noch immer det Meinung, bag es am erften moglich mare, an folden Orten. wo vorzüglich gute Prediger find, den größern Theil der Gins wohner zu der E: fenntniß und fregen Erfullung der Pflicht ju bringen, Die öffentlichen Undachtsubungen niemals obne Noth zu versaumen. Waren erft zehn folche Orte im Lande, wo bieg alle, oder nur die meiften erkennten: fo murde bald dieß Begspiel allgemein wirken! V. Ueber das Memoriren der öffentlichen Reden des Predigers. Die Nothwendigkeit deffelben ift mit guten Grunden erwiesen. VI. Confirmas tionsfeyerlichkeit am Sonntage Quafimodogeniti 1798, gehalten von R. S. Biel, Superintendent und Paftor ju Ros nig im Schwarzburg : Rudolftadtischen. Den Confirmanden wurden Kronen aus Rosmarin gegeben, und von ihnen an der Brust befestigt. Dies scheint dem Rec. nicht nachabe mungsmurdig.

Bf.

## Rechtsgelahrheit

Benträge zur Erläuterung rechtlicher Gegenstände von D. Justus Friedrich Runde, Hofrath und Professor zu Göttingen. Erster Band. Göttingen, ben Dietrich. 1799. 514 S. 3 1 Mg. 8 92.

Die mehresten dieser Beytrage enthalten öffentliche Rechtse sprüche und Sutachten der Fakultät, auch Privatbelehruns zen des Werf.; einige derselben sind ohne dergleichen prattse

(de

iche Beranlaffung entstanden. Jene unterscheiben sich giemlich vortheilhaft von den gewöhnlichen Sammlungen bet Rechtsfalle, da der Berf. es nur felten ben der blogen Dit theilung ber Urtheile und Gutachten in dem befannten Fa-Bultatsftyle bewenden läßt; sondern meistens in einem genieße baren Bortrage den Rechtsftreit ergablt, und mehr und weniger mit lehrreichen Unmerkungen begleitet. Die Borrede bemerkt sehr richtig, daß praktische Arbeiten, wenn man sich ihnen nicht bioß nach Handwerksgebrauch unterziehet, oft auf Bemerkungen leiten, welche auch für die Theorie der Rechte von Wichtigkeit find, und jur befferen Bestimmung eines Begriffs, oder Berichtigung eines Grundfages, auch wohl zur Ergänzung einer bisher nicht bemerkten Lucke in den Systemen Gelegenheit geben. Daß solcher Bemerkungen nie au viele durch den Druck befannt gemacht merden tonnen, versteht sich von selbst. Diefer erste Band enthalt: 1) Rechts gutachten zu Bestimmung des Grundsages, nach welchem ben Gemeinheits. Museinandersetungen die Theilnahmungs. rechte auszumitteln find. - Bey den großen Schwierigkeiten, welche mit bergleichen Geschäfften verbunden find, wird dieser wichtige Auffat gewiß einem jeden, den es angeht, außerst willkommen sein. Die Hauptsache betrifft die Theit lung ber gemeinen Beideplate unter den Gliedern einer Bei meinheit, woben sowohl die Rechte der einzelnen Theilnehmer, als auch die Urt einer folden Theilung, und befonders die Granzen der höchsten Staatsgewalt ben Verfugung der Aufhebung solcher Gemeinheiten sehr forgfaltig bestimmt worden. Ben dieser Gelegenheit wird auch angenommen, bag nach gemeinen in Deutschland geltenben Rechten die Debrheit der Stimmen auch in ben Ungelegenheiten einer universitas nicht entscheidend sen, wofern solches nicht durch besondere Bereins barung festgeset fen. Dem Rec. scheinen aber die Grunde für das Begentheil doch überwiegender. 2) Erläuterung eis ner die Secularisation des Stifts Minden betreffenden Stelle des Westphalischen Friedens (Art. XI. g. 1. 4.) in besonderer hinsicht auf die Frage: was fur Guter des Domcapitels das runter begriffen find. 3) Rechtsgutachten über einige Fras gen, betreffend die Unstande zwischen dem Frenstaate derdren Bunde und seinen Unterthanen in ben Candichaften Belelin, Worms, und Cleven. 4) Rechtsgutachten, die Unwartschaft auf Lehngüter, besonders die Zeit der Eioffnnng 5) Db und in wie fern und bie Lehnsnubung betreffend,

Juben Lehnsfähig find? Der Fall, in welchem diese Frage streitig werden fann, ereignet sich vorzüglich, wenn ein Lebn einem judischen Glaubiger gultig jur Oppothet verschrieben ift, und alsbann nach ausgeflagter Schuld zur Ubjudication geschritten werden soll. Der Berf. verwirft zwar der Regel nach die Lehnsfähigkeit der Juden; glaubt aber doch, daß ihr nen darum in dem ermahnten Salle Die Ubtretung des Lehns. nicht versagt werben fonne. Der Jude wird daburch fein Lehnsmann; sondern erhalt das Gut nach Allodialrecht. 6) Von Rugungszinsen ben Waarenschulden, und ob der Schuldner durch Zusendung eines Conto Courant in moram versetzt werde? Dieser Auffat ist nicht erheblich, und, insofern einem vermeinten Berkommen unter Raufleuten sogar Besetheaft bengelegt wird, noch sehr zu berichtigen; worauf wir uns aber hier nicht weiter einlassen konnen. 7) Ob die Beptrage zu den Baukosten der Pfarr : und Schulgebaude nach der Zahl der eingepfarrten Familien, oder nach dem Wetmogen eines jeden Sausvaters rechtlich zu bestimmen find? mird in Ermangelung besonderer Observanzen fur den lettern Maagstab beantwortet. 8) Bemerkung über ben Gebrauch des Lubischen Rechts in Mecklenburgischen Stadten, und ben Bebrauch der dagegen Stattfindenden Bewohnheitsrechte, besonders in Beziehung auf testamenta reciproca der Chegat. ten, und die Besugniß der Frauenzimmer, über ihr Bermo. gen auf ben Todesfall zu verfitgen. Diefer Auffat ift infofern nutlich, als darin die nothige Aufmerksamkeit auf den verschiedenen Inhalt des im Jahr 1586 revidirten und des altern Lubischen Rechts eingescharft wird. Erft in jenem trifft man die Artifel von Testamenten der Frauen an, und es kann daher in Landstädten, die fcon fruher das Li. becksche Recht erhalten haben, feine Unwendung davon ge= madyt merden; aud bedarf es bort bes Bergeises einer ents gegen ftebenden Gewohnheit nicht. Was übrigens von diefem Beweise und ber Glaubwurdigkeit obrigkeitlicher Zeugniffe hier vorkommt, hatte füglich übergangen, und dadurch diefer Huffatz febr abgekurge merden fonnen, da es theils bekannte Dinge enthält, theils aber noch wichtige Erinneruns gen julagt, die hier keinesweges gehoben find. 9) Untersuchung der Frage: ob Raiserliche Notarien in ihren Umtse verrichtungen der Landesberrlichen gesetzaebenden Gewalt un. terworfen find? ein im Namen des Bischoffs zu Sildesheim abgefaßter und benm Reichskammergericht übergebener Be-17. 21. D. 23. LII. 23. 2. St. Ve Seft.

richt. Ellf Motarien in Gildesheim glaubten, bag bas gemeine Beste ihrer Convenienz nachstehen mußte. Beylaufig findet man bier lehrreiche Bemerkungen über ben Ursprung der Motarien nach ihrer heutigen Beschaffenheit, und über das vermeinte Kaiserliche Reservatrecht ihrer Bestellung. 10) Wie bald die Lammer mitzuzählen find, wenn die Weis degerechtigkeit auf eine gewisse Unzahl Schaafe eingeschränkt ift? Lammer Die nicht mehr faugen, find mitzugablen. 11) Bon einer besondern Modification der Primogeniturord. nung, nach welcher auch der Bater unter mehrern Sohnen einen jum Nachfolger ermablen fann. Die Gultigfeit eines folden von der Regel abweichenden Familiengesetzes, deffen Mugen, aber auch Misbrauche werden hier fehr gut gezeigt. 12) Erlauterung einer auch nach erloschenem Mannsstamme unter den weiblichen Nachkommen zu beobachtenden Primos 13) Bemerkung über den Unterschied zwischen geniturfolge. Erbfolgsrecht und Erbfolgsordnung; eine Bertheidigung dieses Unterschiedes gegen die Einwarfe, welche Prof. Poffe 34 Roftock bagegen gemacht hat. 14) Ueber ben Begriff bes Neubruchs oder der terrae novalis, Reuland, Reugereuth, ben Streitigkeiten über Movalzehenten. Eigentlich werden dadurch nur folche Grundftucke bezeichnet, welche feit Dens ichen Gebenken fein Gegenstand einer ordentlichen Landwirths Schaftlichen Bearbeitung und Wartung gewesen sind. Cap. 12. X. de V. S. in 6. Cap. 21. X. ib. 216weichungen von biesem Begriff muffen strenge erwiesen werden, und wenn also Grundstucke bisher als Wiesen, Garten, Weinberge ordentlich gewartet und gebraucht find; nun aber von den Eigenthumern jum Bau gewöhnlicher Feldfruchte bestimmt worden: so liegt darin kein Grund, daß der sonft in der Begend jum Movalzehnten Berechtigte darauf feine Befugniß ausdehnen durfe, besonders in dem Falle, da das nengeas derte Land vorhin schon Zehentpflichtig mar; vergl. Cramer Obs. iur. uniu. II. 637. 15) Ob bas Privilegium ber Handelsbucher aus dem Talmud herzuleiten sen? Sommet hatte beyläufig wohl mehr im Scherz als Ernft diese Sppos these hingeworfen. Literatura iuris p. 39 edit. 2. Der Verf. setzte sich durch eine vom Hofrath Wichhorn ihm mitgetheilte Uebersetzung der Stelle aus bem Zalmud, worauf es hier ankommt, in den Stand die Sache naber ju prufen, und zu zeigen, daß jene Idee sich nicht vertheldigen laffe. 16) Die Rechtsregel: Rauf bricht Miethe, leibet benm Berfauf

S. Attendar

fauf Landesherrlicher Grundstücke feine Unwendung; weder der fürstliche Verpachter, der überhaupt, wie jeder andere, an ben Contract gebunden ift, noch der Raufer des Buts. fann ben Pachter, bem L. Fin. D. de iure fisci volle Sicher. heit des Besites auf die contractmäßige Pachtzeit giebt, vor Ablauf derselben vertreiben. 17) Bon der Befugniß öffente liche Schauspiele zu gestatten, mit Rücksicht auf das Berhalt. niß bes regierenden Hauses Seffen = Caffel, gegen die Beffens Rheinfelfische Linie. Jenes Recht gehört unstreitig als eine Polizensache in den Wirfungstreis der Obrigfeit des Orts, und kann keinesweges ausichließend zur hohen Polizey der Landeshoheit gerechnet werden. Der gange Streit, welchet hier vorkommt, konnte baber nur durch die boben Partenen eine Bichtigkeit gewinnen, Die er an fich betrachtet nicht bat, wie das in Bekanntmachung der Rechtshandel nicht ungewöhnlich ift. 18) Chescheidungsflagen wegen unversohnlichen Hasses, sind für sich allein betrachtet der Regel nach unstatthaft; doch bleibt den Partegen der Weg offen, sich dieserhalb an den Landesherren zu verwenden, und per dispensationem die Trennung zu bewirken. Much kann der Nichter selbst auf diesen Weg verweisen, wenn er erhebliche, jedoch zur richterlichen Scheidung nicht qualificirte Grunde dazu in den Acten wahrnimmt, gerade fo, wie man in Cris minalfallen der Gnade des Regenten zu empfehlen pflegt, was eigentlich de iure nicht zu erkennen ift. 19) Einige Bemerkungen über den Briefadel in Deutschland. Rec. gesteht gern, daß er bemm ersten Durchblattern vorzig= lich ben diesem Bentrag verweilte. Als deutschem Rechtsgelebrten wird man ihm auch wohl zutrauen, daß er das gerne that. Gesteht doch Putter in seiner Selbstbiographie nicht undeutlich zu, daß die Frenheit der deutschen Verfassung eigentlich nur die Reichestande und den Adel betrifft. Sft jene ein Rleinod: so ift naturlich auch diefer in allen seinen Stufen etwas Rostliches, und Bemerkungen über die erleichterte Art, ihn durch Diplome zu erlangen, konnen daher nicht ans ders, als sehr willkommen senn. Erft seit der Regierung Karls IV. ist Deutschland im Besit dieses Weges zur mahs ren Glückseligkeit. In der altesten Urfunde des gedachten Raisers beißt es: ex innata nobis benignitatis clementia vos nobilitatis titulo decoramus; in einer andern: Nobilitamus eum et in statum nobilium Baronum sublimamus. Doch konnen gewisse Worrechte des alten Adels nicht gleich ம் படி 11 2

durch Diplome ertheilt werden. Indes ift es in neuern Zeis ten nichts Ungewöhnliches, den Reugeadelten auch die Bor. theile zuzusichern, auf welche der alte Geschlechtsadel nur vermoge der Uhnenprobe Unspruch machen fann, wie bas dem Reichshofrath von Lynter wiederfuhr; und der felbst auch neu geadelte Frenherr von Cramer meinte, dergleichen Rais ferliche Bergfinstigung muffe cum effectu verstanden werden, weil es doch nur relationes morales betrafe, die von dem Willen des Raisers dependirten. Der Verf. et flart sich durchaus dagegen. Dach der Bahlcapitulatien Art. 22 5. 1, foll ein hoberer Stand nur folden ertheilt wers ben, bie es vor andern wohl meritiren; und diese Berdienfte des Candidaten und seiner Vorfahren pflegen dann auch in dem Diplome mobil besonders angeführt zu werden. Frenherenbriefe des Reichshofraths von Lynter kommt un ter andern auch vor: "daß er die Integrität und Vigor des "gemeinen beschriebenen und von unsern Vorfahren am romis oschen Reich geordneten iuris civilis aufrecht zu erhalten, und mider alle corruptelas zu retten, wie ingleichen den Reichs. "gebrauch der canonischen und Lehnrechte nebst denen gegiun. poeten vindiciis der bin und wieder angefochtenen naturlichen "Rechte zu zeigen fich babe angelegen fenn laffen." kann ber cupida legum inuentus jur Aufmunterung Dienen. Doch giebt es auch andere leichtere Mittel fich beliebt ju mas chen. Speidel ermahnt eines Diploms, wotin als Berdienst des neuen Edelmanns angeführt wird, daß sein Dater fleißig Stockfisch in die Kaiserliche Kuche geliesert habe. Der Chur Triersche Minister Fregherr von Spangenberg mar eines Predigers Cohn, und feine Vorfahren waren meiftens Beiftliche. Bleichwohl wird in feinem Abels: diplom viel Ruhmens von seiner adelichen Berkunft gemacht. Das Pergament in der Reichstanzlen lagt alles eben fo geduldig auf sich schreiben, wie das Thier, wovon die Haut genommen ift, sich im Leben belaften ließ. In Diesem Jahr. hunderte hat auch die Ausübung des Rechts der Reichsvicas rien, den Abel ju ertheilen, mit jeder Zwischenregierung fehr zugenommen. Dach Kaiser Josephs II. Tode sind, wie die Munchner Zeitung erzählt hat, durch bas Pfalzische Reichs= vicariat 44 Familien in den Reichsgraften = 32 in den Frey. herren = und 84 in den Abel = und Ritterstand erhoben wort den. Von Chursachsen sollen, mahrend der Bicariatsregie. rung im Jahr 1790, 12 Grafen, 16 Frenherren, und 56 Edel.

Edelleute, und in der 3wischentegierung vom Sahr 1792, 10 Grafen, 5 Freyherren, 2 Mitter, und 47 Edelleute geschaffen senn. Muß einen Deutschen nicht das zunehmende Berdienst in seinem Baterlande, bey so einleuchtenden und herzerhebenden Peweisen, ungemein freuen? - Seitdem der Udel durch Raiserliche Diplome ertheilt werden konnte, mußte man es auch fehr naturlich finden, daß er auf eben diesem Wege Jemanden wieder genommen werden konnte. In einem folden entadelnden Diplom von Maximilian I. beißt es: "daß der bekannte Ritter Franz von Sickingen "und alle feine Erben und berfelbigen Erbens Erben absteigender Linie hinfur in ewige Zelt aller und jeglicher Ehren, "Berkommens, Burdigfeit, Stammes, Mamens, Schild, Delm, Mappen, und Rleinob daju, privirt und entfest, nauch aus der Gesellschaft und Gemeinschaft des Adels gethan mund geworfen, - wohin gehort er also nun? - und in "die Schaar der unvernünftigen Thiere und ehrlosen "Micnschen , denen er sich gleichmäßig erzeugt, gestellt, ge-"gleicht, und juggeignet fenn." Der Raifer beruft fich daben auf die Sagungen feiner Worfahren am Reich, und giebt befonders in Unsehung ber Gobne bes Ritters von Sidingen die bekannte Verordnung seiner Vorfahren — Arcadius und Sonorius - L. 5. C. ad L. Iul. Maiest. verb. fint perpetuo egentes et pauperes, infamia eos paterna semper comitetur, et ad nullos prorsus honores, ad nulla sacramenta perueniant, fint postremo tales, ut his perpetua egestate sordentibus sit et mors solatium et vita supplicium, in einer fregen lleberfetung wieder: , Sie follen gu teinen Wurden mit erfordert, genommen oder jugelaffen merden, sondern denselbigen, als benen, so in ewiger "Armuth und Dürftigkeit verstrickt und behaftet, ibr "Leben beschwerlich, und der Codt kurzweilig und pergötzlich sein. — Alles von Rom. Kaiserlicher Macht= polltommenheit, in Kraft diefes Briefes." Der Raifer nahm indeg den tapfern Ritter bald wieder in feine Dienfte, auf. 20) Db es den Rechten nach erforderlich fen, daß fich der mahre Eigenthumer des verficherten Schiffs, oder der Baaren, ben Schließungen des Affecuranzcontracts nenne? wird verneinend beantwortet. Die im Sahr 1791 felbft gu Gottingen von D. J. P. Sieveling berausgegebene Schrift von der Assecuranz eines ungenannten Versicherten batte bier wohl mit angeführt werden muffen; oder eigentlich 11 3 - wurs

wurde fie bie Mittheilung biefes Fakultats Responft febr ente behrlich gemacht haben. Huch ift die Sache im Preußischen Landrecht II. 8.2069 ic. naber und amders, als in dem hier bloß angeführten Gegrechte vom Jahr 1727 bestimmt wor. Im Gangen machen Diese Bentrage allerdings die Fortsetzung berselben sehr munschenswerth. Ein Sauptvorzug ift, daß fie überall, wo es an positiven Normen fehle, auf achte Grunde aus der Matur ber Sache binleiten, Die in jedem Gerichte eben so vollgustig feyn muffen, als Gefete aus dem corpusiuris. Man tann nicht zu oft an diese letzte Quelle aller mahren Entscheidungsgrunde erinnern, ba, nach richtiger. Bemerkung des Berfassers, ben weitem der größere Theil praktischer Rechtsgelehrten noch immer nicht aufhören will, sobald fie fich von positiven Geleten verlassen seben, nach Auctoritaten, und Prajudicien zu haichen, welche boch zu nichts weiter, als zu dem Resultate fuhren, daß die Sas che freitig sey; und bieß ist bann fur biese Urt Prattifer, welche als Leguleji nicht gewohnt sind, ihren Menschenverstand zu gebrauchen, schon so viel, als ob die Sache durch ben Zusall gewonnen ober verspielt werden muffe. berzeugt, daß der gelehrte und einsichtsvolle Verfasser schon jett ben genauer Durchsicht dieses erften Bandes Manches wahrnehmen wird, was unbeschadet der Sache eine ziemliche Abfürzung zulaffen durfte, muffen wir dieg besonders feiner Aufmerksamkeit ben ben folgenden Banden empfehlen. Dem Publikum ist nichts mit der Actenmaßigen Integrität der Auffage in Proze facten gedient, und Beziehungen auf Rummern ber Acten, die es doch nicht in Sanzen hat, oder Beps lagen die nicht abgedruckt find, dienen zu gar nichts. Es will nur bas Erhebliche nicht schon Befannte miffen. Daher ift der vollständige Abdruck der Berichte, Urtheile und Gutachten nur in fehr menigen Fallen ju empfehlen; fomdern eine ftrenge Auswahl beffen, mas eigentlich jest nur noch interessiren kann, in zweckmäßigen Auszügen meistens vorzuziehen : wiederum ist es aber auch nicht genug, bag ein Auffat vo mehrern Jahren dem damaligen Buftand der juriftischen Lites ratur angemoffen mar. Die Frage: ift er das auch noch bey seinem jetigen Eintritt ins Publikum? sollte doch nie aus der Acht gelaffen werden. Dachen die nachherigen Forts schritte ihn nicht ganz entbehrlich: so gaben fie doch oft zu Berichtigungen Unlaß, oder bestätigen bas Besagte noch mehr;

mehr; bev ihrer ganzlichen Uebergehung bleibt der Vortrag immer mangelhaft,

Bl.

Henrici Georg Wittich D. principia et subsidia hermeneuticae iuris. Göttingae, apud Vandenhoeck et Ruprecht. 1799. 103 Seiten in 8. 5 R.

Der Berfasser biefer, jum Gebrauch akademischer Borle. fungen entworfenen Grundsate, bestimmt das Gebiet ber geletlichen Hermeneutle nach dem heutigen Redegebrauche das hin: investigare genuina legum verba, verum, qui verbis inest significatum, et voluntatem legislatoris cum verbis non ubique pari passu ambulantem. Er bemertt, daß ihre Regeln von der Theorie des Wahrscheinlichen aus. geben muffen; nimmt baben als ben erften Grundfat an: verifimile eft, quod plurimum fit; unterscheibet bren Saupt. theile ber Hermeneutif: a) die eigentliche Rritif, b) gram. matische Erklarung des Ausdrucks — Bedeutung des Gese. Bes - c) logische Auslegung - Sinn der Gesete, und zeigt nach diesem brevfachen Gesichtspunkte die Regeln und Hulfsmittel zur Erklarung I. des romisch s justinianeischen Rechts, II. des canonischen Rechts, III. der deutschen partie cular Gefete. Ersteres ift am ausführlichsten; Beide lettere hingegen sind nur furz abgehandelt. Das gemeine deutsche Recht nimmt ber Berf. nicht mit, weil wir bergleichen, foviel das Privatrecht anbetrifft, außer einigen Bruchflucken, gar nicht haben. Im Bangen konnen biese Grundsate allerdings als eine zweckmäßige Unleitung zu besondern Vorlesuns gen über die juriftische Hermeneutik gebraucht werden; ob fie gleich bem mundlichen Vortrage manche Berichtigung und auch manche Erganzung übrig lassen, die man hier wohl schon erwartet hatte. Daß die Kritik sich eine Veranderung der Worte des Gesetzes erlauben durfe, wenn diese zwar an sich richtig sind, aber entweder keinen Sinn haben, ober mit sich, ober aller Rechtsanalogie im Widerspruch stes ben, scheint ein sehr gewagter Sat zu senn, da er bas Uno \_ sehen der Gesetze viel zu sehr dem Dunkel der Ausleger Preiß giebt. In Unsehung der Ordnung erinnern wir, daß die Lehre

Lehre von Tribonians Interpolationen nicht schicklich mit zur logischen Auslegung gezogen ist; wir würden sie unbedenkt lich ben der eigentlichen Rritif mitgenommen haben; wieberum aber hatten unter den Gulfsmitteln der Lettern §. 33. ausser dem Theodosianischen Coder auch die Ueberbleibsel bes altern Rechts, welche Schulting gesammelt bat, mit angeführt werden follen, anstatt fie jest f. 71. im Bortrag der logischen Interpretation blog zu dem Ende vorkommen, um mittelft ihrer emblemata Triboniani ju erfennen, zu welchem 3weck auch §. 72. collatio legum mosaicarum, und einige andere Fragmente mit angeführt werden. Das Betzeichniß der nichtgloffirten Dovellen - von andern Gefegen Dies fer Urt ist gar die Rede nicht — steht g. 36. ben Belegen= heit des kritischen Hulfsmittels, welches sogenannte Paralles len gewähren, am unrechten Ort. Gut mare es gewesen, wenn der Berfaffer, mas §. 62. ben ben Spuren der ftois schen Philosophie, und S. 66. in Unsehung der Rechtsstreis tigkeiten ber altern Secten febr gut geschehen ift, haufiger beobachtet, und den Regeln der Auslegung gleich einige Benfpiele ihrer Unwendung bengefügt batte, wozu eine furze Bemerkung ber Gefete in den Doten genügt haben murbe. Die Literatur betreffend, scheint ber Berfasser feine gewisse Diegel befolgt zu haben. Bisweilen fehlt fie gang; an andern Orten aber kommt einiges, jedoch meistens nur unpollständig, davon vor. Besonders glaubt Rec. bemerft zu haben, daß nicht immer von den neuern Fortichritten in diejer Biffen-Schaft, und ben damit verwandten Renntniffen, Gebrauch gemacht worden ift, 4. B. S. 22., wo von den dren bekanns ten Ausgaben der Pandeften die Rede ift. Der Berf. fagt sehr gut: tres quasi familiae laudantur - und wo die Gothofredischen Ausgaben durchaus zur vulgata gerechnet werden, so wie auch S. 26. ben Gelegenheit der Movellen hatten die gelehrten Untersuchungen, welche Maurer, Cras mer, Ebibant und andere barüber angestellt haben, nicht übergangen werden sollen. Iensii befannte Meinung über den Text der Pandetten ist gar nicht angeführt. Bon den romischen Rechtsgelehrten, welche g. 39. vorkommen Bergl. auch G. 57. - enthalt eine Borrebe Pothiers Pandet. Iustinian tom. I. sehr lesenswerthe Machrichten. scheint aber überhaupt dieses wichtige Werk in Deutschland nur wenig gefannt, und genußt zu fenn. Die darin enthals tene systematische Zusammenstellung der Gesehe, ift gewiß in vier

vielen Fallen zur Erklarung derselben von großem Nugen. Druck und Papier sind schlecht; ersterer besonders an mehr rern Stellen theils sehlerhaft, theils unleserlich: so daß diese Hermeneutik selbst schon Selegenheit genug giebt, ars critica daran zu üben.

Repertorium des gesammten positiven Rechts der Deutschen, besonders für praktische Rechtsgelehrte Dritter Theil. Leipzig, ben Fleischer dem Jungern. 1799. 357 S. gr. 8. 1 Mg.

Mir haben ichon ben ben benden vorhergehenden Theilen (allg. deutsche Bibl. Bb. 45. S. 287.) bemerft, daß man ben dem Berf feine Ausbeute aus dem Gebrauche neuer Quellen suchen darf. Sollten wir seine Arbeit genetisch befiniren : fo murden wir fagen : es ift ein Machwert (opus manu factum), welches dadurch entstanden ift, daß die compiliren= de Sand seines Urhebers mehrere bekannte alphabetische Berke Jusammen gewebet, und dann noch etwas Neues aus diesen oder jenen Buchern, die ihm eben zur hand maren, hinzu alphabitisiret hat. Zu jenen Werken rechnen wir Speis del's Observationes, Besold's thesaurus practicus, Webner's observat. practicae, Wiesand's juriftisches Sandbuch, Bellfelds Repertorium, u. f. w. Ob der Berf. ben dieser Opes ration in Linsicht der Auswahl gewisse Regeln vor Aus gen gehabt habe? und welche? darüber haben wir von ibm noch immer nichts erfahren. Der vorliegende britte Band liefert uns eine Menge neue Grunde, weshalb wir baran zweifeln. Beruhiget man fich aber auch über bie Fragen: warum mag doch der Berf. diefes aufgenommen haben? und warum jenes nicht? warum mag er wohl hier so kurz, und dort so weitlauftig gewesen seyn? so bleibt bennoch die Ungleichheit in Bertheilung des Stoffes ubrig, welche ju einis gem Unftoge gereichen muß. Go j. B. handelt der Berf. die jum Bergwerksrechte gehörigen Artitel im Busammenhange unter Bergwerk ab; Die zu abnlichen Lehren gehörigen Ars tifel aber hat er nach dem Alphabete zerstreuet. gegenwartige dritte Band geht erst bis Bewegniff. Welch eine Perspective auf das Ganze !

Mir.

Rurze theoretisch praktische Erläuterung ber Panbekten nach dem Hellseldschen kehrbuch, u. s. w.
Vom Verfasser des Handbuchs des bürgerlichen Nechts, u. s. w. Zwenten Theils erste Abtheilung. Leipzig, den Rabenhorst. 1797. 258 Seiten; Zwente Abtheilung, ebend. 502 Seiten; Oritten Theils erste Abtheilung, ebend. 1797. 248 Seiten; Zwente Abtheilung, 503 Seiten; Vierten Theils erste Abtheilung, 609. 1798. 272 Seiten; Zwente Abtheilung, 500 Seiten; Fünsten Theils erste Abtheilung, 520 Seiten; Fünsten Theils erste Abtheilung, 6000. 1799. 243 Seiten 8. Jede Abtheilung, ebend. 1799.

Der Berf. ruckt in feiner Arbeit, wie man bier fiehet, ziemlich schnell fort. Die, welche einen Weg mit ihm ges hen, werden fehr zuruckbleiben, wenn fie fich nicht aufs aufferste anstrengen, ihm zu folgen. Die Erlauterungen geben jest bis jum 1205 Sphen des Bellfeldschen Compendiums, und wir tonnen der Berficherung des Berf. nun wohl glaus ben, daß das ganze Werk, wenn es vollendet ift, nicht viel über sieben Bande betragen wird. Auf eine umftandliche Beurtheilung über den Werth Diefes Commentars konnen wir uns aber hier nicht einlassen. Theils wurde uns solches nothwendig zu weit führen, theils mochten wir auch nicht gern in den Berdacht gerathen, als wollten wir die Arbeit des Verfassers herabsehen; denn dagegen hat er sich protestando in der Vorrede vermahrt. Indeß ist es doch nicht zu verkennen, daß derselbe hier manches Gute mit Deutlichkeit vorgetragen, und größtentheils brauchbare, felbst neuere, Schriften citirt bat.

Ba.

## Arznengelahrheit.

Versuch einer pragmatischen Geschichte ber Urznenkunde von Kurt Sprengel. Vierter Theil. HalHalle, ben Gebauer. 1799. 564 Seiten in 8.

Schnell eilt dieses mubsame, in seiner Art einzige Werk der Beendigung entgegen. Der Verf. sammelt und excers pirt aus den vornehmsten Merzten die Meinungen, Theorien und Hypothesen, und sagt furz und gut, was Jeter zum Beil oder Nachtheil der Arzneykunde gethan hat. Wenn das Ganze dereinst vor uns liegt: so durfte es einem historischen Benie leicht werden, eine pragmatische Geschichte zu entwers fen, die Fortschritte und das Ruckfallen, die stete Ebbe und Fluth der Meinungen, die Unhaltbarkeit der Syfteme, die auf willführliche oder hypothetische Sate gebauet waren, und die umgestürzten Trummern ehemaliger Professor, und Auctor. große bemerkbar zu machen, und uns zu dem traurigen Ges Randnig zuruck zu bringen: Es ist alles eitel! Theil enthält nur 3 Abschnitte; (12-14) aber von fols gereicher Wichtigkeit. 1. Geschichte der anatomischen Entdeckungen von Zarvey bis auf Haller. det man die wichtige Lehre vom Kreislauf des Bluts, von den Geschäfften der Lunge, von den Saugadern und Drufen, vom Gebirn und von den Merven, von den Sinnorganen und Geschlechtstheilen; Horven's Entdes dung brachte alle Zergliederer in Thatigkeit, und so folgte in einem furgen Zeitraume eine wichtige Entdeckung nach ber Berbindungen der Gelehrten trugen zur weitern Berfolgung bey; der Gebrauch der Mitrostope, der Injectionen und demischen Reagentien gab der Anatomie den jetigen Grad der Boutommenheit. 2. Geschichte der chemischen Schulen des ibten Jahrhunderts. Spiritualisten, Rosenkreuzer und Schwarmer, Conciliatoren und Eflettifer, van Bels mont, Des Cartes und Sylvius spielen hier eine sonders bare Rolle, und geben viel Benspiele der Schwache und Berirrung des menschlichen Betstandes; die weitere Berbreitung demischer Grundsage in Italien, Frankreich, Deutschland, Holland und England zeigt uns einen immer abwechselnden Streit der chemischen Erflarungssucht, um alle Erscheinungen des thierischen Lebens unter Gaure, Alkali und Gahrung ju zwangen, und fest uns in die unangenehme Dothwendigfeit, eine Parallele zwischen ben damaligen und jetigen Chemisten ju gieben. Much diese wenden ihre Traume jur Berungewisferung

serung der Arznenkunde an. 3. Geschichte der iatromas thematischen Schule. Diese verdrangte durch den Schein von Grundlichkeit und Strenge der Beweise Die Thorheiten der Chemisten; sie modelte alles nach den Gesetzen der Hy= draulik und Sydrostatik; sie mar Gewinn fur die Theorie, und verleitete durch das umgeworfene mathematische Gewand Bu Brethumern; fle versprach Gewißheit, und führte durch Die schöntonenden Worte, Attraction, Centripetal : und Centrifugal Rrafte, Calculs und mathematische Lehrart, derselben weit ab; fie demonstrirte in der Physiologie alles, und stand in dem pathologisch : praftischen Theile fehr weit Burnick; furg, die Theorie gieng von Begriffen aus, verfuhr, bem Unscheine nach, ausserordentlich strenge in den Beweisen, und wurde, ohnerachtet der vielen großen Damen, in furzem vergessen. Hoffentlich wird der Berf. Die Fortschung Dieses instructiven Wertes nicht über ben Berufsgeschäfften (f. Worr.) vergeffen; es mare großer Schade, wenn die neue Liebhaberen der Botanik das eiftige Studium der Be. Schichte der Medicin verdrangen sollte! Den Beschluß macht eine dronologische Uebersicht der hierher gehörigen Gegens frande und Danner von 1525 bis 1789.

T.

Geist und Kritik der medicinischen und chirurgischen Beitschriften Deutschlands für Aerzte und Wundsätzte. Herausgeben von Kausch. Ersten Jahrsganges zweyter Band. Leipzig, ben Jacobäer. 1798. 255 S. 8. 1 ML.

Die Auszüge sind diesmal aus Metzger's und Marcus Beobachtungen, aus Zufeland's Journal, aus der Nationalzeitung, aus Reil's Archiv sür Physiologie. aus dem Gesundheitstempel, aus Baldinger's und Arnemann's Macazin, aus dem Journal der Theorien, aus Tromsdorfs und Scherer's Journal der Chemie und Pharmacie genommen. An Stoff und Bemerkungen, Kritiken und Erinnerungen kannes dem Verf. nicht leicht sehlen, so langezene Journale und Beobachtungen bestehen; aber die Frage wäre doch, ob sich diese Kritiken nicht besser mit bloßer Citation der Schrift machen

machen ließen. Der Lefer erhalt hier doch nur die ffiggirte Beobachtung, und der fritifirte Auctor tann immer einwenden, man habe ihn nicht recht verstanden, oder seine Gedanken auffer Busammenhang gebracht. Indeffen rubet auf den Rritifen R. Beift. Gie athmen Freymuthigfeit, und greifen ein, wie Urznenmittel; werden aber den Berf. jum Berbrecher gegen die beleidigten Medicinalmajestaten machen, und seine etwanigen Werke unbarmbergigen Kritikern überliefern. Gegen Brn. Menger werden die immerwahrenden Rlagen gegen Die Rechtsgelehrten, Die Allgemeinheit der angenommenen Gintheilung todtlicher Bunben, und der bittere Ton; gegen Brn. Sahnemann Paradorie und Reologismus, Wider. spruche und Ausfalle; gegen Sen. Barles, fehlerhafte Indicationen und Theilungsapparat; gegen Bufeland, Blutstecken nicht sogleich Peteschen ohne Fieber sind; gegen Reil, daß das Ideale der Zeichenlehre ben der Ausübung nicht fatt findet, daß das Berhaltniß zwischen Ursache und Wirkung, so wie ein ftreng logischer Leitfaden, nicht praktisch brauchbar ift, daß sein pathologischer Grundsat, "Beranderung der Mischung liegt ben jeder Krantheit jum Grunde" mehr transcendental, als richtig und haltbar, nicht immer und in allen Fallen eine chemische Entmischung dentbar fep, daß feine gange Borftellungsart nichts zur Aufflarung bentrage; gegen Marcus, daß erzu fehr das iurare in verba magistri ver. rathe, daß die Br. Ausbrucke blenden, und die angeblichen nicht gang genauen Beobachtungen bas nicht beweifen, mas fie bemeifen follen, daß die ftarkende Methode in gaftrischen Rrantheiten nicht die sicherste, die antigastrische noch immer die zweckmasfigste, und der aute Erfolg der erften vorübergebend fen, daß die haufigen Rudfalle das Begentheil anzeigen, und die Brownianer fich felbst nicht verfteben, daß der Verf. mit fich selbst im Widerspruche ftebe, und das Br. Syftem von feinem Resultate nichts gewinne, (barüber ein hinlanglicher und ftatte hafter Commentar) daß die ftete Beziehung auf B. Grundfate nichts weiter fen, als Staub in den Augen der Lefer, daß er Die morderische Marime begunftige "Die Rrantheit ift aus ben Urfachen, nicht aus ben Symptomen ju erkennen," bag Efel nicht Zeichen der Direften Schwache, und Das bftere Erbrechen eber Beweis der vernachlaffigten Ausleerungsmittel sen; gegen Baldinger, daß er noch immer die Feile und Korrectur vergesse, und zuviel unnuße Büchertitel und Unfundigungen, erbarmliche Schnurren und abgenußte Bemein:

meinsätze als Lückenbusser ausstelle, und daß seine diplomatischen Anzeigen unnütz sepen, bemerkt und gerügt, "und, wie es scheint, nicht ohne Srund. Am nachdrücklichsten wird gegen Brown und Reil gesprochen, und dem letztern auf eine sehr einleuchtende Art gezeigt, wie unschicklich die Organisation und Mischung in seinem Systeme als Basis gebraucht werde, weil erst wieder der Beweis, ob der Proces wirklich so im Körper geschehe, gesühret werden müsse; auch dadurch süt die Praxis selbst nichts gewonnen werde. Und wie es scheint, hat der Monent gegen Herrn Reil nicht ganz, Unsecht.

Ar.

Bibliotheca medico - practica et chirurgica realis recentior, sive Continuatio et Supplementa initiorum
bibliothecae medico - practicae et chirurgicae, sive
Repertorii medicinae practicae et chirurgiae.
Communicat D. Guil Godofred. Ploucquet, Prof.
Med. Tubingens. Tom. I. continens A—H.
Tubingae apud Cottam. 1799. 700 pagg. 4.
5 Me.

Plan, Einrichtung und Behandlung dieser Supplemente ist, wie in dem Hauptwerke; der Nachtrag geht bis H. und ein zweyter Theil schließt nachstens dies nützliche und muhsame Wert.

A. C. Celsus von der Arznenwissenschaft in acht Büchern. Aus dem kateinischen übersetzt, mit dem keben des Celsus nach Bianconi, und einisgen erläuternden Anmerkungen versehen. Jena und Leipzig, ben Gabler. 1799. 509 Seiten 8. (Erster Theil) ohne Register. 1 Rk. 16 ge.

Es ist eine seltene Erscheinung, wenn jest noch Aerzte an ihre Vorganger denken, und bas Sute dankbar nehmen, wo sie es finden. Mit der Vernachlässigung der lateinischen Spra.

Sprache wird es fast Bedürfniß, wenigstens burch gute deut. iche Uebersetzungen die Neugierde zu erregen, und endlich Ge= schmack für biese alte Literatur abzulocken, und daburch ift wohl diese Uebersetung bewirtt worden. Das Original ift befannt, und immer als Muster in der Diction und Bes schreibung medicinischer Gegenstande, empfohlen worden; wir bleiben also bloß ben Diefer Uebersetzung fteben. Boran geht die verfürzte Lebensbeschreibung nach Bianconi, nebst Bemertung der Sandichriften, Husgaben und Ueberfegun. gen, (nicht fritisch genug, und auch nicht vollständig, wei nigstens nicht befriedigend fur den Literator, auch ohne Ungabe der Commentatoren) und dann folgt bie Uebersetzung der erften 8. Bucher, mit gebrangten Lettern, gur Erleichtes rung des Untaufe. Sie ift meiftens treu und lesbar, und in zweifelhaften Fallen ift die beste Lesart angenommen; unter dem Terte stehen furze, biographische, literarische, medicinisch = dirurgische Unmerkungen, manchmal wortlich aus Jager, mandymal berichtigend und vergleichend, besonders in der Materia medica. Hier haben sich die Uebers. wirklich viele Muhe gegeben, Die jum Theil unbefannten oder zwendeutigen Ingredienzien mit den bekannten zu vergleichen, porzüglich nach Linne', oder mit Berufung auf den Dios storides; indessen bleibt doch noch manches dunkel, so wie in der Bestimmung des Gewichts. Die Interpunktion ist sehr nachlässig, und die Correctur nicht minder. Dadurch scheint manche Stelle unverständlich, ohne Schuld der Ueberfeker.

T.

Ueber die handelnde und beobachtende Arzneymissenschaft und den günstigen Augenblick, die Arzneymittel anzuwenden. Eine gekrönte Preisschrift von M. Boullonne, Doct. und Prof. d. Med. Aus dem Französischen mit Anmerkungen übersetzt von F. C. Gebhardt, D. d. M. Prof. d. Chir. zu Freyburg, nun jubilirt. Wien, bey Rößel. 1798. 259 S. 8.

S. amedic

Der Gegenstand dieser Schrift war von jeher wichtig für die Ausübung der Arznenkunde am Krankenbette, wo uns gewöhnlich alle Sypothesen, Theorien und Systeme, nebst den Modemitteln verlassen, wofern wir nicht die individuellen Ralle unterscheiden und funftmäßig beurtheilen konnen. Frage: wenn foll der Urgt handeln, wenn foll er bloß beoba achten? ift schon verschiebentlich zur Sprache gefommen; aber noch immer nicht gang entschieden. Dazu ist diese Schrift ein guter Bentrag; und nur dieß zu bedauern, daß fie schon 20 Jahre alt, und von einem jubilirten Prof. her= Unter den Sanden eines Denkers und fue ausgegeben ift. Remlosen Praftifers murbe die Behandlung ungleich beffer Die Preisfrage war: "Welches sind die gerathen senn. Rrantheiten, in denen die handelnde Arzneywiffenschaft der beobachtenden vorzugiehen ift, und die beobachtende der hanbelnden? Bas für Rennzeichen hat der Argt, daß er han-Deln oder beobachten foll, aufmerklam auf den gunftigen Mu: genblick, die Arzneymittel anzuwenden?" und die Beantwortung ist größtentheils richtig gefaßt, und nach den einzelnen. Rallen bestimmt. Der Verf. legt die Lehrfage und Beobach: tungen des Sippokrates jum Grunde, und zeigt, in der Proxis auf diese prointe Unterscheidung ankomme, ob wir für den jetigen Hugenblick handeln ober nur beobachten, d. b. die Datur - oder Lebensbewegungen bethatigen oder mina bern, und ju dem beabsichtigten Zwecke b. i. zur Beilung, hinleis ten follen. Er giebt alfo, als Mufter, Die Entzundungs. und Rrampftrankheiten, Die Enteraftungen und Fiber, und zeigt erfahrungsmäßig, wo und wenn das eine oder das ans bere geschehen solle. Die Sache selbst ift ein Bort, geredet. au feiner Zeit, besonders in Betracht der immer reizenden Brownischen Methode; da fich, ben wenigem Nachdenken, der unwillkührliche Bedanke von felbft anbietet, zu viel Reiz und zu wenig Reiz, zu viel und zu wenig Thatigkeit, zu viel Schwachen und zu viel Starken, fann unter gewissen Umflanden; gleich schadlich werden, hingegen der fluge Gebrauch einer jeden Methode, und zu rechter Zeit, macht eigentlich den benkenden und glucklich beilenden Argt. Und dazu finden fich auch in Diefer Schrift einige vortreffliche Binke. Die Uebersetung scheint etwas steif und schwerfallig du fenn; Die wenigen Unmerkungen find meistens unerheblich. Bi. 1

Gann-

Sannmed ober die Kunst, schöne, gesunde und vollkommene Kinder zu zeug n, nebst Bemerkungenüber Muttermäler. Ein Laschenbuch für Schwangere und angehende Mütter vom Verf. der Geheimnisse außer der Che. Leipzig, in Commission
ben Linke. 1799. 79 S. 8. 492.

Ein Berkchen, dem man die Flüchtigkeit und Unbestimmthelt allenthalben ansieht, dessen Berf. sich zwar in den Grans gen der Bescheidenheit und des Wohlstandes erhalt, und sich teine Schlüpfrigkeit erlaubt; aber auch in biefer wichtigen Materie keine weitere Aufschlusse giebt! Er detlamirt ju viel, und glaubt, alle physische Berunstaltungen kommen nicht von der Matur, sondern von der Rultur ber; er erwartet von einer vernünftigen (!) Beywohnung febr viel? Er glaubt, daß Einbildung, Leidenschaft, Rahrungsmittel, auf das Zeugungsgeschäffte und auf die Frucht wirken, besonders wahrend dem Benschlafe und im dritten Monates daß fogar Muttermaler à la Kalbslunge durch heftigen Up. petit, Hasenscharten von schreckbarer Etblickung eines Salen, stinkender Odem von eingehauchtem üblen Geruch, entstehen, und giebt einige Regeln zur Bermeidung der Gelegenheitsur= fachen, empfiehlt besonders mabrend der Begattung ein ftats res Unsehen und Denken an den Mann oder Geliebten, wenn das Kind demselben ahnlich werden soll, u. d. Solche Schriftchen verrathen den Studenten, dem die Finger jucken, und den der Auctorfifel flicht; fur das Publikum haben fie keis nen Werth, und sollten billig ungedruckt bleiben.

Bm.

1-151 M

# Schöne Wissenschaften und Gedichte.

Blumen, gesammlet von Ludwig Klein. Altenburg, ben Richter. 1799. IV u. 276 S. 8. Latein. Lettern. 1 ML.

Eine Sammlung mehr als hundert kleiner Gedichte, der zum Musenalmanach nur das Sedez und ein Kalender noch 17. 21. D. B. LII. B. 2. St. Vs Zeft. X seh.

fehlen. Wirklich steht Rec. nicht ab, warum dem Mlten. burger Parnag bas Recht hierzu verfummert werden follte. Titel und Borbericht find bescheiden genug; noch vorfichtiger in. deß hatte der Berausgeber gehandelt, wenn ftatt Blumen, Blu. then zur Ueberschrift von ihm waren gewählt worden. hier zusammengetragnen Spielwerke bes Gefühls und ber Laune find namlich Erzeugniffe fechzebn noch jugendlicher Ropfe, wo man zu oft nur gewahr wird, daß die meisten Dieser Bluthen viel zu fruh abgefallen maven, und auf ben Zweigen selbst nur spat vielleicht oder nie murben gur Reise gediehen senn. Wie schwer im Gebiete ber lyrischen Poeffe und vielen andern Gattungen es geworden, Reuheit und Originalität mit bem guren Geschmack im Ginklange gu ere balten, beweiset schon der Kaltsinn, womit man dichterische Bersuche jest aufnimmt, und worüber unfre jungen Mesthetifer gar nicht mit Unrecht fid beklagen. Das follten die Berren fich merten, und um defto eifriger nach derjenigen Correctheit in Sinn und Form freben, die allein vermag, mandem schon oft, aber minder fein benußten Bedanken von neuem Eingang zu verschaffen. Statt diefer fur Dar. stellung und Feile verdoppelten Sorgfalt, begnügen die meisten unfrer Musensohne sich mit der leidigen Rachahmung, wo unter ihren Sanden bann alles schlechter wird; und laufen, wie nur zu oft geschieht, gar Reminiscenzen mit unter: fo artet sold ein Gemisch nicht selten zur Parodie aus, die es zweifelhaft laßt, ob der Rachahmer fich felbst, oder sein Bor. bild habe låcherlich machen wollen.

Vor etwa funstig Jahren noch wurde die Sammlung Beifalls genug eingearndret haben; in diesem Augendick läßt schwerlich etwas Besseres davon sich sagen, als daß die Versasser wohl thaten, ihre Neigung zur Dichtkunst den lauter gewordnen Forderungen der Brodwissenschaft ausunpfern. Ein paar Beyträge des verkappten Anton Walls ausgenommen, die zwar leicht genug hingeworfen; dennoch aber nicht ohne poetisches Verdienst sind, sindet in der übrigen Blumenlese sich durchaus nichts, woraus Hossnung zu dereinst Vorzusschlichern zu schöpfen, und strenge Kritik daher an der rechten Stelle ware. Die meisten Theilnehmer haben ihre Namen hinter erborgten oder hinter kargen Ansangsbuchstaben versteckt, und daran ebenfalls wohlgethan, weil es ihnen selbst über lang oder kurz lieb seyn wird, als Eduard, Hilarion, Rosmano,

mano, Tina, u.f. w. (denn auch weibliche Febern, trugen ben) fich gludlich vergeffen zu feben. Meun, oft ziemlich lange Stucke find aus des Berquegebers eigner Brieftasche. und belegen wenigstens, daß er dem Rreife feiner Freunde und Freundinnen durch Gifer für metrifche Uebungen mit gutem Bepspiele vorgeleuchtet, und wohl gar erst die Bahn gebrochen habe. Allein auch er, den meist alltäglichen Inc halt ungerechnet, macht schon im mechanischen Theile mang cher Machläffigkeit fich schuldig, und tragt z. B. gar tein Bedenken, scheiden, Freude, Reich, rother, Todes, mir flreis ten, heute, Zweig, oder, Gebothes zu reimen. Wie es daher über diesen und manch andern eben so elementaren Punct mehr in den Papieren der übrigen Mitfanger ause febe, braucht feinen Fingerzeig; scharfere Ruge hingegen die Machlaffigeeit, womit unfre jungern Dichter ben Reim au behandeln anfangen. Go lange Diefer die Ubwesenheit andrer Reize dem Ohr ersetzem soll, ist doch nichts unerlaglicher, als die möglichste Reinheit und Bolltonigkeit deffelben; und da por einem halben Sekulo die Verstoße dagegen ungleich selt= ner waren: fo ergiebt fich die eben nicht troftliche Bemerkung, daß es mit dem Gebor der jungern Welt, trop aller Dufif. liebhaberen, für Prosodie und Wohlklang überhaupt miglich genug fteben muffe.

2m thatigsten fur die Sammlung ließ ber sogenannte Bilarion sich finden; denn mehr als funfzig Sprößlinge feines Bezts hat folder abgeliefert; worunter es indeg auch fo turge giebt, daß auf einer gangen Seite fie allein figuriten au laffen, boch wirklich fur Papierverschwendung gelten fann ; 3. 3.:

Freund, du sagtest mir einst, es gleiche die Rose ber Liebe'; . Un die Bluthe nur bacht' ich; aber ist fühl' ich die Dornen.

Da ihm ber Pentameter sonft nicht übel gelingt, warum ließ er den Doppelvers bier ohne bergleichen? oder brauchte bas lette Wort nicht wenigstens im Singular? Wo er sich an langere Gedichte in Berametern magt, gluden biefe ihm wenis Bie 3. B. foll man nachstehenben Bers abmeffen?

Un bes entfernten Eismeers nackter, ichneeiger Rufte. -

In mit Reim versehenen Gedichten fehlt es aus der Feber dieses Hilarion auch nicht. Manche davon fallen nicht unangenehm ins Ohr, lassen aber desto seltener etwas im Herzen des Lesers zurück; denn die fruchtbarsten Gedanken hat er für solche Versarten aufgespart, wo durch Abwesenheit des Endschalls, oder die längere Zeile mehr Spielraum dem Diche er übrig bleibt; gerade dies Verdienst aber besiegter Schwiesrigkeit ist es doch, wodurch metrische Versuche sich am besten empfehlen. — Ein Herr Rosa hegt von der zuleszt gezimmerten Constitution Frankreichs so hohe Erwartung, daß er nicht Worte genug-sinden kann, seinem Bohlbehagen Lust zu machen. In dem Abschiedsgesange an die Revolution heißt es unter andern (denn die krästigsten Gjaculationen getraut sich Rec. nicht abzuschreiben, und das aus mehr als einer Ursach):

Die Sonne der Weisheit durchbricht Des Truges Gewölke, und spendet Der Erde ihr warmendes Licht; Die Allmacht der Finsterniß endet!

ohne daß ihm nur einen Augenblick benfallt : ob diese Constit tution des theuern !Macherlohns werth sen, die Reufranzen ihr gehorchen, die Gewalthaber sich an sie kehren werden? Dolche, wo body Wolche so ganz naturlich sich anbot, reimt eben dieser Enthusiast lieber Gefolge; und am Schlusse Scythen mit Frieden; vielleicht in prophetischem Geiste. Um jedoch seine politische Parteylosigkeit barzuthun, hat der Sammler ein Siegeslied auf den Prinzen von Coburg vorangeschickt, worin Herr Peregrin den Königsmördern desto derbet mitspielt, und sie Mauber, Barbaren und Tieger schilt. Aus Versehen hat auch ein reimloses, drucktes Geolchtchen des Herrn Bosegarten (es stand ohne Unzeige des Verfassers in einem Stammbuch) sich in die Sammlung verirtt; was der Rügensche Barde und vers ehrte Dichter ganz gewiß nicht ungeneigt aufnehmen wird; well eine Rleinigkeit namlich, neben noch entschiedenern Rleis nigkeiten allemal gewinnt.

Im.

Wiß und Gutmuthigkeit Friedrichs bes Ginzigen, im poeisschen Gewande. Gotha, ben Perthes. 1799. 10 3. 8. 10 9.

Bon dem Berfasser, ber sich am Schluß der Borrede Joban Conrad von Einem unterzeichnet, ist hier ein glucklis der Versuch gemacht, diejenigen Unekdoten aus der Geschichte Friedrichs des Großen, die besonders von seinem Bige und von feiner Gutmuthigfeit zeugen, verfificirt, oder im poetifchen Gewande darzustellen, und ihnen badurch einen Unstrich von Reuheit zu geben. Dieß ift ihm überaus gut gelungen; und felbst die bekanntesten Unekdoten und Einfalle aus der Geschichte jenes großen Konigs haben in Diefer Einkleidung neuen Reiz und mehr Anziehendes gewonnen. Micht minder ruhmlich aber ift die Absicht Dieser fleinen poetischen Sammlung. Der Ertrag ibres Berfaufs ift zur Unterfingung bes unglücklichen, feines Berstandes beraubten, Schriftstellers Wetzels zu Sonders. hausens bestimmt, von deffen traurigem Schickfale hier eine aus der Nationalzeitung entlehnte umftandliche Nachricht mit= gethellt wird. Gur das Manuscript diefer Bog. hat ber Berleger sechszehn Karolinen, oder 104 Rile. Erfurter Bahrung bezählt, deren zweckmäßige Verwendung der Herr Rath Beder in Gotha zu beforgen übernommen hat. - Die Quellen, woraus der Verfasser schöpfte, sind Fischer's Geschichte, Die colai's Anekdoten, und Stein's Charakteristik. Eine sehr gluckliche Leichtigkeit der Wendung und des Ausbrucks ift den meiften Studen eigen, von benen wir bier nur ein paat fürzere ausheben konnen:

Der König und der Bischof von Ermeland.

Der Konig. Aus Freundschaft werden Sie, verschließt Sanft Peter mir

Dereinst des Paradieses Thur, Mit Ihrem Mantel mich umfaffen, Und fo mich unvermertt binein paffiren laffen.

Der Bischof. Das, Sire, geht unmöglich an, Da Ihre Scheer' ihn so beschnitten hat, daß man Von Kontrebande nichts darunter bergen kann.

Der Bischof hatte namlich burch bie neuen Ginrichtungen bes Konigs zwey Drittheile seiner Gintunfte verloren.

Der

100001

### 316 Schone Wiffenschaften und Gebichte.

Der König und der Kuraffier.

Zum Lohn, sprach Friederich zu einem Kürassier, Der sich sehr brav gezeigt, zum Lohne schent' ich Dir Die Stelle vom Kornet — und ritt Drauf unverzüglich sort. Wie? rief der Kürassier, Mit oder ohne Rüstung? — "Mit." —

Der Konig und die beyden Damen,

Aus eitlem Chrgeiz zankten sich Zwen Damen um den Rang, und baten Friederich, Durch einen Machtspruch zu entscheiden, Wer künftighin von ihnen behden Worangehn soll. Ha! Das ist leicht abgethan, Vieng Friedrich spöttisch lachend an: Die größte Närrinn geht voran.

Gd.

Cossic

Liebersammlung für gebildetere Tochter. Hannover, ben den Gebrüdern Hahn. 1798. 102 Seiten 8. 6 R.

Diese Liedersammlung entstand nach und nach, um für bie altern Schülerinnen der Hannoverischen Hoftochterschule Ges dichte zu besiten, von denen man die glücklichste Fortsetzung ihrer Geistes und Herzensbildung sicher erwarten konnte. "Schon feit mehrern Jahren, heißt es in der Vorerinnerung, wurden die meisten dieser Lieder nicht nur fur ben Gefang, fondern auch vorzüglich zu der Absicht genuht, dadurch die Geisteskrafte der Schülerinnen fruchtbarer zu entwickeln, und ju schärfen, ihren Sinn fur bas Edle und Schöne immer mehr zu beleben, und zu verfeinern; und fie baben zugleich im Lesen zu einem richtigen Ausdruck naber zu leiten und zu gewöhnen." Wie man hierben die Beistestrafte der Schulerinnen fruchtbarer zu entwickeln suche, hatte wohl benlaufig mit angegeben werden konnen, um auch andern Tochterschulen dieser Art einen Leitsaden der Machahmung zu geben. gens findet Rec. jene Einrichtung fehr ebel und zweckmäßig, da das weibliche Berg so gern bleibende und rührende Einunddrucke von einer veredelten Dichtkunft annimmt, ein

ein schöner moralischer Gesang oft auf das ganze Leben hinaus in der weiblichen Seele Tugend und Liebens- würdigkeit sichert. Die Lieder selbst rühren von den besten Meistern der ernsten Dichtkunst her, ohne daß ihre Namen genannt sind. Die meisten sind der Gottheit und der Tugend geweihete Lieder. Die andern besingen die Schönsheiten der Natur.

Su.

Hanns Holzmeiers Durchzüge. Zwen Bandchen. leipzig, ben Weigand. 1799. 280 Seiten in 8. 20 R.

Nichts weiter als ein leidiger Todtentanz, wo Freund Hain, alias der Anochler, hier Hanns Holzmeier begrüßt, dem hungrigen oder muffigen Papiersudler zu Befallen überall ans klopfen, und wo der Auctor Lust hat, frisch darauf losschlagen Diefe Rlopfjagd treibt ungefahr ein halb Sundert muß. Subjekte zusammen, denen der Criminalrichter anfangs in magerer Prosa den Text liefet, und mit noch durrern Versen' hinter her ihnen die Gurgel zuschnurt. Vergeblich hat Rec. alle funfzig und mehr Auftritte durchblattert, ohne irgendwo für seine Geduld entschädigt zu werden. Selbst solche Verhaltnisse, woraus ein Darsteller von Gefühl, With und Menschenkenntniß allerdings etwas Anziehendes hatte locken tonnen, verunglucken unter seiner Feder so gut wie alle die Ber ein so allgemeines Urtheil für gar zu abspres dend halt, beliebe nachstehendes Probchen zu lesen, und wenn er in dem gangen Buche etwas Klugeres antrifft, will Rec. zur Strafe solches auswendig lernen. Es ist aus dem Abschnitte: der Poet, entlehnt; zwar eine der kürzern Ejas culationen; immer jedoch viel zu lang, um die Abschrift des Bangen zu erlauben. Sier alfo nur Unfang und Ende; wenn in so geistlosem Machmerk es anders bergleichen giebt.

"Ein armer hungriger Poet (schlug dem Auctor nicht gleich ben diesem Praambel das Herz?) arbeitete noch um "Mitternacht an dem Leichen und Chrencarmen eines wohls weisen Rathsherrn, und hatte eben demuthig im Anfange

- medi

"die neun Musen gebeten, seiner Betrübniß zu Hüsse zu "kommen, und ihm reimen zu helsen. Hans Holzmeier kam "eben, als der Seuszer an den großen. Upoll im poetischen "Kanzlenstyle heraus war. Und sprach nun, indem er pasthetisch zu ihm trat:

Ich bin Upoll, der Musen Patron, Und hörte, mein getreuer Sohn! Vom hohen Olympus Deinen schweren poetischen Fuß; Sind alle Musen vom Schlaf erwacht, Und keiner Dichtkraft wollt's gelingen Herauszubringen, Wer ohne Unterlaß Und noch um Mitternacht, So schwere Tritte macht

Man will ins künftige haben gebeten Ein wenig leiser auszutreten.
Ich dispensiere Euch mit gnad'gem Blick, Von diesem neuen poetischen Stück Der Krummen und Lahmen, Ohne Namen
Ist so schon Legion; Drum, lieber Sohn,
Laßt's immer ungeboren;
Und weil ihr Invalid,
Nehm' ich euch mit;
Steht Wache an unsern Thoren!

Wer Lust hat, noch hartere Hiatus und unreimere Reisme, noch gröbre Verstöße gegen Wort; und Sinnfolge, Grammatif und Geschmack zursuchen, braucht in dem abgesschmackten Duche nicht lange sich umzusehen; und doch ist diesser Anittelpoet des Benfalls so gewiß, daß er unlängst mit der Antundigung hervortrat: in einem andern Fabrikat seisner Faust werde nächste Messe sich zeigen, was sur Eindruck Hanns Holzmeiers Durchzüge in der Lesewelt zurückgelassen hätten. Nun urtheile man, wie est in solcher um Geschmack und Menschenverstand eigentlich stehen musse!

Fk.

Das Schwarzthal, ober ein Nachtgemalbe nebst mehrern Beplagen und einem Fragment aus der Ber= laffenschaft eines Werstorbenen, berausgegeben von Moriz Holm. Leipzig, ben heinfius. 1799. 11 Bog. 8. 12 9.

"Wir wandten uns, so beginnt herr Moris Bolm, um feine Lefer in mediam rem mit fich fortzureißen, - "ben "dunkeln Felsweg hinauf, Idolmio und ich. Die schwarzen "Riefern Schatteten Dacht, mit Mondlicht burchstreut, auf nuns herab, und die rauschenden Bafferfalle der Schwarze "füllten das Gebirge mit graßen Tonen, wie ein schlafender Donner. Unfere Gedanten bewegten fich fuhner und erphabener in der, mit Bluthen und Badhige gedampften, Dais "nacht, und unfre Phantafie ichwarmte binauf gur emigen "Lampe der Macht, und wo die tausend Lichter der alten "Unendlichkeit'schimmern. — " In dergleichen lesquipeda-libus verbis, woben die Leser die Interpunktion nicht zu übersehen haben, bie der Riec. mit diplomatischer Benauige teit abgeschrieben bat, finder man bier erftlich allerlen Siebensachen über Liebe und Rreundschaft - man fieht im Mors den flammen ein Glutmeer am Horizont, bas Mors genroth eines kunftigen Tages - Die Sonne in ibe ren Windeln! man empfindet und genießt Bluten Dekokte und Blumenessen, findet Johanniswurms chen Leuermeere — (vermuthlich find also die Johannis: wurmchen an der Schwarze Riefen ihrer Art und Ungeheuer gegen die Reuerwurmchen der übrigen Schopfung!) Dach allem dem gießt der Odlaf feine Ochalen, aus Lethe gefüllt über Idolmio und Morig Solm. Und wohl dem, dem es wenn er ben beyden Beren bis fo weit gefolgt, auch fo gut wird; mancher schlaft vielleicht auch fruber schon ein. Der Rec. durfte es fich fo gut nicht werden laffen; Umts und Bewiffens halber mußte er weiter lefen, und fand nun als erfte Beplage, einen Traum, ben der Berf. felbft, und mohl mit Recht, einen feltsamen Traum nennt.

Ein Dabden in griechischer Form, mit einem Schmet-"terlingsflugeipaar an den Schultern, und einer Schale mit "Lebensstrom gefüllt, in der hand (es war Psyche), entpructe ibn auf einem leichten Abendrothe über die Stadte X s "und

Scoolo

"und Dorfer, über die Grabbugel und Rauberhoblen. Die "Jammerthaler und Freudenhoben diefer irdischen Belt in "einen andern Planeten, so daß unsere Erde flein, wie ein "flimmernder Atom, zu feinen Fußen ftaubte - er fommtin "ein grunendes, duftendes Tempethal von Darmorfelfen nund hohen Ulpenmaffen eingeschloffen - ein Quell murmelt nals Bach durch die Blumen = Mussive der Au - aus den "Laubdachern erschallen die hymnen und Freiheitslieder ber "Natur, Die Machtigall : Flotenfonzerte und Bravour = Arien "und über ihm tont bas Freuden . Sonnet ber himmelsfange. "rinn. -- - " Mit einem Worte, der Berf. ift, wo ihn die Leser schwerlich suchen, also auch schwerlich finden wer. den - im Abendstern. "Psyche tragt ihn auf ihren golds nen Fittigen durch Zeiten und Raume, Mildiftragen und Lichtgloben hinweg über die Ewigkeit hinaus!! (Eheu!!) "Und unter ihm drehete fichs wie Millionen Flammenraber pund wirbelte und wogte unter einander in ewigen Rugen, "und die Sonnen und die Sterne, Erden und Monde wur-"ben abgetrieben von einem heiligen rauschenden Strom, und Ju ibin tonte berauf das Braufen ber Schopfung und die taufend "Sarmonien der lebendigen Meolsharfe, u. f. w." der Verf. las in dem Buche der Schöpfung, und seine unsterbliche Scele entschifferte das Sonnenalphabet und die heiligen Sieroglyphen der alten Ewigkeit; (Mit der alten Ewigfeit und alten Unendlichkeit bat der Berf. viel zu schaffen; ob es wohl auch eine junge, oder eine neue Ewigkeit geben mag?) Auf einmal fallt der Berf. eine ewige Bluft hinab - im Fallen verlor fich ber Traum, sein Gebirn brannte von den Wundern des Traums, (wovon auch dies Budhlein Beweise liefert!) seine Pulse kochten, seine Adern trieben den Glutdampf zu den Poren hinaus, daß er sich in groffen Schweißtropfen musetzte.

Wir wollen des Verf. Transspiration nicht stören; viels leicht, daß dieser Schweiß fritisch ist und des Vers. verbrannstes Sehirn, wenn der Schweiß gehörig abgewartet wird, dadurch sich abkühlt. — Nichts also von seinen Tachtsphantasien, Blosseruinen, Begeisserungen, Ausdolphs Vermächtniß, Fragmenten über den Menschen, worüber hier im ähnlichen Tone noch allerley phantasirt wird. Für den leselustigen Leser hat Nec. des Verfs. Buch hinlängs

lich charafterisirt.

Das

Das Wahre von ber Sadje ift nun, daß bas Schwarz. thal, bas Rec. eben so gut und vielleicht beffer als der Berf. fennt, und gewiß mit seinen Ochonheiten zu schagen weiß, weil er da geboren und erzogen ift, und die feligsten Jahre seiner Jugend dort verlebt hat, allerdings eine Gegend ift, bie eine auch nicht bis jur Glat erhifte Phantafie in Fener feben fann. Es ift die Schweiz in Deutschland en miniature; und gewiß! wer fur jene thuringischen Alpen nicht Sinn bat, muß entweder in der Luneburger Beide oder im Bremenschen Teufelsmoor, wo freylich, hier und da einen Mauls murfshugel und einen truben, ftinkenden Moor - und Torfgraben ausgenommen, an etwas Erhabenes und Tiefes nicht ju denken ift - geboren und erzogen fenn, und von Bebirge: gegenden keinen Begriff haben, oder er muß überhaupt für das Große, Erhabene und Majestatische in den Raturschonheiten gefühllos fenn. Gewiß verdient diese Gegend noch von einem Reisenden besehen und beschrieben gu werben, wie Meiners oder Birschfeld die Schweiz sahen und schilders ten. Rec. hoffte von hrn. Reaus und herrn Kammerer in ihren Unsichten so etwas; seine Hoffnung ist aber noch nicht erfüllt, wenn nicht etwa gar ihr Wert mit bem erften heft ins Stocken gerathen ift. Wie dem auch fein mag: fo ist Herr Moriz Solm offenbar nicht der Mann, der uns bas Schwarzthal maien konnte - er fliegt zu boch, bort die Musit ber Spharen, fauberwelscht uns etwas davon wieder vor, und wir wollten doch nicht diese; sondern bas Schwarze thal gezeichnet und bargeftellt haben. Dieg mag immerhin in poetischen Bildern geschehen, Die Sache selbst giebt fie an ble Sand; aber nur nicht mit verbrannter Phantafie; denn biese llefert nur Bombast, Schwulft, sesquipedalia verba. praetereaque nihil.

Tu.

Sonntagskaunen des Herrn Tobias lausche, Gastwirths zum blauen Engelein an der schwäbischen Gränze. Leipzig, ben Wengand. 1798. 8. 1496.

Lange Zeit hat Rec. kein so elendes, fabes, geist und sinnloses Produktchen gelesen, man mag auf die Sachen ober Sprache Sprache sehen. Es besteht aus Erzählungen ohne alles Interesse, elend ersunden und noch elender vorgetragen. Die Ausschriften sollten vermuthlich den Leser spannen; aber desto weniger können sie ihn befriedigen. Kurz, wenn der Verk., welches jedoch wohl der Fallsenn kann, demohngeachtet Leser sindet: so ist es keine Ehre sur den Verk., sondern nur Schande sur den Leser.

286.

#### Romane.

Romantische Darstellungen aus der Familie Lindau von Albrecht Morik Rose. Coburg, ben dem Meuselschen Leseinstitut. 1799. 17 Bogen in 8. 18 R.

Was der Verf. unter dem Titel romantischer Darstels lungen den Lesegesellschaften eigentlich jum Besten gebe, mag aus dem furgen Huszug erhellen, ben wir dataus zu geben versuchen wollen. Der Rath Lindau legt seine Stelle nieder, um auf seinem Gute Thalheim fein Leben in Rube genießen ju tonnen; er bringt nebst feiner Frau, einen-muns tern Knaben, Seinrich, und eine fanfte Tochter, Julie, mit, und findet auf dem Dorfe jum gesellschaftlichen Umgang einen Amemann und Pfarrer. Bende und ihre lieben Chehalften werden mit viel satyrischen Charafterzügen bes schrieben, worzu überhaupt der Berf. viele Unlagen bat. Die lindauischen Kinder hatten zu ihrer Gesellschaft Die Umtmannstochter, Louise, ein sittsames, und der narrischen Mutter hochst unahnliches Madchen, und Frit, den Sohn des Pastors, worzu noch in der Folge der Sohn eines bes nachbarten Gutsbesigers, der junge Wallhof, fam. Diese Kinder fangen bald an, sich zu paaren: und die Eltern seben ihren Liebelegen mit Beyfall zu. Friß liebte Julien, und Helnrich Louisen; aber auch Wallhof zeichnete Julien aus. Dieg erregt denn Scenen der Eifersucht und des Schmollens. Einst wird Wallhof, nachdem er Abends vorher spat von Thalheim weggeritten war, im Bald ermorbet gefunden, und weil Frigens Hirschfanger (er war bestimmt, die Jagerey ju lernen ) neben dem Leichname gefunden wird, und er selbst

felbst eifersüchtig furz vor Wallhofen aus der Gesellschaft weggegangen war: so wird Frit allgemein für den Morder gehalten, zu Arrest gebracht und durch grausame Behandlung gezwungen, fich zu einem Mord zu befennen, den er nicht begangen hatte. Es entdeckt fich aber zufälliger Weise, daß der unnatürliche Morder Wallhofs eigner Bedienter gemes fen ift, daß Frig nach gehörtem Schuß herbengeeilt, um eis nem Unglacklichen zu helfen, der Morder aber ihm den Sirfchfånger aus den Sanden ringt, und ihn nothigt, die Flucht ju ergreifen. Er wird bereits auf ben Rabenftein geführt, als seine Unschuld entdeckt, und er fren wird. Zur Schade loshaltung wegen der ihm verursachten Leiden nimmt ihn der alte Wallhof zum Sohn an, und schickt ihn auf Reisen, nicht durch Deutschland; sondern nach Stallen, und von da auf bem furzesten Beg nach England; er schreibt zuerst aus Deac pel — als wenn dieß der Granzort ware, und macht die Reise zu Pferd. Als er zuruckfommt, vergißt er Inlien, und heprathet seine neue Schwester, Wallhofs Tochter. Lindaus Cohn foll nun die Universität G. besuchen; feine Reisegeschichte auf dem Postwagen ist possiorlich; bald aber kommt das Gerüchte, daß er fich eines Madchens wegen ges schlagen, seinen Gegner erlegt, und G. verlaffen habe. Die Mute ter jammert; ber Vater flucht. Nach einigen Jahren kommt er als Susarenrittmeifter juruck. Die Bunde war nicht tobtlich gewesen; die Erzählung von der Beranlaffung des Duells Hlingt abentheuerlich. Er tommt an einem Sonntage in Thalheim an, und tritt eben in die Rirche, als seine Louise mit einem gemiffen hermann aufgeboten wird, ten er fennt, und ber iebt dem Amtmann bengefest ift. Er fett alles in Bewegung, um diese Seprath ruckgangig zu machen, nur Louisens Muts ter ift nicht zu erbitten; daher laft fie der Berf. am Tage vor der Hochzeit am Schrecken sterben. Und nun erreicht er seinen Zweck: Louise wird nun die seinige, und Bermann benrathet Julien, die er ohnedieß mehr liebte. Diese Louise hatte vorher noch ein sonderbares Schicksal gehabt. bricht ein Reuer in dem Schlosse aus, wo ihre Eltern woh. nen; Louise wird vermißt; Frit will fie aus ihrem Zimmer retten, und fommt darüber felbst in Gefahr zu verbrennen; sie bleibt aber verloren. Nach einiger Zeit wird sie in einer Roblerhutte auf eine eben so unnaturliche Urt gefunden und befreyet, als sie dahin gebracht worden war; dem allen unerachtet aber, wenn gleich der Berf. hier und da fehr in seis

sesetze der Wahrscheinlichkeit verstößt, kann das Buch Leusten, denen das Lesen zum Zeitvertreib ein Bedürfniß ist, empfohlen werden; es hat verschiedene launichte und auch rührrende Stellen. Noch mussen wir erwähnen, daß die Erzährlung oft, durch eingestreute Gedichte unterbrochen wird, die nicht ohne Werth sind; nur aber eine gewisse Steisheit und Harte verrathen.

Bg.

Ismael, der Hagar Sohn, oder lebenssfizze Franz Euphonius, eines Virtuosen. Von ihm selbst aufgezeichnet. In zwen Theilen. Berlin, in Maßdorfs Buchhandlung. 1799. 232 und 142 S. 8. 1 M. 4 W.

Frang ift der Sohn eines pietistischen, außerft bigotten Landpredigers, der ihn wegen seines überwiegenden Sanges pur Musit, die er dem Studium der Theologie vorzieht, enterbt. Der junge Tonkunftler ift also genothigt, sein Gluck in der weiten Gotteswelt burch fein Runfflertalent ju fuchen. Diefen reifenden Birtuofen lagt nun der Berf. in Lagen von allerten Urt tommen, fnupft an feine Abentheuer Die Ergab. lung ber Schicksale einiger anderer Birtuofen und Birtuos Annen der fregen Runfte - Der Tang :, Dufit- und Schaufpielfunft an; zeichnet mit farten Farben ben Sofftaat eines Pleinen despotischen Landesherrn, ber als Graf affenmäßig, zwar nicht gang; boch so ziemlich im Con und Geift Giegfrieds von Lindenberg die großen Saupter copirt; giebt uns ben Belegenheit nicht ungegrundete Rlagen und Urtheile über ben Bustand und Gang der fregen Kunfte in Deutschland, und zeigt wenigstens, bag er mit diesen Wegenftanden nicht unbefannt fen. Mußer seinem Selden find ein gewisser Paul Scharf und eine Lucrezie noch zwen wichtige Personen seines Bematbes, beren Schicfal er billig weiter hatte ausführen follen. Das Buch hat moralische Tendenz, und ist nicht ohne Intereffe.

Fb.

Graf Ferdinand Fathom, vom Verfasser des Peregrine Pickle. Aus dem Englischen übersest von Friedrich von Oertel. Erster Theil. 1 Alphabet 6 Bogen. Zwenter Theil. 1 Alphabet Leipzig und Sorau, ben Bengang und Ackermann.

1799. 8. 3 Me.

Sohon vor sechs und vierzig Jahren erschien bas englische Original dieses Romans, das hernach sehr oft wieder gedruckt ift, und den bekannten Dr. Smollet, Berfasser des Roderick Random, Peregrine Pickle, Sir Launcelot Greaves, und Sumphrey Alincier jum Urheber hat-Unter biefen launichten Sittengemalben nimmt nun zwat bas Gegenwartige nicht den erften Rang ein; auch hat es unter den übrigen vielleicht die wenigste Originalität, indem die Sauptzuge der Charaftere und Begebenheiten jum Theil aus den Romanen des le Sage u. a. entlehnt sind; es bleibt indeg immer eine gang unterhaltende Letture, und übertrifft eine Menge von neuen, besonders deutschen, Produtten Die fer Urt. Der Seld der Erzählung ist ein Dufter von Immoralität und heuchlerischer Buberen, und seinem Charaftet ift ben weiten fein so reiches Maag von tomischer Laune bepgemischt, als den übrigen Selden dieses Romandichters. Er erregt baber auch mehr Widerwillen als Intereffe; und Die Schilberung feiner Bosartigkeit fallt nicht felten ins Un. wahrscheinliche und Uebertriebene. Freylich aber giebt es ber Lefer viele, benen bergleichen Ueberladungen willkommner find, als gemäßigtere Naturgemalde; und diese finden hier für ihr Wohlgefallen am Grotesten reichlich gesorgt. Det Berf. fühlte bieß zwar selbst, nud suchte sich in Der Zueigs nungsschrift barüber zu rechtfertigen; aber seine Apologie ist mehr finnreich als genugthuend. — Schon im Jahr 1779 erschien zu Kopenhagen eine deutsche Uebersetzung dieses Momans, die Rec. nicht zur Sand hat, um fie mit der gegens, wartigen vergleichen zu konnen; deren Berf. fie aber boch hoffentlich gekannt, und das Bedürfniß einer neuen und bef. fern, oder wenigstens geschmeidigern, gefühlt haben wird. Er selbst hat sich barüber gar nicht ertlart. Soviel Rec. verglichen hat, findet er diese neue Uebersetzung treu und gludlich genug in der naturlichen Leichtigkeit des Ausdrucks und

und ber Begbehaltung des Charafteristischen in der Erzählung sowohl, als in den eingemischten Reden. Da, wo diese tomischer Jargon waren, find sie nicht immer so leicht und gemandt übertragen, wie es dem Uebersetzer des humphrey Klinker geglückt ift. Hier und da mogen auch wohl kleine Unrichtigkeiten mit unterlaufen. Co steht S. 255: "Send Ihr nicht mephormisirt und besalbt und befinferligt, daß "Gud Eure eigne Mutter nicht fennen murde. Geht, hans gen will ich mich, die Bete kennt euch nicht wieder, die "Euch unter ihrem eignen Bergen getragen bat." Im Englischen aber steht: "Look ye here now, J will be truffed, if the very bitch, that was brought up in thy own bosom, knows thee again." Diese Borte geben aber nicht auf die Mutter deffen, der angeredet wird; fon= bern auf seinen Huhnerhund. Und bald hernach find die Morte: one would think, every old woman of this kingdom hatched pigeons from her own body, ganz unrichtig "Sollte man nicht denten, jede alte Bere im übersett: Lande zog Tauben für ihren eignen Leib?"

Gd.

Valdeuil, oder die Schicksale eines Amerikaners. Herausgegeben von J. A. L. Maton de la Va-renne. Aus dem Französischen übersetzt von C. A. W. Leipzig, ben Höser. 1797. 294 Seir. 18 98.

Ein junger Lieutenant heirathet ohne die Einwilligung seiner Frau Mutter ein Madchen unter seinem Stande, und die Frau Mama verzeiht ihm dieß nicht eher als auf dem Tods dette. Das ist arg; aber unser Verf. ist nicht der Mann, der die harten Herzen der Vater und Mütter bewegen konnte, ihren Sohnen die dummen Streiche früher zu verzeihen. Eine kleine Probe wird ein hinreichender Beweis senn. Mein Vater konnte den Sedanken, sie, die ihm so theuer war, einzubüßen nicht aussteben. Also erwählte er endstich lieber Mangel und Elend als den Stand des Todes, in dem sich ein liebendes und gesühlvolles Herz besindet, sobald es keine Hossnung mehr hat. Er erbot sich gegen die Perwandten seiner jungen Geliebten, ... Kriegsdienste zu nehr

nehmen, wenn sie ihm die Hand ihrer Tochter geben wolften. Das ließen sie sich ohne Umstände gefallen, und bielten sich, so eilig als sie konnten, dazu, das Band welches die Liebe gefnupft hatte, vollends zu schnuren." (S. 16 im 2ten Th.) - Wielleicht findet fich aber mander Leser durch die geographischen und literarischen Bemerfungen, welche zum Theil im Terte zum Theil in ben Moten angebracht find, eutschädigt. Go beißt es z. B. G. 86: "Wir schifften uns zu Mainz ein, einer alten und ansehnlie den Stadt, welcher die Stadte Strasburg und Saarlem die Ehre der Erfindung der Buchdruckerfunft ftreitig machen," und in der Note macht der Verf. Bemerkungen über die Mainzer Universitat, die Erfindung der Buchdruckerfunft und Schriftgießeren. — Bielleicht gefällt es nächstens einem Schriftsteller, auf diese Beise die Encytlopadie aller Biffenschaften in einen Roman einzuschalten!

Eż.

Die wilde Europäerinn, oder Geschichte der Frau von Walwille von A. C\*\*\*, einem alten Seeofficier. Uns dem Französischen. Meißen, ben Erbstein. 1799. 18 &. 8. 16 %.

Der Herausgeber versichert, daß er keinen Roman, sondern eine wahre Geschlichte liefere, wovon die Hauptperson, Dis Owliam, und verwittwete Walwille, in Frankreich noch am Leben sen, und die Richtigkeit berfelben bestätigen tonne. Diese namlich ift die auf dem Titel genannte wilde Europae-Sie war die Tochter eines Kaufmanns in Liverpvol, die der Erziehung wegen zu ihrer Tante nach London ge-Id)ickt wurde'z deren Satte aber bald darauf, um eine ihm zugefallene wichtige Erbschaft in Nordamerika in Besitz zu nehmen, mit seiner Frau nach Boston schifft, und mit der Eltern Er laubnif die junge Marie Owliam mitnimmt. Sie besuchen von daihre ererbre mittelland. Plantagen; werden aber nach einis gem Aufenthalt von einem Haufen franz. gesinnter Frokesen des Nachts überfallen, und unsere Heldin, die entfliehen will, wird von den Wilden angehalten und gebunden mit weggeschleppt. Nach einer höchst beschwerlichen Reise erreicht fie den Wohnplatz Diefer Bilben; wird, nebst andern gefangenen Schlachtopfern an einen Pjahl gebunden, um verbrannt zu werden; von einem 4. 4. D. B. LII. B, 2, St. Ve Zeft. noch

jungen Frokesen aber, der fich immer aufferst gefällig gegen fie bewiesen hatte, losgebunden, mit der Erflarung, daß er sie heprathen wolle: und in diesen Schritt muß sie dann auch, nach langem Strauben, um ihr Leben zu retten, einwilligen. - Sie schickte fich in ihr Loos, wurde durch die Liebe ihres Mannes gut gehalten, bequemte fich zu den Sitten des Bolkes, und verlebte in diesem Zustand vier Jahre, als frangofische Officiere in ihrem Dorfe eintrafen, um ein Auf. gebot gegen die Englander ju veranlaffen. Diese Belegenheit benutte fie, um mit ihrem Manne, unter dem Vormand, ibn nicht zu verlassen, nach Montreal zu kommen. wurde fie, nicht ohne Kampf ihres Herzens, durch gutmis thige Franzosen, aus ihrer Lage errettet, und mit einem Jesuiten nach Quebeck geschickt, und zu den Urselinerinnen gebracht, mo sie ihr Leben zuzubringen gebenft; aber durch die List einer Rupplerinn, Gabrielle, diesem Rloster wieder entriffen wird. Sie entgeht der ihr gelegten Schlinge gluck. lich, und begiebt fich ju einer Madame Reoltais in Sout, die ihren Mann nach Gaspe' in Terreneuve zum Stocksisch. fang begleitet und fie mitnimmt. Englander aber landen und verbrennen ihre Diederlassungen. Sie rettet fich, nach Berluft ihres Mannes und zwener Kinder, mit ihret Freundinn auf ein fleines Fahrzeug, um nach Quebeck zuruckzuteh: ren, leidet Schiffbruch, ftirbt vor hunger und Ralte, und binterlagt Dig Owliam, nebst zwegen Schiffsleuten in dem kläglichsten Zustand, an der canadischen Ruste. Da finden fie einige mikmakische Wilden, die sie gutmuthig aufnehmen, in ihr Dorf führen, um fie nach überstandnem Winter nach Quebeck zurückzubringen. Dier findet sie abermals einen fehr gefälligen Liebhaber unter den Wilden; aber auch einen frubern Geliebten wieder, dem fie bereits in Quebeck ibre Sand versprochen hatte, und nachher von ihm getrennt worben mar. Mit diesem geht fie benn, unter bem Geleite ih. rer Gastfreunde nach Quebeck zuruck. Bier findet fie Bas briellen wieder; die abermals aus kupplerischen Absichten Walwille von ihr entfernt, und sie mit sich nach Frankreich nimmt., Dach vielen Demuthigungen, die ihr ihre Urmuth und Gabriellens verfehlte Absichten zuziehen, findet sie Balwillen in Rochelle wieder, und lagt fich mit ihm trauen. Er will sein Vermögen benm Stockfischhandel anlegen: fie fchife fen alfo nach St. Jean in Terreneuve zurnich; hier farb er, und fie hat Gelegenheit, ihrem ersten Grotesischen Mann die

die Sklavenfesseln abzunehmen, und macht das Ihrige zu Gelede, um sich in der Nahe von Rochelle niederzulassen. Die Beschichte hat, die etwas häusigen Biederfindungen ausgenomemen, ganz das Gepräge einer wahren Geschichte, und geswährt eine angenehme, theilnehmende Unterhaltung.

Bg.

Meine Todsünden und einige andere von minderm Belange. Ein Roman in dren Büchern. Pirna, ben Arnold und Pinther. 1799. 470 S. 8. 1 ML. 1296.

Es läßt sich schwerlich errathen, daß man unter diesem Titel nichts anders als das von uns im 41. B. d. M. A. D. B. S. 59 schon angezeigte Buch: Wunderbare fata eines Cisdevant wieder findet, und doch ist es so, wie auch der Berf. selbst in der Borrede anzeigt - nur mit dem Unterschiebe, daß man es bier umgearbeitet, in einer erweiterten und ausgeführten Geftalt findet. Rec. fann nicht anders als dem Verf. bezeugen, daß das Buch durch diese Umarbeitung in vieler Rucfficht gewonnen habe. Des Berf. 3med war, die Gefahren aller gewaltsamen Revolutionen anschau. lich zu machen. Dieß thut er indem er einen gutmuthigen Menschen durch alle Sturme der französischen Revolution durch bis nach Capenne führt, und Rec. glaubt, daß der Berf. seinen Zweck erreicht habe. Wer nach einer solchen Letture noch eine gewaltsame Revolution munschen fann, verdient in der That eine zu erleben, um - fluger burch Schaden zu werden.

Fþ.

## Haushaltungswissenschaft.

Allgemeines Handbuch für Dekonomen und Kameralisten; oder vollständige Unweisung, die den Staaten so äusserst nothwendigen Kameralwissenschaften zu mehrerer Vollkommenheit zu bringen. Neue Auflage. Erster Theil. Leipzig, ben Voß und Compagnie. 1799. 480 S. 8.

De De

#### Desgleichen:

Zwenter Theil. 1799; in demselben Werlage. 420 Seiten in 8. (und mit dren Kupfertafeln, die auf dem Litelnicht angezeigt worden). Bende Theile 2 ML. 1698.

Diese neue Auflage ist ganz unverändert im Texte, nur verändert im Titel und in der Jahrszahl. Man halte das gegen die 2 Titelbätter des 1793 erschienen ersten und 1794 berausgekommenen zweyten Bandes, die so sauteten:

Handbuch für angehende Kameralisten und Versuche einer Beantwortung der Frage: Wie können die dem Staate so äusserst nothwendigen Kamerals wissenschaften zu mehrerer Vollkommenheit gebracht werden? Von C. F. F. (Sollte heißsen: Vom Umtsverwalter Louchy zu Dresden, der sich in und ben Leipzig aber Düchaine nannte.) Erster Theil. Leipzig, ben Voß und lec. 1793. 480 S. 8.

#### Desgleichen:

Zwenter Theil. Mit 3 Kupfern. 1794. 420'

Damals sind diese beyden Bande auch nach Verdienst in unserer Bibliothek beurtheilt worden. M. s. über den erssen Band unser neue Bibliothek 12. B. S. 209 s. und über den zweyten den 19. B. S. 258. Diesen Verf. C. F. F. fennt man als denjenigen, der unter vielerley Namen schon so manche Compilationen herausgab, und eigentlich der Mathematikus Touchy in Dresden ist, der ehemals ein Jahr lang Amtverwalter zu Mahlis ben Subertssburg war; und nun theils selbst schreibt, theils Andrer Schriften vermäkelt. Die Herren Vuchhändler könnten daher nicht besser thun, als daß sie ihm kein Manuscript mehr abnähmen, wenn er nicht seinen wahren Namen oder

den Mamen deffen, für den er Makler ift, nebst Stand und Wohnort auf das Titelblatt segen laffen will; denn alle seine Bucher find immer nur Compilationen aus aus dern oder gar auch aus seinen kaum erschienenen Schrifs Wie grob er diese Compilationsmethode treibt, beweist sein sächsischer Landwirth, dessen 2 ersten Bande, Leip: zig ben Hilscher, ganz aus den ein Jahr vorher daselbst ben Bohme erschienenen 2 Banden, praktischer Unleitung zur ganzen Landwirthschaft, compilirt waren ; so wie es alle seine übrigen Schriften, theils mit bloffen Buchstaben, theils mit wirklich fingirten Namen, j. B. Claß, Gaschitz, Blog\*) u. f. m. bezeichnet und es auch find. Dieg fann jedem belefes nen Necensenten Unlaß geben, zu entdecken, wie gewaltig der Verf. in seinem 1 - 3ten Theile: Baschin Experimens talokonomie aufs neue den Compilator macht. desselben dritten Theil neben das obgedachte Bandbuch erste und zweyte Auflage - cs ist einerlen, welche man ergreift - nur den zweyten Theil, und vergleiche fie mit einander: fo wird man leicht seben, wie febr er aus diesem in feinem sogenannten Gaschitz geraubt habe; sogar die Bus pfer hater ganz dahin copirt. 3. B. Tab. I. und II. des Sands buchs stehen genau auf Tab. III. und IV. in seinem Gaschitz; Maakstab und alles-einige unbedeutende Veranderungen, oder vielmehr Verdrehungen, worunterer fich wohl versteden wollen, ausgenommen, - ift einerlen! das heiß ich boch: sich selbst berauben, und dem alten Verleger, der die erste Auflage nicht an Mann bringen konnen, schaden, das ber er wohl billig einen neuen Titel machen muffen!! Roch deutlicher wirds im Terte, davon wir hier gar nicht einmal Wie lang werden Sie Ihr Wesen im reden wollen!!! Dunkeln noch treiben wollen? Jest, da im Reichsanzeis ger, Mum. 166. v. J. 1799 S. 1918, Die Frage von ets nem Manuscript : Matter für Leipzig ift: so sollten Sie fich melden, und konnten vielleicht dadurch das Compilis ren aufgeben : es ware benn, daß Jemand verneinend bas rauf

<sup>\*)</sup> Eben die im Reichsanzeiger 1799 Num. 168 S. 1933 mit Bloz benannte Schrift vom Sopfenbaue ist Compisation von Touchy, der sich nun gar Douchy, der Cekosomie Bestissener, m. s. zweyte Ausgabe: Dresden zur Remunissseiner — Bewohner S. 64., schreibt, da er sich in der ersten Ausgabe wirklich als Touchy Mathematikus augab.

rauf antwortete, und so jedem Mäkler das Zandwerk legte!

Bl.

von C. A. H. Bose. Vierter Band. Die Holhnugung enthaltend.

Auch unter dem besondern Titel:

Uebersicht der praktischen Holzbehandlung. — — Leipzig, ben Rein. 1799.

2. Handbuch der praktischen kandwirthschaft — — Bierter Band zwente Abtheilung, die große und kleine Jagd enthaltend. (oder auch besser: Achter Sheil, oder auch V. von der Jagd.)

Much unter bem Bitel;

Die große und kleine Zagd praktisch behandelt von E. A. Bose. Leipzig, ben Rein. 1799. 202 S. 8. Bende Abtheilungen 1 Rk. 12 9k.

Rec. kann von diesem 4ten Bande keine summarische Seitenzahl anzeigen; denn da der Berf. sich einmal vorges nommen hat, recht durch einander zu werfen : so ist bier keine andere Wahl: als zu sagen, dieß ist des 7ten Th. des Hand. buchs erste und zweyte Abtheil. Die erste Abtheil. ents halt den siebenten Theil des Handbuchs, und die zwepte Abtheilung begreift die Jagd in sich. Der 7te Theil ist fur sich wieder, in 6 Abschnitte getheilt; bis zum 4ten Ub. schnitt sind besondere Ueberschriften mit romischen Jablen; aber ber ste und bte Abschnitt muß fie entbehren, und sie fangen wieder ben der aten Abtheilung, oder der Bey dieser Unordnung eines ungeübten und Jagd an. doch vielschreibenden Schriftstellers tonnen wir denn nicht anders, als den Lesern folgende Anzeige geben. Da beyde Abtheilungen einen Band ausmachen: so enthalt der 7te theils eine Einleitung &. 1 - 5; dann handelt der ifte 26.

Abschnitt, I) vom lebendigen oder Landholze S. 6—134; 2ter Abschnitt, II) von der richtigen Verwaltung der Schwarzhöltzer, mit neuangebender Seitenzahl S. 1—40; 3ter Abschnitt, III) von einigen Vordames rikanischen Golzarten S. 1—32; 4ter Abschnitt, IV) von den Feinden und Krankheiten des Holzes, wieder mit neuangehender Seitenzahl S. 3—42; ster Abschnitt (ohne römische Bezeichnung) von Surrogaten zur Feuerung an die Stelle des Holzes S. 43—64; 6ter Abschnitt, von Ersparung des Holzes, S. 65. Diese 3. Abschnitte machen also 100 neue Seiten aus; und somit ist der 7te Theil vollendet.

Dann gehts an den 8ten Theil oder des 4ten Bandes ate Abtheitung und an den besondern Titel: Die große und kleine Jagd; bey dem besonders beritelten Bande bleibt aber allemal in der Inhaltsanzeige der achte Theil stehen, der doch die Ueberschrist eines isolieren Bandes bekommen sols sen; also ist überall Confusion über Confusion sür Leser, die sich nicht so, wie der Verf. in sein Werk deuten und einsarbeiten können. Es solgt darin nun zuerst die Einleitung S. 3—4, und dann wird gehandelt im ersten Abschnitt. S. 4—24, von Erhaltung des nothigen Wildperts; im 2ten Abschnitte S. 25—93, von Vertilgung der Raubthiere und Raubvögel; im 3ten Abschnitte S. 94—175, von rechter Behandlung der Jagd; im 4ten Abschnitte S. 177—202, vom Vogelfange.

Nun sieht der Leser, was er hier zu sinden habe; was aber zu erwarten stehe, wollen wir nicht bestimmen, da sich der Verf. zu weit wagt, und Materien abhandelt, denen er so wenig gewachsen ist, als er auch, wenn wir ihn nur sur einen Sammler betrachten wollen, nicht immer gut wählt, und ihm solide Kenntniß der Sache sehlen mag.

Sm.

Franz Fuß — — Unweisung zur Erlernung ber Landwirthschaft. Für den zum Oberamtmann (e) sich bildenden Wirthschaftsbeamten, nach den Grundsäßen der dazu nothigen Wissenschaften abs 2) 4 gehans

gehandelt. Prag (,) in der Herrlichschen Buchhandlung. 1799. 496 S. 8. 1 Mg. 1292.

Der Verf. hat auf diesem Titelblatte unterlassen, seinen Lesern zu sagen, daß dieß der zie Theil sey. Man ist aber an ihm gewohnt, dergleichen nach geschehenem Raufe im Werke selbst zu suchen; und so findet man dies auch in der Einleis jung eift, G. 11. Eben so hat das Titelblatt nicht belehrt, warum das Werk so theuer sey. Dieg muß man rathen; und zeigen wir an, daß es XXVI Rupferblatten besiße, barinnen bekannte und unbekannte, gute und schlechte, nicht aufgestellte und auch mehrmals aufgestellte, compilirte und eigene Sachen vorkommen, besonders auch manche, die schon in seinen altern Schriften abgebildet find, &. B. Tab. VIII. der Trokar sammt dem Mann und der Ruh; des= gleichen Gewächse, die nicht einmal richtig nach dem Linne Benennt sind, z. B. Tab. I, Spanischer Schildklee oder Wie heißt benn der Klee nach dem Linne', oder was ist Sola? Diese richtige Benennung ware deutlicher als ein kostbares Rupfer mit zwey Worten gewesen. Dann kommen auch endlich die Bienenkörbe und Kässen Tab. IX vor, wie wir sie langstens besfer haben; genug daß man nun doch fieht, was der Verf. im 1. Theile der Unweisung S. 367 — 383 und eben so in seinen Beyträgen, des III. Jahrgangs 4. Theile &. 82 — 131, hat sagen wollen. Demohngeachtet erscheint er auch hierinnen lange nicht deutlich genug; 3. B. S. 243 fehlt: ob das Kässchen im Lichten, oder sammt dem Bolze, und zwar im Quadrate, 11 Zolli breit sein solle? Und was ist a. d. eine Pflatzleiste am Bodenbrete? desgleichen ein oberer Theil nebst Bodenbret: Am Obertheile hat man Deckel und keine Bodenbreter. Dergleichen Unordnungen und Undeutlichkeiten muß man aber benm Verf. ju errathen gewohnt werden, wenn man ihn lesen will.

Dekonomisches Reallericon (,) worin alles (,) was nach den Theorien und erprobten Erfahrungen der bewährtesten Dekonomen unsrer Zeit zu wissen nosthig ist (,) in alphabetischer Ordnung zusammensgetras

getragen, berichtiget und mit einigen Zusäßen bezgleitet wird (,) von Ch. Fr. Germershausen, Wierter und letzter Band. Leipzig, ben Feind.
1799. 600 S. 4. 3ML. 12 R.

Dier sindet man nun das Werk mit dem 4ten Bande beendigt. Eine Vorrede sucht man vergebens; am Ende aber sindet man ein Regisser der in allen vier Banden vorkommenden bekanntesten Synonymen, auch einiger anderer Jauptwörter, woben bemerkt wird, daß sich ben manchen Wörtern Abkürzungen besinden, die gar leicht zu verstehen sind, z. B. Breitbl. bedeutet: Breitblume; Fellerkr. ist: Fellerkraut; Stabw. ist: Stabwurzel, u. s. s. Diese paar Buchstaben wurden sich aber auch leicht jedem Worte haben zusesen lassen? Wo sich zu Ansange eines Wortes ein Querstrich besindet, da ist die Partikel des vorstehenden Wortes, oder ein anderes Vorwort, zu verstehen. In als 1em gilt nun das, was wir über die ersten Bande gesagt has ben; insbesondere aber, daß der vierte Band die Artikel Moebeln bis Iwiebeln enthalte.

Unterricht von Pachtabnahmen und Uebergaben. Zwente verbesserte und vermehrte Auflage. Go. tha, ben Ettinger. 1799. 167 Seiten in 8. und 3 Bogen Anhang mit numerirten Labellen. 169e.

Vor 17 Jahren (1780) gab der Verf. die erste Auflage dieses Unterrichts heraus; hatte sich damals aber nicht gesnannt. In unster Bibliothek, dem Anhange zum 37—52. Bande S. 1405 s. wurde ganz zu Gunsten dieses guten Buches geurtheilt. Auf ähnliche Artmüssen wir dieser zweyzten Auslage Gerechtigkeit wiedersahren lassen; zumal sie um Vieles vermehrt ist, welches die Seitenzahlen nicht nur, sondern besonders der ganz neu hinzugekommene sechste Abschnitt u.s. m. darlegen. Zwar nicht auf dem Titelblätte, aber doch unter der Vorrede zu dieser zweyten Auflage, hat sich nun der Vs. unterschrieben: Seimbert Johann Sinze, Privatzlehrer der Wekonomie und Kameralwissenschaften zu Selma

Belmstädt. Er erklart darin, was ihn zu dieser zwenten Auflage bewogen habe, und daß sie neue Insatze und ver= schiedene nabere Bestimmungen enthalte. Wir konnen eben so sicher anzeigen, daß sein schon an sich gufes Buch eine ungemeine größere Bollkommenheit erlangt habe. Der Lefer, welchen dies Buch interessirt, wird dies mit der ersten Auf. lage vergleichend, von selbst entdecken. Den noch nicht ge= übten Kameralissen, Motarien und Pächtern und Vers pachtern kann es gute und anwendbare Grundsätze auf die gewöhnlichsten Falle, und Regeln der Borficht benbringen. Auch leitet ber Verf burch Belehrung über schwankende Begriffe zu einer beruhigenden Abfassung der Pachtanschlage, auf welchen Gedanken ihn Wiesingers 1797 erschienene Preikschrift, über die allgemeinen Grundsätze einer richtigen Taxation der Gegenstände aller Urt, geführet hat.

Bl.

Der vollkommene Haushalter und Kaufmann, ober Sammlung von Haushaltungs - Holz = Intereß = Rabat - Mung - Maaß = und Gemichtstabellen, vermittelst welcher man auf eine leichte Urt 1. den Preif jeder Menge von Dingen und für jeden Werth berselben, 2, den Cubif Inhalt bes Solzes in behauenen Baumen, 3. die Interessen jeder Summe von Capital von 1 bis 6 Procent, für Jahre, Monate und Tage, 4. den Rabat a 43 und 83 Monat, 5. die Urten und ben Werth der mancherlen Mungen, 6. Die Bergleichung ber Ellen und Gemichte fremder Derter, gegen Berlin, u. s. w. zu finden im Stande ist. Mebst ben Quabrat - und Cubikzahlen der Wurzeln von 1 bis 1000, und der Resolution aller Urten von Brüche eines Riblr. u. dgl., von Johann Andreas Chri= stian Michelsen, Professor am Berlinisch -Collnischen Gymnasium und Mitgliede der Königl. Akabemie

demie zu Berlin. Zwente verbesserte und vermehrte Auflage. Berlin, ben Maurer. 1796. 8. 1 Rf. 4 96.

Der wortlich abgeschriebene Titel entbindet Rec. ber nahern Angabe des Inhalts. Die Vermehrungen und Verbesseruns gen, welche diese zwente Auflage von ber vorhergehenden unterscheiden sollen, sind nicht sehr beträchtlich; sie schränsen fen sich, so viel wir bemerken konnen, vorzüglich auf die Machrichten von den Mungen der verschiedenen Lander und Derter ein, die einige Zusate und Berichtigungen erhalten haben. - Uns dunft, wenn von dem Grade der Brauche barkeit dieses Haushalters die Rede ift, daß diese kaum sehr Rechenknechte, seyn konne. Um bloß für gewöhnliche Haushaltungen zu dienen, sind der Gegenstände, auf die die Bearbeitung sich erstreckt, mehr als nothig waren; was soll in dieser Rucksicht die Holz-, die Rabatrechnung, die Angabe der Quadrat - und Cubikzahlen nugen? - Um ohne Eine schränfung allen Standen und mehrern gandern zu bienen, sollte die Rechnung nicht zu einseitig auf Thaler und Groschen gestellt seyn. Zwar wird man uns vielleicht sagen, daß Die Reduction ber Thaler auf andre Mungforten aus ben ans gegebenen Mungverhaltniffen gar feine Schwierigkeiten habe! Allein wer damit leicht umzugeben weiß, der bedarf überhaupt keines Berks diefer Urt, wenn er die Zeit und Dube der eignen Berechnung anwenden will, — fann und will er bieß nicht, so ist und bleibt es ein Mangel, daß er die nothis gen Ungaben nicht vollständig findet. — Uebrigens scheinen die Tabellen correct, und daher für diejenigen zu empfehlen, benen nach individuellen Berbaltniffen an ihnen genügt.

30.

Die gute Hauswirthinn, ober weibliche Beschäfftiguns gen in allen Monaten bes Jahres, zur Bildung junger Frauenzimmer, welche ihre Dekonomie auf das vortheilhafteste zu führen munschen, nebst diätetischen Regeln von der Verfosserinn der Gare

tenoekonomie für Frauenzimmer. Leipzig; ben Supprian. 1797. XI. und 320 S. 8. 21 R.

Mit Vergnügen sehen wir diese Schriftstellerinn wiederum als Lehrerinn auftreten, wozu ihr, nebst den praktisch = beono. mischen Kenntnissen, welche sie besit, die Faglichkeit des Vortrags, die sie in ihrer Gewalt hat, und die Gabe einer glucklichen Auswahl der Gegenstände, von welchen sie hans belt, ben vollgultigsten Beruf geben. Ein Ganzes von fpstematischer Strenge wird man bier nicht suchen; vielmehr wird der Zirkel, für welchen die Bf. schrieb, ihr sogar danken, daß sie ihren Lehren ein gefälliges, minder ernstes Aeussere gab, und durch Abwechslung der Einkleidung forgte, daß fle nicht lästig werde. Jeder Monat, nach welchen die gange Schrift eingetheilt ift, enthalt jedoch dren bestimmte Rubkiten: Diatetische Aegeln und Zausmittel. Geschäfftskalender einer Zausmutter. Verzeichniß von Speisen. Bey der erften Abtheilung lieffe fich am meiften erinnern! Die Berf. hat fich durch dieselbe einen merklichen Zwang angelegt, und fie scheint nur mit Dube folche burche gangig ausgefüllt zu haben. Allgemeine Vorerinnerungen für jeden Monat würden das, was wirklich hierher gehörig war, recht bequem aufgenommen haben; andre Rotizen konnten in den Geschäfftskalender eingewebt werden. Muffer Diesen dren Fachern find nun mehrere vorzüglichere Gegenstände der Haushaltungskunde besonders behandelt; so daß ben jedem Monate einer oder mehrere derselben vollstans dig, bald in der Ginkleidung einer Erzählung, bald in einem Briefe, bald in einem Gesprache bargelegt werden. Dahin gehören: über die Wirkungen des Frostes auf einige Lebens. mittel; - Federschleussen; - Bleicheren Caber wie fommt biefe in den Januar?) Bereitung des Birkensaftes, Ahornzuckers, Läuterung des Honigs, u. s. w. — Waschen. - Runftliches Musbruten von Epern. - Starkemachen. - Einmachen. - Borschriften zu fuhlenden Getranten. Obstessigbraueren. — Seifenfochen. — Lichte ziehen, u. s. w. — Gehr nühlich wurde ein alphabetisches Register des Inhalts, oder eine spstematische Uebersicht der porgetragenen Lehren gewesen senn, weil so manches nicht leicht gefunden werden durfte. — Ausser jenen benomischen Gegenständen finden wir bier noch ein Denkmal, welches die Berf.

Berf. ihret Freundinn, der Frau Schulz zu Magdeburg ftiftet, - eine Frau, die mit ibr auf gleich verdienstvollem Wege gieng.

Erinnerungen, die wir machen konnten, werden immer nur Kleinigkeiten betreffen. Die Verf. ichreibt j. B. Gaftinn. als Kemininum von Gast. - Getorne für den Inbegriff mehrerer Rornerarten, die unter bas trockne Bemuffe gebo. ren. - Der Schierling und die giftigen Schwamme werben unter diefelbe Rlaffe von Giften gefett. zu glauben, daß die Folgen des Mückenstichs, wie hier gefagt wird, schlimmer feyn sollten, wenn man die Mucken auf der Stelle todtschlägt, u. f. w. - Diese kleinen Man. gel murben gewiß leicht zu vermeiden fenn, wenn ein Freund ber Verf. ihre Arbeiten vor dem Drucke revidirte; vielleicht erlaubt dieß ihre Bescheidenheit nicht, aus deren Schlepet wir sie auch nicht hervorziehen wollen.

Pu.

### Gelehrtengeschichte.

Ueber des Hauptmann Tielke Leben und Schriften. Frenberg, ben Gerlach, und in Commission ber Hilscherschen Buchhandlung zu leipzig. 1797. 28 S. 4. 5 %.

Mehr denn seinmal ist in den fruheren Banden unserer Bibliothek den ausgezeichneten Kenntnissen und Berdiensten bes veremigten Tielke Gerechtigkeit wiederfahren; eine furze Anzeige diefer, der dritten Auflage von dem erften Stude ber Tielfif. Bentrage jur Rriegekunft und Geschichte bes fiebenjahe rigen Rrieges bengefügten, und für die Befiger der erften Auflas gen Dieses Stucks auch besonders abgedruckten Denfschrift, deren Berf. Hr. Gerlach in Frenberg selbst ist, macht daher auf eine Stelle in den neuesten Fortsetzungen gleichermaaßen Unspruch.

Tielke war geboren den 2. July 1731 in Thuringen. Mach seines Baters Tode befand er sich in aufferster Armuth, und nichts als der Ertrag von einem Paar vertaufter Tau-

ben war seine Forthulfe beym Eintritt in die Welt. Im 3. 1751 diente er als gemeiner Grenadier. Bu seiner ftusen= weisen Ausbildung von den Jahren 1753 bis 56 trug der Umgang mit Beyne ben, der um diese Zeit in Dresden ben der gräflich Brühlschen Bibliothek angestellt war. preußischen Gefangenschaft entkam er, als Milchmadchen ver-Fleidet, von Pirna nach Dresden, und von da nach Warschan, wo er dem Konige durch Plane und Zeichnungen von Schlachten bekannt, und zum Feuerwerker etnannt warb. 3m 3. 1758 folgte er dem Herzog Carl von Curland als Feldingenieur. ben der russischen Armee, und wohnte den Belagerungen von Kuffrin und Colberg, nicht weniger der Schlacht ben Borndorf bey. 1759 machte er ben Feldzug ben der öfferreidischen Urmee unter dem Obersten Jawoysky, und erwarb sich selbst die Liebe und Achtung des Felomarschalls Daun. 1760 war er im Gefolge der beyden Prinzen Albrecht und Clemens gleichfalls ben der Armee des Feldmarschalls Daun, und man verstand feine Talente und Rriegskeintniffe gum Besten des kaiserlichen Dienstes sehr gut zu nugen. Dach dem Subertsburger Frieden hatte er als Premierlieutenant, und hierauf als Stabskapitain fein Standquartier bis an seinen Tod in Freyberg. Die erste Frucht ber friedlichen Mußestunden, die Tielke hier verlebte, war sein mit allgemeinem Benfall aufgenommener, und von Friedrich dem Großen gepriesener Unterricht für Geldingeni. eure, von welchem seit 1769 fünf rechtmäßige Auflagen und 1788 eine englische Uebersetzung von Bewgill in 2 Bans den erschienen sind. (lettere ift auch im 89 Bande der alla. b. B. S. 577 kurzlich angezeigt.) Gleich nach der Erschels nung dieses Werks bot der Preußische Gesandte in Dresben, Hr. von Bork, auf Befehl seines Konigs, dem Berf. eine Artillerie : Compagnie an; die dieser aber ausschlug. mehr zu seinem Ruhme trugen die mit dem Jahre 1775 ers scheinenden "Beyträge zur Kriegskunst und Geschichte des Kriegs von 1756 bis 1763" ben. Ein Eremplar des ersten Stückes, worin das Treffen ben Maxen abgehandelt ift, ward sogleich von dem Konigl. Preuß. Gesandten. Srn. von Arnim, durch eine Estaffette an den Konig nach Potsdam neschickt, und es wurden neue vortheilhafte Bersuche gemacht, Tielken für den Preußischen Artillerledienst zu gewinnen. ist rubrend G. 9 u. ff. zu lefen, wie ben diefen glanzenden Uner bietungen, Pflichtgefühl des treuen Dieners mit den Bor. stels.

stellungen erlaubter Slücksverbesserung im Kampse lag, und ersteres obsiegte. Noch rührender aber, was S. 12 versichert wird, daß Tielke diese für ihn so rühmlichen als vorstheilhaften Anträge Niemanden eröffnete, als dem Oberzeugmeister von Froeden und dem General von Bennigsen, um nöthigen Falls nach seinem Tode zur Beförderung einer Pension für seine uns bemittelte Familie davon Gebrauch mas den zu können. Im Jahr 1781 solzte Tielke einer Einladung nach Braunschweig, wo ihm der regietende Sextog und die verwittwete Sexzoginn mit ausgezeichneter Achtung begegneten. Auf der Rückreise wiedersuhr ihm ein gleiches an dem Weimarschen Hose. Selbst Joseph II. ließ ihm seine Achtung durch lebersendung einer goldenen Mesdaille versichern; und Friedrich der Große ihm seine absschläsigen Antworten so wenig entgelten, daß er ihm vielmehr einen S. 13-erwähnten Beweis seiner besondern Zuneigung gab. — Nachdem Tielke im Jahr 1786 mit dem sechsten Stücke seine Bepträge beschlossen hatte, verminderte sich seine ohnehm schwade Gesundheit immer mehr, und am 6 Nov. 1787 endigte ein unvermutheter Schlagsluß sein ruhmwürdis ges Leben.

Ein raisonnierendes Verzeichniß selner Schriften folgt von S. 16 und ff. Die moralischen, welche ohne seinen Namen herauskamen (wie z. B. "Eigenschaften und "Pflichten eines Soldaten, zur Prüfung derer die es "sind, und derer die in diesen Stand treten wollen." Dresden und Leipzig 1773. 8. "Gebete und Psalmen für Kriegsleute," (welches Buch er in den Winterquartieren des Bayerschen Erbsolgekriegs entwarf) von einem Offizier, Dresden 1779 8.) sind weniger bekannt, als die militärischen; aber nichts desto weniger schäßbar, und ein unverdächtiges Zeugniß seines rechtschaffenen Herzens; ob sie gleich von manchem Wißlinge bespöttelt worden sind.

Die mehreste Zeit, Mühe, Correspondenz, Sorge und Auswand verursachten ihm die oben gedachten Beyträge, und der Graf Moritz von Brühl übersetzte das erste Stück derselben 1777 ins Französische unter dem Titel: "Memoires pour servir à l'art et l'histoire de la Guerre de 1756 jus qu'à 1763," wovon sast noch die ganze Auflage bey der Wittwe liegen soll; der unedle Hr. Ritter von

Tracts

Trattner in Wien, druckte das deutsche Original in einer traurigen Gestalt, mit stumpsen Lettern, schlechten Kupsern und in kleinem Format nach, und verkauste den Raub um die Hälfte des Preises, für welchen die rechtmäßige, sehr schön ausgestellte Auflage zu haben war. Vergeblich wendete sich die Wittwe des Verstorbenen im J. 1791 an Leopold II. Man verwieß sie an den edeln Hrn. von Trattner, der sich dann wieder ganz natürlich auf die allgemeine Erlaubniß des Nachdruckens in den k. k. Staaten bezog. Das ganze der rechtmäßigen Auflage, welches sonst ben dem Verf. 15 Rthlr. kostete, ist nun ben Hrn. Gerlach für 10 Rthlr. 12 Gr. zu haben.

Micht ohne Ursache wünscht dieser S. 14 Tielkens merkwürdigen und sehr ausgebreiteten Briefwechsel öffentlich bekannt gemacht zu sehen. Wir, unsers Orts, wünschen die ses mit ihm, da gewiß nicht nur die Kriegskunst und Kriegsgeschichte, sondern auch die Wissenschaften und Morralität überhaupt daben gewinnen würden.

Tielkens ansehnliche Sammlung von Planen, Karten und andern handschriftlichen Nachrichten, hat der Churfürst von Sachsen der Wittwe des Verstorbenen im Ganzen für 1200 Nthlr. abgekauft, und ihr noch außerdem eine Pension in Rücksicht auf die Verdienste und den Patriotismus ihres Mannes billigermaßen zugestanden.

Ge.



Begenwartige Schrift enthalt folgende, nicht gleich wichtige, aber boch insgesammt tesenswerthe Auffage, wo. pon der interessanteste billig oben an ftehet. . . Ueber den Charafter des Weibes und der weiblichen Liebe, zur nabern Prufung von Sichte's Grundsatten über Mit allem philosophischen Bug und Recht bebaup ret der Schatbare Berf., daß die Bahrheit ber fritischen Phis losophie auch barin einen entschiedenen Gieg aufweisen konne, indem fie den Trieb nach Glückseligkeit als die letzte Urquelle aller unserer Rechte und Pflichten verworfen, und bie Pflicht felbit als das bochfte und reinfte Moralprincip angenommen habe. Daburch erschiene nun auch die Che als ein Bert ber ehrwurdigften moralischen Starte, und gang berichieden bon dem kleinlichen Begriffe, welchen sich die Philosophen vor Der neuern Beltweisheit von der Che machten, indem fie Diefelbe bloß als eine Sache bes thierifchen Genuffes, ober, als eine Angelegenheit bes Staats betrachtet batten. Dies ift febr mahr; aber die Musdrucke über die Gie, welche der Berf. ben altern Philosophen in den Mund legt, und denen die bestimmten Citate fehlen, icheinen febr übertrieben und fogar in einer Stelle Dichterisch zu fenn. Der Libertin mag fonft und jest fo über die Che geurtheilt haben; aber wo ift der altere Philosoph aufzuweisen, bem man die Stelle von S. 6 -8. aufburden konnte, oder der gesagt hatte, die Che gebahre bochstens einen oder zwen Menschen, welche Kritik aushalten? und es bunkt uns nicht mahr ju feyn, daß bas Syftem des egoistischen Moralisten gerade ju jur Bertilgung aller Che und aller damit zusammenhangenden Gefühle binführe. Dagegen liegt nun ein sehr bundiges und gesundes Raisonnement in folgenden Gaten, welche der Berf. als Vorerkenneniffe ber Kichteschen Philosophie über die Che vorausgeben laft. "Che ift das einzigmögliche naturliche Busammenleben von Perfonen benderlen Geschlechts; der gange Gang mannlicher und weiblicher Triebe nimmt, menn et nicht durch Unfultur und Sittenverderbniß in feiner Bahn geftohrt wird, feine Dich. tung ju ihr bin. Der Chemann ift der mabre Mann, und das Cheweib das mabre Weib. In ihnen nur, wenn fie find, was fie feyn follen, entwickelt fich bie Menfch. beit auf bas Bolltommenfte. Die Moral hat nicht nothig, bie Ehe zu gebieten, wenn fie es nicht mit entarteten Befen Bu thun bat, welche ber Menschheit untreu geworden find. Bepbe Weschlechter bilden tas Gange der Menschengattung.

-437

Diejenigen Rrafte und Triebe, melde gur Erzengung, Pfles gung und Erziehung des Menschen nothig find, finden fich unter ihnen vertheilt, und die Unlagen der Dannlichkeit und Beiblichkeit greifen bestimmt in einander, um den großen Zweck der Matur für die Douer der edelsten Geschöpfe der Erde ju bewirken. Es fann nur eine Urt der Gemeinschaft bender Geschlechter fur diesen 3weck geben, welche volltom. men naturlich ift, und um biefe zu finden, wird es nur das rauf ankommen, sich im Charakter der ganzen Gattung, und dem jedes besondern Geschlechts nicht zu ieren. Fassen wir nun das mahre Besen des Meischen überhaupt, und das des mannlichen und weiblichen Menschen richtig: so fann die gluckliche Losung des Problems nicht fehlen. Che wird jene einzig naturliche Gemeinschaft fenn, wenn durch sie allein eine vollkommene Entwickelung der sammt= lichen Unlagen der Menschheit in benden Beschlechtern bes wirkt werden kann, und ohne sie harmonische Bildung ih. rer Krafte gar nicht möglich mare. , Rann der Dann nur in diefer Berbindung zum Bollgenuffe feines Gelbftbewußtfenns als Mannes, und das Weib zu dem des ihrigen als Weis bes gelangen, murden fie außerdem von vielen Seiten fich selbst fremd und unverständlich senn, richtungslos und verwickelt in Widerspruche ihr Daseyn hintraumen: nun so ift die gute Sache und der Triumph der Che entschieden, so ift Wert des menschlichen Herzens, unabhangig von Staat und Rirche." Dach biefen vorausgesetzten Bes dingungen geht der Berf. jur Darftellung der Ideen felbst über, welche Fichte in seiner Grundlage des Maturrechts als eine in ber That gang neue Unficht der Sache gur Bestime mung eines Cherechts als dokumentirte Wahrheiten festgeset hatte, fo wenig fie auch ben aller Confequenz des Bortrages den Benfall einer genauern Untersuchung finden fonnten. herr Richte geht von dem befremblichen Gabe aus, daß ben dem Act der Zeugung bas mannliche Geschlecht allein thatig fen. : Un diese bloß angenommene, nicht erwiesene Pramiffe schließen fich nachstehende Folgerungsfate an. "Ift der Mann ben ber Zeugung allein thatig : fo fann er, ohne mit der Vernunft in Widerspruch ju gerathen, fich die Befriedie gung seines Geschlechtstriebes als 3wed vorsegen; Denn der Charafter der Bernunft ist absolute Gelbstthatigkeit. Da aber bas Weib daben bloß leidet, und das Leiden um des Leidenswillen alle Vernunft aufhebt: so kann es schlechter.

dings fich vernünftigerweise bie Befriedigung feines Triebes nicht jum 3mede vorfeten. Allein biefe Befriedigung gebort in den Plan der Matur, fo wie der Trieb felbft. Die Matur mußte ihm also eine Richtung und Stimmung ertheis len, in welcher er fich mit ber Bernunftigfeit verträgt, und dieß war nur so möglich, daß sie ihn im Weibe als Trieb jur Thatigkeit, und zwar einer nur diesem Geschlechte gu-- kommenden Thatigkeit erscheinen ließ. Go finder ihn das Weib ursprünglich in sich; Unnatur, wenn sie ihn anders in fich ju finden bachte. Der Mann fann fich den Trieb Des Beschlechts gestehen, und die Befriedigung deffelben suchen, phne von seiner Wurde zu verlieren. Das Weib fann fich nicht gesteben, daß sie sich hingebe, um den Beschlechtstrieb zu befriedigen. Sie giebt sich hin zufolge des Triebes, ihren Mann zu befriedigen. Gie wird in diefer Sandlung Mittel für ben Zweck eines Undern, weil fie ihr eigener Zweck nicht feyn tonnte, ohne ihren Endzweck, die Burde der Bernunft, aufzugeben. Sie behauptet ihre Burde, unerachtet fie Dite tel wird, dadurch, daß sie sich frenwillig zufolge eines edeln Maturtriebes, des der Liebe zum Mittel macht. Liebe ift die Art der Erscheinung des Geschlechtstriebes im Weibe; das Beib giebt fich, indem es den Trieb befriedigt, uneigennutig und aufopfernd einem Befen des andern Gefchlechts bin. Dadurch wird die Gleichheit gerettet. Bende handeln felbft. thatig, wie es moralischen Wesen ziemt, und wenn man bas Beib, die Beschlechtsangelegenheit an fich betrachtet, unter dem Manne fteht, und Object feiner Kraft ift: fo erhebt fie sich wieder dadurch, daß es seinen Trieb nur aus Liebe befriedigt, und fich feiner eigenen Luft wegen schlechterdings Mit einem Worte: Im unverdorbenen nie hingiebt. Beibe - (wie mogen die unverdorbenen Beiber, ja die unverdorbenften felbst ben diefem einen Worte ladjeln, nicht ju gedenken, bag herr Fichte bier die Allgemeinheit feiner Schluffe gang wieder zurudnimmt! - ) auffert fich kein Geschlechtstrieb, und wohnt fein Geschlechtstrieb; sondern nur Liebe, und diefe Liebe ift ber Naturtrieb des Beibes, ei. nen Mann zu befriedigen. Es ift allerdings ein Trieb, ber dringend feine Befriedigung heischt; aber diefe feine Befries digung ift nicht die sinnliche Befriedigung des Beibes, fondern die des Mannes; fur das Beib ift es nur die Befriedigung des Bergens, ihr Bedürfnig ift nur das, ju lieben und geliebt ju fenn. Go nur erhalt ber Erieb, fich bingugeben, den den Charafter der Frenheit und Thatigfelt, den er haben mußte, um neben der Vernunft bestehen zu können. Man sage nicht, es sen am Ende doch der Geschlechtstrieb, der nur versteckterweise sie treibe. Das Weib sieht nicht weiter, und ihre Natur geht nicht weiter, als bis zur Liebe, sonach ist dieß ihr Horizont, und alle Zergsiederungen, durch welche wir ihre Liebe in eigennühige Sinnenlust auslösen möchten, gehen dasselbe nicht an.

Mach diesem Raisonnement, welches frenlich hier und ba zu fehr ben philosophischen Machtsprecher verrath, und vielen Lesern als ein, obgleich schon gebilbeter Traum aus der Welt der Abstractionen erscheinen durfte, tritt der Verf. der Besta — vielleicht hier und da zu leidenschaftlich als Gegner deffelben auf. Wir wollen auch ihn reden lassen, und unfre Lefer mogen dann die Urtheile bender Philosophen nach denjes nigen Grunden abwagen, welche uns Erfahrung und Bernunft ben dieser Streitfrage an die Sand geben. find fie mit einander einig, daß die Ebe tein erfundener Gebrauch, keine willkührliche Einrichtung; sondern ein durch Matur und Vernunft in ihrer Vereinigung nothwendig und vollkommen bestimmtes Verhaltniff, die eigentlichste von der Matur geforderte Masse des erwachsenen Menschen von bezoen Geschlechtern zu existiren sey. (Dieß sind Fichte's eigene, etwas seltsam gegebene Ausbrucke.) Allein in den Zügen, mit welchen er die eigenthumliche Richtung des Geschlechtstriebes des Mans nes und Belbes schildert, glaubt der Berf. der Besta eine auf willführliche Borausfegung- gegrundete Untersuchung, und besonders in hinsicht der Charafterzeichnung des Beis bes in vielen Studen mehr Spisfindigkeit als Wahrheit und Scharfsinn zu finden. In Absicht der Hauptfrage: ob sich der Mann bey Realisirung des Maturzwecks durch beyde Geschlechter nur thatig, und das Weib nur leidend verbalte : antwortet der Berf. auf folgende fehr einlenchtende Art. "Die Sache laffe fich von Seiten des Korpers und der Seele betrachten. Physisch genommen verhalten bende Theile sich leidentlich: die Maturkräfte an ihnen wirken, sie selbst bandeln nicht; die Matur bedient sich ihrer, um die Menschengattung fortzupflangen, weder Mann noch Weib haben eine beutliche Idee von dem, was sie eigentlich verrichten, der Weltzwed wird doch erreicht. Das Zufällige der Theilnahme 115.

nahme an dem Act macht feinen Unterschied; felbft wenn man ben Mann als primus motor ber Cadje betrachten wollte: fo mare boch auch evident, daß er darin nur leibent. lid), namild als ein bem Naturtriebe folgendes Wefen han-Delt." Dente ich aber bente Geschlechter nach ihren Zweden und fich darauf beziehenden Besinnungen: fo ift gar nicht abzuseben, marum der Mann bloß thatig, das Weib bloß leidend feun folle. Jenem und diefem tonnen die wurdigften Borftellungen von Fortpflanzung des Menschengeschlechts vorfdweben, und in Diefer Gefinnung konnen fie ihre Gemeine Schaft ausüben." — "Ferner thatig seyn, heißt im Gegenfaße des Leidens, aus einem Grunde wirken, den wirmns felbst gegeben haben; leiden, der Einwirkung einer fremben Rraft nachgeben; es ift also in der Maturwelt reine Ebatig. teit gar nicht zu treffen, bloß in ber moralischen. nimmt aber die Sache blog phyfifch, folglich ift fein Unterfchied mehr nichte als Spitfintigfeit, und hurfte ben den Gergten vollends einer nicht wenig bittern Kritik ausgesetzt fenn." "Folgen Mann und Beib ben der Begattung blog dem naturlichen Reize: so verhalten fich bende mirtlich leidend, Die große erzeugende und bildende Rraft ber Matur allein wirft. Sind ihre Triebe veredelt, haben fich beyde den 3weck einer an fich wurdigen Fortpflanzung der Menschengattung gesett : fo ist die strliche Gelbstständigkeit des Weibes eben so wenig zu bezweifeln, als die des Mannes; wer mag fagen, das Weib leide bloß? Auch findet der Verf. die Sabe des Beren Richte fur bas andere Gefchlecht nicht febr ehrenvoll, wenn es helßt: daß Gelbsthätigkeit des Mannes Chas ratter der Vernunft sey; Leiden (also des Weibes) die Thierheit charakterisire. — Der Mann allein wohne mit Würde bey; das Weib konne ohne Entbehrung die Geschlechtsgemeinschaft an sich nicht zulassen; daß das Weib sich nur deswegen hingebe, damit der Mann das Object seiner Kraft, und das Mittel der Befriedigung seines Lustriebes babe. Eben so ist nach herrn Bendenreichs Bemerkung der Mann in Fichte's Darftellung ganz verfehlt. Weder als wahrer naturmenfch, noch als gebildeter Mensch sehe er ben der Geschlechtshandlung sich als das Thatige, das Weib als das leidende Wesen, oder als das Object an. "In dem einen Standpuntte, wie in bem andern, sehe er fich und das Beib als inte. grirende Theile eines zusammengeborenden Gan.

3611

sen an, wo schlechterdings gleich, und ohne Untersordnung jeder Theil für das Ganze da ist." Dieser Satz wird von dem Verf. naher erläutert, und hierben zur Ehre des Mannes gezeigt, daß er in der Ehe nicht bloß der thätige und brünstige Oberherr; sondern eben so gut, wie das Weib, einer reinen und herzlichen Liebe werth sen. Nach Vestreitung einiger andern aus der Lust gegriffenen Fichtlichen Ideen sagt der Verf. mit Necht: "alle schiese Vegriffe dieses Philosophen rühren von dem Spiele her, welches er die ganze Theorie hindurch mit dem Worte Personlichkeit treibt. Immer wiederholt er, daß das Weib durch Vestriedigung seines Geschlechtstriebes ihre Personlichkeit ausopsere. Dieß geschieht aber vom Manne sowohl als vom Weibe nur dann, wenn eins dem andern sich ohne Neigung aus eis gennützigen Absichten hingiebt."

11. Vorschlag eines gesellschaftlichen Philosophies spiels, nebst einer philosophischen Meditation über eine Prise Taback. Ein sinnreicher und witiger Auffat, welcher nach Unleitung ber Swiftischen Bergleichung bes Menschen mit einem Besenstiel zeigen foll, wie man burch die größten Rleinigkeiten, durch eine launige und geiftvolle (was rum gerade philosophische?) Darftellung einen geselligen Birkel erheitern, und dadurch fo manches feelenlofe Spiel verbannen tonne. Die gange Sache bleibt freplich immer nur ein - Spaß; benn Karten und Burfel wird es geben, wenn auch alle Philosophie zu Grabe gienge; aber auch als icherzhafter Versuch behålt dieses frohliche Rind der Befta, fo Schwer es fich auch in ben meiften Befellschaften nachahmen llege, seinen idealischen Werth, und wir find überzeugt, daß unfern Lefern und Leferinnen abntiche Auffage willtommener fepn werden, als die jest nun ichon zahllosen aus einander abgeschrichenen Flugschriften unverheiratheter Gelehrten über ben beiligen Cheftand.

III. Kommentar über einige Sprüchwörter von Liebe und Ehe. 1. Der Mensch liebt nur ein Mal.
2. Alte Liebe rostet nicht. 3. Die Ehen werden im Himmel geschlossen. Kleine Aussätze, die sich sämmtlich sehr gut keser sasen vohl mehr sur das Publikum im Allgemeinen, als sur den Denker gesammlet sind. In Nr. 1. hat sich der Verf. selbst die Einwürfe gemacht, die ben dieser Streitfrage unausbleiblich sind, weil die Philosophie der Ersahrung ge-

бо

horchen Muß, und wir murben den Berf. in feinem Gage nicht versteben, wenn er das Ausruhen und Wiederkommen einer fo feurigen Leibenschaft als die Liebe ift, batte arithmetisch berechnen wollen; allein, genau besehen, will er wohl nichts weiter sagen, als daß die erste Liebe die herzlichste, lebendiafte und unvergestichste zu senn pflegt, und alle nach. herige Schöpfungen derfelben nur Copien des erften, geiftle gern und schönern Originals find. In diesem Sinne ließe fich denn auch allenfalls der Sat S. 91 verdeutlichen, "daß die Lies be fich zwar verewigen, aber nicht wiederholen laffe." Uns bunkt überhaupt, daß der Berf. diefer fleinen Abhandlung die Liebe mehr als Dichter, weniger als Psycholog behandelt habe. Mr. 2. ift nur eine fragmentatische Fortsetzung von Dr. 1., fo daß wir die Nothwendigkeit des Abschnitts nicht einsehen, wenn der Titel nicht vielleicht anlocken follte. Das erbaulis che Rupfer im Rabner zu dieser erbaulichen Aufschrift wird unsern Lefern bekannt fenn. Dec. batte in benden Auffagen mehr Grundlichkeit als blubende und launige Darftellung gu sehen gewünscht. Bielen Sagen ift eine Allgemeinheit gegeben, die sie nicht haben, und andere streiten sogar mit allet Erfahrung; wie z. B. der Sat S. 106 .: "daß der Phlegma. titer nie liebe," ba es befannt ift, daß langfamere Bergen, (ober man mußte den Phlegmatikern eine mahre Aufternfeele zuschreiben,) oft zur feurigsten Liebe ermachen, und bisweilen inniger und lebhafter und gewöhnlich ausbauernder, als der Michtphlegmatiker, lieben. Auch der Sat Mr. 3., daß die Eben im himmel geschlossen werben, tragt nur etwas febr Befanntes vor, namlich, bag der Zufall bie meiften Chen folieft, und fie, so wie alle andere Dinge, unter der gub. rung einer hobern Providenz fteben. Der Styl ift wieberum hier und da zu gesucht, und mit Gernwig ausgeruftet; wir wollen jur Ehre bes Berausgebers ber Befta glauben, daß wir obige 3 Nummern nicht seiner Feder zu verbanken haben! IV. Ueber den Unterschied zwischen Achtung und gutem Rufe. Mus dem Frangofischen der Fr. v. Lam-Rebst Gracians Maximen über Ruhm und gus ten Ruf, nach der französischen Uebersetzung des Amelot t. 2 ta Houffage übersett und erlantert. Diefer Auffat befindet fich unter mehretn fleinern Schriften, welche den Werken der Frau von Lambert in der Ausgabe von Paris 1785 angehängt find. Gehr mahr ift der Gas G. 128., worüber sich die ganze fleine Abhandlung verbreitet. Bir ermere

common grandle

erwerben uns Achtung ben benen, bie mit, unferm Berthe unmittelbar befannt find; über unfern Ruf entscheiden Denfchen, bie uns gar nicht tennen. Unfer Berbienft fichert uns die Achtung rechtschaffener und edler Menschen; allein eine herrschende gute Meinung von uns im Publitum tonnem wir unferm guten Sterne verdanken. Achtung ift-gleichsam Die Revenue des Berdienstes unsers gangen Lebens, ber Ruf oft nur der Lohn fur eine burch Bufall gegluckte Sandlung, und meiftens bas Bert bes Ungefahrs." Die vortrefflichen Marimen Gracians über Ruhm und guten Ruf fteben bier an ihrer rechten Stelle, und der Ueberfeger hat fie mit feis nen Erlauterungen bereichert. Bir ftimmen ihm gern ben, daß die Moral des Gracianischen Hofmannes fich nicht ims mer mit einer reinen Sittenlehre vereinbaten laffe; bas Bert Des weltklugen Spaniers bleibt aber gewiß ein Meisterftuck ber subtilften Politik, und Rec. war schon langst gewillet, eine Uebersetung bes Sanzen zu liefern. V. Bemerkungen über den Ausdruck in der Physiognomie des schönen weibes, in Briefen. In einer andern bekannten Schrift: Mann und Weib genannt, hatte herr Sendenreich Bemerkungen über den Musdruck in der Besichtsbildung bes fconen Mannes gemacht. Man hatte ihm widersprochen. und er widerspricht hier wieder, worauf seine Doten aber die icone Physiognomie des Beibes folgen. Wir empfehlen unsern Lesern diefen afthetisch psychologischen Auffat, bem man hier und ba bas willführliche Entscheiden nicht abspres den fann, der aber boch febr zu weiterm Rachdenken reigt, ju eigener Prufung, und geben bier nur wegen Enge des Raums die Buge an, welche ber Verf. als unnaturliche, mit ber Schanheit des weiblichen Ropfs nicht bestehende barftellt, weil fie aufferhalb den Grenzen der Beiblichkeit liegen. In Binficht des Borftellungsvermögens. a) Der physioanomische Ausdruck einer wilden feurigen Phantafie, und einer herrschenden Schwarmeren. b) Der Zug des abstracten Denkens und des Tiessinns. c) Der Ausdruck eines herrfchenden Sanges jum Bige und herrschender tomischer Laune, nicht minder des satyrischen Geiftes. 2. In hinficht des Begehrungsvermogens. a) Der Husbruck einer wilden, aus Selbstsucht entspringenden Leidenschaft. b) Der Ausbruck einer furchtbaren Starte bes Willens und ber Borfage. Der Bug eines in fich juruckgebenden Strebens nach Beschlechtsluft. 3. In hinsicht des Gefühlvermögens. a) 3 5 स्का स्वरूपा, Der

Der Ausbruck irgend eines fortbauernd bertichenben Gefühls, es fen nun ein Benuß oder ein Leiden. b) Eben fo menig der Bug, eines frankelnden Durftes nach Gefühlen." VI. Ges malde aus der thuringisch meißnischen Geschichte. #? Margaretha von Thuringen. 2. Friedrich und Diegs mann, oder die Rettung des Baterlandes. 3. Diegmanns Tod, ober Bruderrache. Diese 3 Bruchstude aus ber Thus ringischen Geschichte von herrn M. hommel gewähren eine Lurze gang angenehme Lecture; wir begreifen aber nicht, was fie mit der Philosophie des Lebens, die hier unter dem Das men der Besta aufgetreten ist, zu schaffen haben. Auf die Urt tonnte auch jeder andre fremdartige Auffat bier einen Plat finden. Uebrigens erwarten wir von diefer Besta mit Recht, daß sie sich nicht bloß mit theoretischen Gegenständen beschäfftigen; sondern auch funftig zum Wortheil und zur Berschönerung des practischen Lebens, also zur eigentlichen mabren Philosophie deffelben, wirtsam sen werde.

Vz.

Philosophisches Taschenbuch sür denkende Gottesverehrer von K. H. Heydenreich. Dritter Jahrgang. Leipzig, bey Martini. 1798. (Erste Abtheil. 240 G. — zwente Abtheil. 124 G. 8.) 1 Rg. 8 98.

Der Verk, gevachte dies tühmlich bekannte Werk mit diesem dritten Jahrgange zu beschließen, der hauptsächlich die Darsstellung des moralischen Grundes aller Religion vollständig enthält. Allein im solgenden und letzten Bande wird sich noch an dieselbe eine gedrängte Uebersicht aller Thatsachen ansschließen, durch welche die Natur den Glauben an Gott, Unskerblichkeit und Bestimmung des Menschen beträftigt. Dann wird eine specielle Entwickelung der wesentlichen Lehren aller natürlichen Religion solgen, und ein Versuch einer Bildungsslehre sur Glauben, Hoffnung, und einen mit demselben durchs aus harmonischen Charafter den Schluß machen.

Wir sehen diesen versprochenen Abhandlungen um so mehr mit Verlangen entgegen, je fester wir zum voraus übers zeugt sepn dürsen, daß wir sie mit eben dem Vergnügen lesen werden,

or or Courte

werden, als die vor uns liegenden, die schon durch eine bloße' Inhaltsanzeige (da uns ben der Reichhaltigkeit des Inhalts und dem engen Raume dieser Blätter taum mehr verstattet ist;) das verdiente Interesse der Leser wecken, und zur

Selbstletrure reigen merben.

Die erfte Abtheilung (nach der unfern Lefern aus der Anzeige ber benden erften Jahrgange erinnerlichen Ginrichrichtung jedes Bandes) enthalt dann zwen Abhandlungen : die erfte "über ben fallden Religionsglauben, nach einem Texte des berühmten Bakon." (in sermon, fidel.: Praestat nullam aut incertam de Deo habere opinionem, quam contumeliosam et Des indignam etc.) Der Gang bieser Abhandlung ift karzlich folgender: Begriff des religiösen Abers glaubens G. 17. (Sehr richtig und treffend wird er fo angegeben : "ein auf subjektiven und des Menschen, als denkens den sowohl als wollenden Wesens unwürdigen Grunden beruhendes Furmahrhalten bes Unmöglichen in Beziehung auf Bott und gottliche Dinge.") Je nachdem et fich bezieht auf das nach Maturgeseigen ober Sittengeseigen Unmögliche. 8. 17, 18 ist er Aberglaube der Thorbeit, glaubt an physfische Gemeinschaft des Menschen mit Gott. G. 18, 19. Aberglaube des bosen Berzens sucht ihm Gott zu verähnlis chen. S. 19. Triebfedern des religiofen Aberglaubens liegen urfprünglich im Menschen. S. 20. Ben Untersuchung Diefer Triebfedern bleibt der Verf. nun hauptsächlich ftelen. 1. Triebe federn des Aberglaubens der Thorheit. S. 21 — 59. 2) Sang des Menschen jum Ercentrischen in Erkenntniffen. Quell der Borliebe für gewisse falsche philosophische Systeme, als des Aberglaubens, S. 22. b) Sang des Menschen jur Tragheit im Denten und Untersuchen, S. 38. Ginfluß deffelben auf blinden Glauben an Offenbarung, Todtenerscheinung, Furcht vor den Philosophen und Frengeistern, S. 39 - 42. c) Reiz des Wunderbaren und Geheimnisvollen, S. 43. d) Reiz des mit gewiffem Bahne verknüpften Spiels der Phantaffe, S. 47. e) Ueberdruß an gemeinen Menfchens gefühlen, Sehnsucht nach ungemeinen und überirdischen, G. Zwenfaches Intereffe, welches in dem thörigten Aberglaubischen bas Verlangen einer empfindbaren Gemeinschaft mit Gott erregen fann: a) ein moralisches, b) ein physiches Interesse, S. 49. — Religible Visionnairs aus-Ihre Offenbarungen, fittlich guter Gefinnung, S. 50. 8. 53. Religiofe Bissonnairs aus physischer Furcht und Les bens

bensliebe, S. 54. — 2. Triebfedern bes Aberglaubens bes bosen Bergens, S. 59. Hauptmarime desselben, S. 60. Urfprunglicher Sang jum Bofen, S. 62. Diefer macht ihn geneigt, die Begriffe a) von Frenheit, S. 64 - 74. b) von Moralgesetz, S. 74 — 86. c) von einem Systeme ber sitte tichen Wesen, S. 86. d) vom höchsten Gute, S. 87. e) von der Gottheit, S. 89. zu entstellen; besonders aber ift ihm furchtbat f) der Begriff der Heiligkeit Gottes, S. 90. — Biernachst zeigt ber Berf. die Folgen des religiosen Aberglau-Zunächst alles Aberglaubens überhaupt, S. 101 dann des Aberglaubens der Thorheit, S. 102 aus moralis schem und physischem Interesse, S. 106 und des Aberglaus bens des bosen Berzens, S. 124. Namentlich damit vers Enupfte durchgangige Unredlichkeit gegen fich felbst, S. 125 und Kähigkeit zu Allem, S. 130. Den Beschluß macht ein Beweis der minderen Gefährlichkeit des Atheismus aus theoretifden Grunden. S. 133.

Die zweyte Abhandlung ift überschrieben: "das Das fenn Gortes und die Unfterblichkeit der moralischen Befen als allgemeine Glaubenslehren bargestellt." Unter der Boraus. febung von Lefern, welche die Grunde, aller Religion in fich ichon zu einer farten und lebendigen Birksamfeit erhos ben, und bas Bewußtseyn ihrer moralischen Ratur in Sarmonie mit ber Außenwelt gefest haben, ift ber 3weck des Werf., eine Darstellung des Glaubens, welche ihren Gedankengang zur Ueberzeugung rechtfertigt, nach seinen viele leicht nur bunfel wirfenden Principien erlautert, vervollftana digt, und die Ginwurfe hebt, zu welchen 3weifler und Lauge ner, sowohl aus der moralischen als aus der physischen Belt Stoff hernehmen konnen. (Gelegentlich sucht er auch jene Gegengrunde zu entfraften, welche ein ungenannter scharffinniger Gelehrter in einem der neuesten Stude von Staudlins Bentragen zur Philosophie und Geschichte der Religion gegen des Berf. Briefe über den Atheismus erhoben bat.) Gener Bedankengang, den bier nun der Berf. verfolgt, ift furglich folgender: 1. "Ich bin, S. 159. 2. Ich bin frey, S. 161. 3. Ich bin Wille, S. 163. 4. Ich bin ein moralisches Wesen, S. 169. 5. Das Gesetz in mir, S. 171. ("Jich der ich ben meiner Frenheit nicht muffen kann, weiß so gewiß, als ich mein Seyn und meine Freyheit weiß, ein Sollen für mich. Ich kann nicht benken: ich bin, ohne zugleich

- Altereda

zugleich zu benken: ich soll, b. h. es ist in bem, was ich bin eine unwandelbare und unverletliche Ordnung fur meinen Willen bestimmt, mit einem Borte, Pflicht." Diese Moth. wendigkeit, welche Sollen und Pflicht ausdrucken, faßt der Berf. auf folgende Art in Formeln bestimmter Gebote: "Sey Dir felbst gleich! Gep in die eine und mit dir einig! Folge bey allen beinen Sandlungen der Ueberzeugung, die aus beinem unveranderlichen Seyn mit Mothwendigkeit hervorgeht, und von jedem Einfluffe fremder Triebfedern unabhangig ift." Dem oberften Sittengesetze aber giebt er folgende Mannichfaltigkeit von Einfleidungen: "Sandle durchaus fo, daß du vernünftig freges Senn, das deine und das aller andern als das unbedingt Oberfte ansiehest! - Betrachte durchaus vernünftigfreges Seyn als Zweck an sich! — Handle durch. aus gemäß ber Burde (vielleicht richtiger Werthe,) eines vernünftig fregen Befens, und widersprich ihr nie! Sandle durchaus nach Bestimmungsgrunden, welche der all. gemeine Bille der vernunftigen fregen Wefen gu ewigen Bes setzen erheben kann!") 6. Es gehort eine Sinnlichkeit zu mir, S. 180. 7. In meinem Innern tampfen zwen entges genstehende Principe, ein gutes und ein bofes, S. 182. Bas bin ich unter Diesen Berhaltnissen? G. 184. 9. Mein eigenstes Streben, S. 186. 10. Der Gedanke meines vernünftig fregen Senns schließt unendliche Fortdauer in sich, S. 188. 11. Die Gattung zu der ich gebore, ift' Die unbedingt oberfte unter den redlichen Befen, G. 201. 12. Die moralischen Besen find ber Endzweck der Schöpfung, 8. 205. 13. Ich muß als moralisches Wesen die Fordes rung einer allgemeinen moralischen Ordnung mit dem Gedanken des Dafenns meiner und meiner Gattung verknupfen. 3. 208. 14. Micht burch mich allein, und nicht burch bie gange Gattung der moralischen Besen allein, fann der Ends zweck der Belt erreicht werden, G. 211. 15: Die ganje Matur vermag nach ihren unveranderlichen Gefeben durch ihre Rrafte alleln fich nicht in Harmonie mit dem moralischen Endzwecke der Welt zu setzen, S. 243. 16. Die Rrafte der Matur vermitteln das Daseyn der moralischen Befen, so weit wir die Belt erfennen. Die Wirklichkeit und Dauer unfrer Gattung hangt von ihr ab, S. 217. 17. Die Matur bient ber moralischen Ordnung, und ihre Wirkungen felbst werden durch ein Wesen über ihr bestimmt, S. 219. 18. Das Wesen, unter welchem alle moralische Ordnung und

bie ganze Natur ohne Ginschränkung feht, ift Gott, S. 229. 19. So gewiß ich mir meiner moralischen Natur bewußt bin: so gewiß glaube ich einen Gott, S. 221. 20. Datch Gott ift alles; Gott aber felbst ift für mein Erkenninig nichts, 21. Der unbegreifliche Gott fundigt fich mir durch mein sittliches Bewußtseyn als Weltschöpfer, Welterhalter und Weltregierer mit heiligem Willen an, G. 231. 22. Wenn' ich mein Bewußtseyn sittlicher Berpflichtung, und meine Unerkennung einer emigen fittlichen Ordnung durchaus auf dieses Wesen beziehe: so habe ich Religion, S. 233. 23. 3ch tann vernünftiger. Weise nicht tugendhaft fenn, und Gott leugnen. Und ein tugendhafter dogmatischer Atheift existirt gar nicht, S. 235. (In einer Dote heißt es hier: "Dus gendhaft und Zweifler oder Mattglaubiger zugleich zu fenn, enthalt nichts Widersprechendes." Rec. aber getraut fich ju beweisen, bag Ckepticismus, ohne bas Bort weiter zu mo. duliren, das Grab der Moralitat fen, und daß diefe durche aus Dogmatismus voraussete.) 24. Rur mit Religion bin ich des bochften Grades moralischer Reinheit der Gefinnung fahig, S. 236. 125. Aufrichtung gegen das Die-Derschlagende dieses Gedankens, S. 238. (Go naturlich und grundlich diefer Ideengang ift: fo hatte Rec. boch gewunscht, daß ihn der Berf. mehr auf die Sauptideen que rudgeführt, Diefen bie übrigen untergeordnet, und ibn fo befonders ben der Bestimmung Diefes Werks, mehr vereinfacht haben mochte; defto behåltlicher wurde er, ohne auf Koften der Deutlichkeit geworden fenn.)

Die zweyte Abtheilung enthält gelstliche Reden, Betrachtungen, Andachten, Sedichte und vermischte Aussche.
Sie sind folgende: 1. Ueber das höchste Gut der Christen,
mach Matth. 6, 33. von — f —. Die Erfordernisse dazu
sind, es muß a) das oberste und letzte seyn; (sagt höchsstes etwas anders?) b) vollständig seyn; c) es muß uns
vollkommen zufrieden und glücklich machen. Das höchste
Sut felbst wird dann darauf zurückgeführt: daß die allergrößte Tugend mit der allergrößten Seeligkeit in einem vernünstigen Wesen bensammen sey. Dann solgt der Beweis,
daß die Lehre Jesu dazu hinleite. 2. Ueber die Vesserung
der Menschen durch Unglück; eine moralisch-religiöse Betrachtung zur Berichtiaung herrschender Vorurtheile. Der
Berf. unterscheidet mit Recht die beyden Fragen: ob Unglück

auf die stelliche Besserung der Menschen Einfluß haben solle ! und: ob es ihn in der wirklichen Welt auch zu haben pflege ? Die erste wird von der Moral ohne Unstand bejahend beant. wortet; die Entscheidung über die zwente muß der Erfahrung abgefordert werden. Und da dringt dann der Berf. mir vielem Scharffinne in Die Ursachen ein, warum Leiden biefen Einfluß oft nicht batten, ben fie haben follten. Gange ift ein guter Beytrag jum Seft. 3. Ueber Die Pflich. ten gegen verftorbene Freunde; eine geiftliche Rede über einen Text aus den Schriften der Frau von Lambert. (fur l' amitié, oeuvr. de Mad. de Lambert, T. I.) Diese Pfliche ten ruben alle auf dem allgemeinen und ausnahmlosen Gebote: "Sandle in Beziehung auf jedes Befen und jedes Berhaltniß Deffetben, auf die, ber Sobeit deiner Matur angemeffenfte Urt; drucke durchaus beine unbedingte Achtung fur mabren bleibenden Werth und für die Wurde ber Menschheit aus." Daraus folgen mit Unwendung auf verstorbene Freunde fole gende Pflichten: a) Bergiß deinen Freund auch dann nicht, wenn er Asche wird; belebe sein Andenken, wenn auch seine Begenwart feinen Eindruck mehr auf dich machen fann. b) Uhme seinen Bolltommenbelten nach, und befordere bie Machahmung derfelben unter deinen Mitmenschen. batte naber bestimmt werden sollen, in wie fern wir, des Werthes unserer Handlungen unbeschadet, nachahmendurften; denn eine Handlung aus bloßer Aachahmung macht keinen Unspruch auf Tugend.) c) Sen liebreich. dienstgefällig, und wohlthatig gegen seine hinterlassenen, und in jedem Falle wo es Pflicht erlaubt, sen Retter und Beschüßer überhaupt aller, die seinem Bergen, vorzüglich werth maren. d) Lag feinen Rubm und fein Berbienft fein Spiel der Berlaumdung und Schmahsucht werden; vertheis Dige feine angegriffene Ehre, und losche Die Schatten weg, Die seinen Berth unverschuldet verdunkeln konnten." Die ganze Abhandlung füllt eine Lucke in der Lehre von den Pflichten gegen Berftorbene überhaupt in der Moral aus. 4. Die angehängten dren Geoichte a) Abendlied, b) das einzige Teue; Inschrift an jeden Ort, und c) das neue Jahrhundert, haben alle ihre eigenthumlichen Vorzüge; doch zeichnet fich das Abendlied durch Schönheit ber Gedans fen, und Simplicitat im Sange und Ausdrucke der Ideen vorzüglich aus. Mn.

- Caprillate

Ueber ben Tod und das leben, von D. Johann Otto Thieß, Professor zu Kiel. Leipzig und Gera, ben Heinsigs. (Mit dem Vildnisse der verstorbenen Gattinn des Versassers.) 1799. 320 S. 8. 1 RR.

Der Berf. hat keine Borrede über den Zweck seiner Arbeit bengefügt; aber der Titel bestimmt ihn hinlanglich, so wie Die vorgesette Inhaltsanzeige. Erst fürzlich hat S. P. Schutz eine Kritik der Vernunftgrunde wider die Schree den des Todes und Betrachtungen benm Gedanken an ben Hebergang in die Ewigfeit, für Gebildete herausgegeben. Die erstgenannte Schrift haben wir nicht gesehen; bende find aber in unserer Bibliothet (B. 44. St. 1. und Unhang jum 28 B.) bereits angezeigt worden. Bey den Fortschritten unsers philosophischen Zeitalters haben auch die Todesbetrach. tungen zum Theil eine gang andre Gestalt erhalten, sowohl in Absicht auf die Beruhigungsgrunde, welche sie ausstel. len, als auch in Rucksicht auf den Ginfluß, den sie auf un. sere Moralität haben konnen. Vorliegende Schrift enthalt zehn Betrachtungen, deren Inhalt wir unsern Lesern in der Kurze mittheilen wollen. Der Tod ist bitter. Aber er ist es nur in der Vorstellung, und in der Vorstellung beffen, der gang am Leben hangt. Die Furcht vor dem Tode und Bernichtung, Die aus der Liebe jum Leben, aus der Lust am Daseyn fließt, ist naturlich, in so fern sie an der Granze des Lebens umfehrt; aber fie ift unnaturlich, wenn fie über dieselbe hinausgeht, und auf die Gestalt des Todes eindringt. Ob der Tod bitter, oder ob es Wollust sep, zu fterben, das erfährt niemand, als wer gestorben ift. Lebende, der im Mittelpunkte des Genusses ift, findet ihn schrecklich; aber der Sterbliche, dessen Fuß am Grabe wantt, darf ihn nicht scheuen. Geht der Menich an der Hand der Matur fort, wie kann sein Fall schrecklich senn? Ob er untergeht, das wissen wir nicht; daß er verschwin. det, das ist das Schreckliche; aber nur fur uns, benn er verschwindet nur aus unsern Mugen. Den Tob ein für al. lemal betrachten, um defto zufriedener ins Leben guruckzufeh. ren, ist weise; aber an den Tod denken, und, wie oft das auch geschehe, flüchtig an ihn benfen, ift nicht einmat Wielweniger laßt sich das bloke Andenken an ben Tod als eine Erwedung zum Guten empfehlen. Todesgeban-

1.

ten konnen auch nicht eine gute Sandlung, die innern Werth hatte, hervorbringen. Der Weise weiß nur, mas er zu thun hat, der Rechtschaffene denkt nur an seine Pflicht. Todesgedanken ben sich unterhalten, ift die leerste Beschäfftle gung; benn mit der Vorstellung des Todes hort aller Ge. danke auf. Unftatt alfo dem Beifte Mahrung zu geben, ents gieht man fie ihm vielmehr, man erschlafft das Berg, man martert die Einbildungstraft. Gesetzt auch, im Tode sey Angst, und diese Todesangst sen, weil sie nicht auszuhal. ten ist, das Ende des Lebens, was geht sie uns im Leben und ben den Freuden des Lebens an? Aber bewirkt die Todesangst das Lebensende: so ist sie nichts Wirkliches mehr, fie ift nur etwas Scheinbares fur den Juschauer. Alles Uebel, welches wir empfinden, geht vor dem Tode her. Aber giebt es auch ficher Borboten des Todes, und find fie sich einander völlig gleich : sind sie überall so schrecklich als sie bie und da zu senn scheinen? oder scheinen sie nicht überall schrecklicher als sie sind: Aber gesetzt auch, sie was ren's, ware es nicht gleichwohl thörigt, sich dieser Furcht zu überlassen! das Schreckliche, was vor dem Tode hergebt, wird doch dadurch nicht gemindert, daß man sich dasselbe lebhaft vorstellt, vielmehr erzeugt biese lebhafte Borftellung eben jene Furcht. Das Bewußtseyn, ein mit Schande bedecktes Leben zu beschließen, das ist es, was den Tod eines Menschen gräßlich macht. Sen übrigens der Tod, nach ben Umftanden, unter welchen er eintritt, und nach ber Urt, wie er erfolgt, noch so schrecklich: ber Gerechte ist auch im Lode getroft. Der Mensch vermag viel über seine Matur, wenn er nur ernsthaft will. Aber dazu wird allerdings Tugend erfordert. Im Ende ist der Tod doch eine Wohlthat. Den Totten trifft kein Wehe mehr. Er ist glücklich, weil er nicht mehr unglücklich werden kann. Zwar ist diese Welt kein Jammerthal; aber das menschliche Elend ift in Butten und Pallasten zu einheimisch geworden, als baß, wer nicht in der Welt neu ift, je hoffen durfte, den Simmel auf Erden zu finden. Auch der Tod deines Geliebten kann Wohlthat für dich senn. Zwar über das Grab siehst du nicht hinaus; aber kehre nur in dich selbst und lebe der Tugend, und du bist unfferblich. Bier werden denn fast alle bisher aufgestellte sogenannte Beweise für die Unsterbliche teit ber Seele guruckgewiesen, aus Grunden, die bem Freunde Det fritischen Philosophie nicht unbefannt feyn tonnen. Aber 17. 2. D. B. LII. B. 2. St. VIs deft. Ma

für uneingeweihete Leser hatte es boch vielleicht einer genauern Entwickelung bedurft! Huch mochte mancher Leser wohl fragen, wie Rec. aus öftrer Erfahrung weiß, warum wiffen wir von unfrer Unfterblichkeit so wenig oder nichts? Die Untwort auf diese Frage beruhigte icon manchen Zweifler. Reine Tugend murbe gar nicht ober weit felener geubt werden, wenn wir die Gewißheit eines beffern Lebens, das dem Tugendhaften den Lohn aufbewahrt, mit unumfioglichen Grunden darthun tonnten. Wir wurden immer nur aus Hoffnung des Lohns und aus Furcht vor Strafe das Gute thun und das Bofe meiden. Jene und diefe hoffen und fürchten wirschon hienieden, und tauschen wir uns durch unfre eigene Erfahrung und durch den Unblick des Migverhaltniffes zwie schen Tugend und Gluck und zwischen Laster und Unglück: so wurde unser Eigennut durch den Blick in die andre Welt (Kants prakt. Vernunft E. 264 ff.) befriediget werden. Auf der andern Seite wurden wir über der beffern Belt, wenn wir gang gewiß wußten, daß fie uns jenseit des Grabes erwarte, die gegenwartige vergeffen, und unfre große Bes stimmung aus den Augen fegen. Die schönsten Lebensfreuden wurden uns anefeln, weil wir fie dort beffer erwarten, und jedes fleine Leiden wurde uns fo muthlos machen, daß wir uns immer aus der jesigen Welt herauswunschen, und durch groben oder feinen Gelbstmord in die beffere verfeten wurden, ehe das Stundenglas des Lebens ausgelaufen mare. Es fann jedem Leser leicht einleuchten, wie viel andre traurige Folgen daraus fur uns entstehen wurden. Sollte aber eine foldelleberzeugung nicht recht viel zur Beruhigung mancher Lefer bentragen, die vielleicht nicht ohne Schrecken mabinehmen. daß die kritische Philosophie in unserm Zeitalter mit unerbitt. licher Strenge dargethan hat, daß wir, wie überhaupt, so auch von diesem Stude menschlicher Zufriedenheit und Ruhe schleche terdings nichts wissen? Der Verf. zeigt sich überall durch die gange Schrift als einen felbstdenkenden und warmen Verebrer der fritischen Philosophie, und wenn er vielleicht viele seiner Leser nicht gang befriedigt, Die etwa bier Troft und Beruhigung über eine der, für den lebensluftigen Menschen intereffanteften, Daterien, suchen : fo liegt die Schuld nicht am Berfaffer, der forgfam Alles sammelte und prufte, was sich etwa barüber sagen läßt; sondern an der Materie felbst, von der der bescheidene Denter nichts weiß und nichts wissen kann. Go theuer und heilig auch dem edeln Menschenfreunde, besonders dem Religionsleh.

rer, die Tugend und Rube seiner Bruder senn muß: so barf er doch, wenn ihm anders seine Pflicht Wahrheit zu reden, heilig ist, den Menschen nicht durch falsche, unerwie. sene Trostgrunde täuschen, so unbehaglich es diesem auch senn mag, wenn er aus feiner bisherigen Tragheit, aus feinem fugen Schlummer, in den man ihn gewiegt hatte, erwacht und einsieht, daß sein Glaube sich auf sehr morichen Stugen grundete. " Er muß der Wahrheit huldigen, Die fich durch nichts bestechen lassen darf. Lind daß durch das in dieser Schrift befotgte Suftem, und nur durch diefes, reine Que gend befordert werde, kann auch der entschiedenste Eudamonist nicht leugnen. Ob nun dadurch der, einmal von Kinds heit an an gang andre Principien gewöhnte Mensch Die Er. wartungen und Hoffnungen des kritischen Philosophen besties digen werde, das ist eine andere Frage. Sein Ideal wird selbst der vernünstigste Mensch, wenn er nicht blos vernünss tig, sondern auch sinnlich ist, nicht erreichen. Es ist indef: fen schon viel gewonnen, wenn dadurch der Eigennuß immer mehr gemindert und verjährte Borurtheile und falsche Grund. fase, die einen fo schädlichen Ginfluß auf unfre Moralität haben, entfernt werden. Und diesen Gewinn barf man hoffen, wenn erst unfre Jugend nach andern Grundsaten erzogen wird, als die waren, die man bisher im Allgemeis nen befolgte. Und dann erft wird man auch die große Furcht vor dem Tode nicht mehr wahrnehmen, die leider noch so febr unter uns herrscht. Bas kann man aber von Menschen erwarten, die man schon von ihrer Wiege an mit diesem letzten unvermeidlichen, allen lebenden Geschöpfen bevorstehenben, Schicksale geschreckt hat; die noch dazu durch gottliche Autoritat auf den Glauben geführt wurden, daß der Tod eine Strafe fen, Die der erfte Mensch verbrochen habe, und die nun darum und deswegen auch alle Adamskinder uns abanderlich treffen muffe! Bas fann man erwarten, wenn der Mensch in Rirchen und Schulen und von Eltern und Hauslehrern alle Tage mit den gräßlichsten Borftellungen vom Tode unterhalten wird! wenn ihm überall Hölle und himmel geschildert, und als das Ziel aller Handlungen aufgestellt werden! Was kann selbst oft der redlichste in spatern Jahren gegen die trautigen Wirkungen einer fcblechten Er. giebung und eines schlechten Unterrichts ausrichten? wenige mochten im Stande fenn, nach dem Muffer des Ronigsbergischen Philosophen durch den bloßen Vorsatz, Met. 21 a 2 fter.

fter Krankhaftet Gefühle zu werden! Zwar fångt man bier und ba mit allem Ernfte an, eine beffere Erziehung der Jugend zu betreiben; allein im Allgemeinen fiehts boch noch traurig aus, und es scheint fast, als ob eine Sotalreform sobald noch nicht vor sich gehen durfte, zumal da selbst ge-Fronte Oberhaupter und Consistorien aus Digverstand und Politit ben redlichen Bemuhungen ber Beifen unfers Zeitals ters fraftig entgegenarbeiten. Daburch barf fich indeffen bet redliche Freund der Wahrheit nicht abschrecken laffen, seinen groß fen Zweck mit aller Unstrengung zu verfolgen; er beruhigt sich in bem Bewußtseyn, seine Pflicht erfüllt zu haben, unbefummert um den Erfolg, den feine Bemuhungen baben merden. Er traut es der Borfehung zu, daß fie ihr Bed nicht gu Grunde geben laffen werbe. - Dagegen ift es nothwendige baß der Lehrer seiner Mation vorsichtig und bescheiden sproche, wo es nur immer möglich ift, ohne daß er der Wahrheit zu nahe tritt; und daher glaubt Rec., der ein Feind aller Art von Tauschung ift, daß man boch nach dem Beyspiele eines der edelften Beifen die je gelebt haben, fich vor der Sand gu dem größern Theil der Menschen herablaffen muffe. gebort benn auch eine moglichft genaue Entwicklung folder Wahrheiten, welchen man Eingang ins große Publikum verschaffen will, und eine möglichst populare Sprache, damit man jene überall verbreite und die feste Ueberzeugung aller Lefer, wo moglich, gewinne. Br. D. Thief hat zwar fels nen Gegenstand für gebildete Lefer so beutlich und grundlich bargestellt, daß diese sie leicht fassen werden; aber fur viele Lefer durfte boch die Entwickelung der einen und andern Behauptung nothig, und hin und wieder eine noch faglichere Sprache nutlich feyn. Alle Schriften des Berf., Die Rec. gelesen bat, segen an vielen Stellen ichon einen febr boben Grab von Cultur voraus; den man noch gar nicht, wie man fich schmeichelt, unter so vielen Lefern antrifft. Der pretible, gebrangte und beclamatorische Styl bewirft zuweilen eber noch größere Zwelfel und oberflächliche Renntnig und Berubigung, als mabre anschauliche feste Ueberzeugung. in diesem Buche vorgetragene Wahrheiten konnen von man. den Lefern nicht richtig ober auch wohl migverstanden merden. Einige Einwendungen hatte Rec. lieber gang übergangen als Burg abgefertigt. Manche Heusserungen fann Rec. nicht uns bedingt unterschreiben; ob er gleich ben Grundfagen des Berf. beptritt, von welchen er ausgeht. Dagegen es bem Rec. scheint,

als

als wenn der Gr. Berf. an einigen Stellen wieber ju umftandlich gewesen ware, wo es gerade nicht nothwendig war, so gern man auch diese Abschweifungen liest. Manche Ausdrücke und Wendungen sind zu sehr gesucht. Doch alle biese erwähnten Falle find fehr felten, und Rec. wurde zu weitlaufe tig werden, wenn er sich zur ganzlichen Befriedigung bes Berf. hier erklaren follte, zumal da es ben dem mehreften doch nur auf einen Wortstreit hinaus laufen mochte. Sier nur ein paar Benspiele. Go behauptet der Br. Berf., wie man aus dem oben angegebenen Inhalte ersehen tann, es sey wes der gut noch Mug gehandelt, wenn man an das Ende seines Lebens benke? So wahr und richtig es ist, daß ber Ges danke an den Tod auch nicht eine gute Sandlung, die innern Werth hat, hervorbringen konne: so mochte doch Rec. biefes ernste Mittel zur Aufmerksamkeit auf gewisse Sandlungen am sinnlichen Menschen, der ben bem steten Rampfe der Sinnlichkeit mit der Sittlichkeit fo febr einer farten Erinnerung bedarf, so strenge nicht verwerfen, zumal da er ihr durchaus nicht immer entgehen fann. Sep es auch, daß das Gute, das er unmittelbar nach einer solchen etna sten Betrachtung thut, aus einer materialen Triebfeder ents springt: so kann er boch nachher immer noch vieles Gute aus Achtung fur das Vernunftgeset thun. Eben so wurde ber Gedanke, daß eine solche Betrachtung niederschlagend fen, einen redlichen Mann nicht abschrecken durfen, bey Zeiten für die Seinen zu forgen, da die Erfahrung lehrt, wie viel Gutes für seine hinterlassenen dadurch bewirkt, wie viel Rummer, Saun, Zwist und unversöhnliche Feindschaft das durch aufgehoben werde. Ein Uebel, mit dem man fich fruh bekannt gemacht hat, kann bem Beifen nicht schrecklich feyn; allein bazu reicht eine einmalige deutliche Betrachtung nicht bin, welche der Berf. julagt. Rec. verfteht den Berf. recht gut; aber er verweist ihn auf seine eigene Meusserung, bie er 8. 156 vorgetragen hat, und welche er ben feinen herauszus gebenden Vorlesungen über die Moral berücksichtigen will. So spricht die Weisheit; aber wo ist der Weise, der ihre Aussprüche, die er andern mittheilt, felbst genau befolgt? Ist nicht auch der Weise ein Menscht Was hilft es von der wahren Tugend zu reden, die in dieser Welt nirs gends zu Sause ift? u. f. w. Benn wir nur die Menschen dem höhern Ziele erst naber bringen, als es bisher war, darn haben wir genug geleiftet. Die Vollendung des 21 a 3 Plans

Plane ber Belfen, wenn fie anders hienieden, bey einer vernünftigen Erziehung und ber der allgemeinen Berbreitung gewisser Grundlage moglich ift, überlassen wir ber Dache Mur auf diesem Bege, den der Berf. ben feiner Moral befolgen will, tonnen wir, nach bes Rec. Uebetzeu. gung, den reinen Grundlagen der fritischen Philosophie Gingang verschaffen. Die Beforgniß, welche der Berf. außert (8. 159 in der Rote), baß er es vielleicht feiner Schule redit made, inag immer gegrundet fenn; aber Rec. darf boffen, daß der 3meck des Berf., Die Lefer zu befriedigen, für welche er schreibt, gewiß erreicht, und so die Moralität mehr befordert werden wird. Und bas ift Bewinn genug! Gang richtig bemerkt der Gr. Berf. daß Bufeland in feiner Runft, bas menschliche Leben zu verlangern S. 394 ff., wo er vom Tede redet, im Grunde boch eigentlich nicht bas oftere Undenken an den Tod als ein vottressliches hausmittel tugende haft und rechtschaffen zu bleiben (G. 39) empfehle; auch ift es wahr, daß man in gedruckten Predigten vieles in Betrachtungen des Todes gezogen hat, (Seite 30) mas nicht dabin gebort; allein viele biefer Steen laffen fich bech von einer folden Betradtung nicht wohl trennen. laufi ! bemertt der Br. Berf., bag ibm Die Buchertitel von Bufelands Runft das menichliche Leben ju verlangern, und Salzmanns himmel auf Erden, fehr aufgefallen feyn. Gang Denn weder jene Runft noch ber Simmel auf Eiden läßt sich finden. Es ift ferner nicht nothwendig, daß eine solche Betrachtung frubzeitigen und vollen Ges nuß ber Sinne zur Rolge bat. Das Ede, bibe, lude etc. des weisen Epiturus haben seine frubern und spatern Schuler, ohne seine Schuld, anders verstanden und befolgt, als es fein 3weck war und fenn fonnte. Gben fo wenig mochte Rec. fo gerade zu bekaupten, (G. 196) bag ben, ber einen ploglichen Tod muniche, um nur einem langwierigen und schmerzhaften Rrankenlager zu entgehen zc. nichts hindern murbe, Sand an fich felbft zu legen. Gegen einige ber fole genden Heufferungen konnte Rec. manche Bepfplele anführen, Die er vormals an dem Lager manches ebeln Sterbenden einge. fammelt bat; indeffen tonnen biefe die Behauptungen des Berf im Allgemeinen nicht wiberlegen. Und aus guten Grunden übergeht er fie. Gegen die Meufferungen, bag der Tod wünschenswerth fen, die ber Br. Berf. burch fein eigenes Bepfpiel bestätigt, (S. 317 u. a. a. D.) burfte mancher einwen.

wenden, daß man auch das leidenvollste Leben dem Tode vorziehen musse, weil man nur so lange, als man lebt, das Vernunstgesetz befolgen kann; deun daß der Mensch es dort konnen werde, weiß er nicht, mithin darf er nur auf die Segenwart rechnen. Der Hr. Verse, der sonst strenge ist, hat diesen Gedausen ganz übergangen; aber — seine eigene traurige Erfahrung belehrte ihn (s. d. 2ten Anhang), daß man die Forderung leichter vortragen als befolgen kann. Und so kehren wir immer am Ende auf das zurück, was wir oben angedeutet haben. "So spricht die Weisheit, aber 20." Daß der Tod dem Menschen ben dem längsten Leben nichts mehr geraubt haben würde (S. 115) als was er ihm ben dem kürzern genommen hat, läst sich wohl schwerlich beweisen, in dem Sinne, in welchem man diese Worte deuten kann.

Bulest folgen noch zwen Unbange. Der erfte enthalt eine Predigt von der Auferstehung der Todten im ei: gentlichsten Sinne, die der Gr. Berf. zu Riel über Joh. 16, 16 - 23. und zu Bulsborf im Bremischen über Luc. 7; 11 — 17 gehalten hat. Ueber eine folche Materie laßt sich frenlich nichts Meues fagen. Rec. halt die Auferstehung (ein Ausbruck, der bilblich, für die Biederbelebung des Tod. ten steht) für ein Behitel für den ungebildeten Menschen, der fich zum Glauben an Unsterblichkeit ber Seele nicht erheben fann, und an feinem irdischen Korper hangt, in welchem es ihm in der Regel behaglich war. Was fann auch ber unges bildete Mensch fur Sinn fur Freuden und Beschäfftigungen des Geistes haben, und was kann er von einem Leben ohne Aorper denken? Ein verklarter Korper ist ihm Ersat; aber er weiß nicht was er daben denken foll. Er halt fich jes doch, ohne zu grubeln, an seine Bibel, und traumt sich seine Berklärung nach seinen individuellen Vorstellungen. Das Lied, mit welchem der Gr. Berf. die Predigt angefangen hat, ift zu lang; es hat neun lange Strophen. Auch find zu viele Spruche angeführt worden. Uebrigens zweifelt Rec., daß der hier durch das gange 21. E. durch geführte Beweis, daß das alte Testament feine sichern Spuren vom Glanben an Unsterblichkeit enthalte, sich fur eine Predigt und für die Erbauung eigne. Der zweyte Unbang ist ein Fragment der Biographie der Gattinn des Verf., welche ihm der Tod im vorigen Sahre entriß. Lefer, welche fur die reinsten und schon. 21 a 4

fconften Lebensfreuden Sinn haben, und ein gludliches ebeliches Leben in seinem ganzen Umfange zu schäten wissen, werd den diefen Abschnitt mit traurig : frober Theilnahme lefen. Man wird ben gartlichen Gatten und Freund eines ebeln Weibes, das ein langeres Leben verdiente, durchaus wieders finden, und es dem wurdigen Verf., deffen Verluft Rec. von gangem Bergen bedauert, nicht anrechnen, wenn er que weilen Stellen abdrucken ließ, die der ruhigere Leser vielleicht nicht erwartete, g. B. S. 262, 304; ober Stellen, die fast Troftlofigfeit verrathen, und mit manchen Aeufferungen in ber Abhandlung vom Tode und vom Leben bennahe im Biderspruch zu stehen scheinen, & B. G. 317, 313, 314. 3ch fah, beißt es in ber letten Stelle, wie man fie ins Grab fentte, die Sonne ichien auf ihr Grab; aber vor meinen Mus gen gieng fie unter, nur jenseits der Graber kann fie für mich wieder aufgeben. Ree. hat vor 10 Jahren ein vielleicht noch harteres, gan; abnliches, Schicksal erdule bet, und gehört nicht zur Rlaffe fühlloser Lefer; aber et glaubt doch, daß das menschliche Leben für den Weisen und Bledern noch viele Freuden habe; deren Genug er dem Grn. Berf. von ganzem Bergen munscht. Auffallend war es dem Mec., und es ist ihm noch jest unbegreiflich, wie der Gr. D. in einer folchen Lage so viele Stellen aus den alten Rlaffifern aufsuchen konnte, mit welchen oft sogar einzelne Hus. drude des Textes belegt worden. Dem ungelehrten Lefer nüten sie freylich nichts, da sie lateinisch ober griechisch auf-Die hin und wieder vorkommenden Begeführt werden. bichte des Berf. enthalten zwar manche Harten; dagegen aber viele gute Bebanken, die den Sauptzweck, die Erbauung der Lefer, nicht verfehlen werden. Die baufige Unführung ber Schriften des Berf. fann dem Befiger berfelben nuglich fenn. Aber Meufferungen, wie man S. 159, 67, 222 in der Note und 285 f. findet, wird wohl niemand in diesem Buche suchen:

Was endlich den Plan betrifft, nach welchem der Hr. Berf. seine Porlesungen über die Moral bearbeiten will: so hat Rec. schon oben angedeutet, wie sehr er ihn billigt, und wiederholt daher den bereits geäusserten Wunsch, daß es dem Verf. gefallen möge, die möglichste Rücksicht auf einen populären, allgemein verständlichen Vortrag zu nehmen. um allen Lesern seines Buchs ganz nütlich zu werden. Denn eben dadurch weil er immer in das menschliche Leben zurück gieng

gieng, wurde Gellert der Lehrer seiner Nation; darum las man seine Schriften so begierig und lieset sie noch gern, wenn er gleich das damals beliebte eudämonistische Systems befolgte.

Nb.

## Mathematik.

Archiv der reinen und angewandten Mathematik. Neuntes Heft. 1799. Zehntes Heft. 1799. 236 Octavs. 1 Me.

Im neunten 1) Lambert Grundsage der Perspective aus Betrachtung einer perspectivisch gezeichneten Landschaft abgeleis 2) Blügel Anwendung der Wahrscheinlichkeitsrechnung auf bas Lombrespiel. Es ift sonderbar, daß man bergleichen Unwendung bisher noch nicht gemacht hat, einen einzelnen Sall ausgenommen in Bastners Analys. endl. Gr. 3) Ludite über die Eintheilung des Horizonts ben den Griechen und Ros mern. Er legt Rapp de ventis, excursum III. ad Aristot. jum Grunde, und zieht andre Schriftsteller zu Rathe. the die fer Theilungen famen auf die Puncte an, wo die Sonne Sommer und Winter im Sotizonte ift, anderten fich alfo mit der Polhöhe. Des Andronicus Cyrchestes Thurm zu Athen, den Vitruv. II. B. 6. C. beschreibt, hat also wohl fein regulares Achteck jum horizontalen Durchschnitte gehabt, da bey ihm oriens und occidens hibernus angegeben waren. 4) Bennert Ausziehung der Wurzeln aus binomischen Grofe sen, zu Newton Ar. univ. §. 84. 5) Lambert optische Betrache tungen. Ueber den Ort des Bildes in frummen Spiegeln. Prus fung deffen, was Barrow und Smith barüber gesagt. Bers fuch, Barrow mit den altern Optifern zu vereinigen. (Da es in frummen Spiegeln fein Bild in der Bedeutung giebt wie binter ebenen: so ift die ganze Untersuchung fruchtlos. Kaffner Uns fangsgr. der Katoptr. 101. D.) 6) J. A. J. Sauff, Pr. d. Math. Ju Marburg, neuer Verf. einer Berichtigung der euflidisch. Theo. rie ber Parallelen. Er glaubt zuerstiden Sat zu beweisen, daß die dren Winkel eines Drepecks zusammen zween rechte betragen. auf den er das Uebrige grundet. 7) Bergcom. Rosenthal zeigt die Rettenregel aus einem alten Rechenbuche, wovon Has. ihm

thin der Titel sehlt. Die Vorrede ist Wien 26. Jun. 1526 datirt. 8) Klügel, Burmanns Reihe zur Kreisrechnung ist schon von Wachin angegeben, wovon B. freylich nichts gewußt. Mehr verwandte Nachrichten. 9) Auszüge aus Briefen. Ueber eines Spaniers, Augustin Pedrages, Aufgabe aus der Integralrechnung. Hrn. Prof. Pfaff in Helmsstädt Gedanken. Es sey aus der unbestimmten höhern Anaschisse, rathselhaft ausgedrückt. Hr. Pr. Pfleiderer in Tüsbingen über Cartesius Verechnungsgesetze

Jehntes Seft. 1) Lambert über Blasebalge. Ben Gelegenseit der Balge für die Orgel einer Kirche in Berlin. Der Orgelbauer, Hr. Mark, hat dazu die nothigen Rach: richten mitgetheilt. 2) Trembley Unwendung seiner Des thode, ein allgemeines Glied einer wiederkehrenden Ruhe zu finden, auf die Lehre von Wahrscheinlichkeit. 3) 6. 100. Brandes Durchschnitte ebener Flächen mit Flächen der zweys ten Ordnung. 4) Bauff Machtrag ju 4. bes neunten Sefts. 3) Alügel Berechnung der Gradielter, an Magellans Bas rometer mit dem Sector. 6) Pfleiderer über Lamberts Aufgabe Beytr. zum Gebr. d. Math. 1 Th. 186 S. die Lage von, acht Puncten, vermittelft an vier Standen gemeffener Winkel zu bestimmen. 7) Rosenthal Bentrag zur Geschichte des Kalenders in Deutschland. 8) Kaffner Product einer gegebenen Menge von Neunen in eben so viel Sechsen, und überhaupt, aus elner Relhe von einerlen Ziffern in eben so Ders. Unterschied einer gegebenen gangen viel Reunen: Bahl von einer gröffern zu errathen, die nur eine Biffer mehr hat. 10) Lambert mathem. Ergößung über Glücksspiele. 11) Auszuge aus Briefen. Einige von Kramp; Er ward Prof. ber Mathem. zu Coln, überließ die Stelle an Burmann, und übernahm das Lehramt der Phyfit und Chemie, wozu er einen schönen Apparat veranstaltete, es war schon eine gute Sammlung vorhanden, barunter eine Guerikische Luftpumpe, von Gu. selbst verfertigt, dem Magistrate ju Coln 1641 jum Geschenke gesandt. Kramp beschreibt auch ein von ihm angegebenes Manometer. Sr. Dt. E. S. S. Chladni tundigt feine Afuftit an.

Ho.

Vorübungen zur höhern Geometrie (?) von Daniel Braubach, öffentl. Lehrer der Seefahrtskunde in Bremen. Leipzig und Altona, ben Kaven. 1798. VIII u. 256 S gr. 8. (Mit eingedruckten Holzefchnitten.) 16 %.

Dr. B., ben wir aus einigen trefflichen Auffagen in dem Journ. für Sabr. Manuf. u. Bandl, als einen scharffins nigen Mathematiker tennen, liefert hier unter dem bescheis denen Titel ein nugliches Buch, das neben den häufigen Schriften der Urt, recht gut bestehen kann und wird. Des Verfs. Absicht ift daben die: Jungtingen und folden Unfangern der nicht leichten hobern Geometrie, die bereits die Hauptelgenschaften der Regelschnitte erlernt haben, eine 26110 leitung gu dem, in diesen Bornbungen enthaltenen Studio. an die Hand zu geben, in welcher das, was sie, um diesen Theil der Mathematik verstehen zu konnen, nothwendig wiffen muffen, in der möglichsten Rurze zusammen zu drangen. In Dieser Rueksicht hat er die Rechnungsart mit Potenzen und Burgelgrößen, nebst dem Wenigen, was er von den algebraischen Gleichungen und Functionen sagen mußte, vorans geben laffen. Gein Buch Berfallt daber in eilf Abschnitte, welche handeln; I. S. 1 - 17. Bon ben Rechnungsarten mit Potenzen und Wurzelgrößen. II. S. 18 - 40. Betrachtungen über die algebraischen Gleichungen. 41 - 74. Bon den Functionen. IV. S. 75 - 86. ben Diffecenzen. V. S. 87 - 119. Bon ben unendlich fleinen Differenzen, ober ber eigentlichen Differenzial = Reche 'nung VI. S. 120-143. Einige leichte Anwendungen der Differenzialrechnung auf die frummen Linien. VII. S. 144 — 167. Von den Maximis und Minimis. 168 — 187. Bon der Integralrechnung. IX. S. 188 — 205. Bon der Unwendung der Integralrechnung auf bie Bestimmung des Flacheninhalts der Figuren. S. 205 -Von der Rectification der frummen Linien. - 223. Anwendung dieser Rechnung, um die frumme Oberfläche der Korper zu bestimmen. S. 223 - 228. Une wendung der Integralrechnung zur Bestimmung des körperlie chen Inhalts. X. S. 229—239. Anwendung dieser Rechnung ben Cirkelgroßen, und XI. Fernere Betrachtung über die Logarithmen. Statt in Rupfer gestochener Figuren,

sind lettere mit Holzschnitten dem Terte bengedruckt. Unter den besten Schriststellern, die Hr. B. brauchte, sind S. VII. Euler, Condorcet, Büria (Bürja) n. l'Zopital ges nannt. Rec. ist aber, ben genauer Vergleichung der anges wandten Methode, auch auf ältere und neue Verfahrungsatzten des Abrah. de Graaf, Stampion de Jonge, Brassser, Kinghuysen, Simon Pansser, Tempelhof, de la Grange, u. a. gestoßen, die vielleicht zusällig nechgeahmt werden.

Et.

5.431564

Praktische Unweisung zur Berechnung ebener und sphärischer Drenecke, durch Aufgaben aus der Astronomie erläutert von Christian Friedrich Rüdiger,
Prosessor und astronom. Observator zu leipzig,
auch der ökonomischen Societät daselbst Ehrenmitglied. In der Müllerischen Buchhandlung.
1799. 220 S. in &. 2 Kupsertakeln mit 21
Figuren.

## Much mit bem Titel:

Handbuch der rechnenden Astronomie. Zweyter Band. 1 Mg. 8 98.

Vorlesungen, die Hrn. Pr. A. mehrmal gehalten, haben ihn veranlaßt, die besten und bequemsten Austosungen sammt- licher Aufgaben bender Trigonometrien zu sammeln, woben er Kaftners u. Cognolis Bucher zum Grunde gelegt hat. Vier und zwanzig Fälle, welche ben Austosung rechtwinklichter geradelinigter Dreyecke vortommen, Tafel für gleichschenktlichte, schieswinklichte. Inhalt geradelinigter Dreyecke. Unter den Fällen sind auch: Summen von Seiten gegeben, u. dgl. Die Winkel sind mit großen Buchstaben bezeichnet, die gezgenüberstehenden Seiten mit den gleichgültigen kleinern. So für jede Frage, eine Formel für die Grösen selbst, und eine logarithmische Gleichung auf Erempel in Jahlen. Beweise sind nicht bengesügt; es versteht sich, daß man die genannten Bücher kennt, und hier nur bequeme lebersicht der Aufgaben verlangt. Aufgaben der sphärischen Trigonometrie, eben

- 1

son Unwendung derselben auf Astronomie. Bon ebener Trigonometrie sind keine Anwendungen auf Astronomie, wie sich
sonst aus der theorischen hatten bepbringen lassen; daben aber
freylich auch derselben Kunstwörter und Lehren bekannt sept
mussen.

Ho.

De sectionibus conicis Tractatus analyticus, authore Placido Heinrich ex Monasterio ad S. Emmeranum Ratisbonae, SS. Theol. et Phil. Doct. etc. etc. Cum VIII Tab. aeneis. Ratisbonae. Typis Ioan. Bapt. Rottermundt, epis. et aul. Typogr. MDCCXCVI. 224 Bog. 8. mit 8 Rupst.

Zufällige Ursachen haben die kritische Anzeige dieser Schrift verspatet, die sich durch verschiedene ruhmliche Seiten aus: zeichnet. Sie zerfällt in 16 Hauptstücke, wovon Caput. I. De lineis curvis generatim; II. De fection, coni generatim addit. nonnul. de circulo; III. De Parabola ad axem relata; IV. De Parab. ad Tangent. relata; V. De Parab. ad Diamet. relata; VI. De Ellipsi ad axes relata; VII. De Ellipsi ad Tangent. relata; VIII. De Ellipsi ad Diamet. relata; IX. De quadratura Ellips.; X. De Hyperbola ad axes relata; XI. De Hyperbola ad Tangent. relata; XII. De Hyperb. ad diametr. rel.; XIII. De Hyperb. ad Alymtotos relata; XIV. De Hyperbolicis ar. et earum quadratura; XV. De sectionibus conicis — quaedam ge-So weit geht S. 1 - 316 in 279 Sphen der gcos metrisch = analytische Theil der Regelschnitte; welcher mit vielem Fleiße, und manchen scharffinnigen Calculationen, woe ben verschiedene Vortheile der angesehensten Mathematiker unsers Zeitalters genüßt worden, ausgearbeitet ift. Das V. Rapitel Notitia literaria auctorum (S. 317 - 343). enthalt eine turze historisch eliteravische Darstellung von dem Ursprunge und den Fortschritten der gemeinen und höhern Meßkunft, die der Berf., nach der gewöhnlichen Meinung, in Aegypten entstehen, und nach Griechenland hinüber man-Dem Apollonius von Pergamus, der zur Zeit bern läßt. des Prolemai Everger. lebte, wird S. 318 ffc. 9. 282 das gebuh. gebührende Lob ertheilt. Montücla hist, des mathematig. scheint der Verf. aus Kraft's Instit. geometr. zu kennen (S. 320). Jest folgen einige Ausgaben vom Apollonio, die, wie mehrere Schriften einiger griechischen Mathematiker kurz, aber kritisch beschrieben werden. Auch neuere Werke der vorzüglichsten Geometer aus dem 16ten, 17ten und 18ten Jahrhundert, welche sich vorzüglich mit der höhern Meßskunst beschäfftigen, kommen hier vor. Im Ganzen hat uns das Buch gefallen; obgleich mancher Sprachkundige darin Verschiedenes zu tadeln den gerechtesten Unlaß sindet.

Pm.

Opuscula statico-mechanica, principiis analyseos finitorum superstructa. Editore Joanne Pasquich, R. Sc. Soc. Bohem. membro extraord. R. S. Sc. Goettingens, a commerc. literar. sodali, et matheseos sublimior. in Reg. Scient. univers. Hungar. Professore emerito. Volumen 1. Lips. in Libraria Weidmanniana. 1799.

## Huch mit dem Titel:

Elementa Analyseos et Geometriae sublimioris ex evidentissimis notionibus principiisque deducta Auct. Jo. P. 252 S. 4. nebst 2 Rupfert. mit 35 Fig.

Op. st. m. pr. an. sin. superstr. ... Volumen II.
243 S. 3 Rupfert. 93 Fig. 5 Me.

Hr. P. ist schon durch mehrere Schriften über Analysis und deren Unwendung auf Mechanik vortheilhaft bekannt. Die Absicht derselben, auch gegenwärtiger, ist nicht, neue Wahrheiten zu lehren; sondern die bekannten saslich, überzeugend, und zur Anwendung brauchbar vorzutragen. Der erste Band ist bloß Analysis des Unendlichen . . . analyseos finitorum auf dem Titel heißt also, daß diese Analysis voraus, gesetzt wird, und in El. An. et geom. sublimioris gehört das Beywort zu beyden. Der 1. Band sängt mit einer Einstelle

teitung in die Differential und Intregrafrechnung an, die er auf der Alten Erhaustions Methode gründet, Neun Kapitel.

1) Functionen und deren Entwickelung in Neihen.

2. Differentialverhältnisse.

3) Wichtige Anwendungen der Differentialrechnung auf die Theorie der Reihen.

4) Gründe der Integralrechnung. Integration; rationales Differentiale.

5. Integration einer sehr allgemeinen Formel, irrationales Differentiale.

6) Integration transcendentischer Erponenten, Transformation irrationaler in rationale Integration durch Nechen.

7) Integration höherer Differentialgleichungen, wo mehr veränderliche Größen vorkommen.

8) Allges meine Eigenschaften frummer Linien.

9) Einige krumme Linien insbesondere, die letzte ist die Epikykloide.

Im zweyten Bande, ale Ginleitung: Rurge Geflarung ber Matur und des Unterschiedes, commensurabler und in: commensurabler Größen. Gilf Differtationen. 1) . Allgez meine Eigerichaften physischer Rorper und ber Rrafte, welche in sie wirken. 2) Gleichgewicht wenn Krafte senkrecht auf gerade unbiegfame Linien wirken. 3) Krafte die fchief wire ten, derfelben Zusammensetzung und Zerlegung. 4) Mittelpunkt des Bleichgewichts von Rraften, die nach parallelen Rich: tungen in ein System mehrerer Puntte wirfen. 5) Mittels punkt der Schwere allgemein betrachtet. 6) Die man ibn ben Linien und Ebenen findet. 7) Wie man ihn ben Kor. pern und derfelben Glachen findet. 8) Gleichformige und gleichformig verandette Bewegung von Punkten. 9) Forts geben gegebener Daffen, vermittelft gegebener Riafte. Fall auf geneigten geraden Linien und auf trummen. 11) Do. ment der Tragheit. 12) Bewegung von Dassen um feste Aren. (3) Pendel und Mittelpunkt des Schwunges.

Ho.

-17/52/14

## Geschichte.

Geschichte der teutschen kandwirthschaft von den altesten Zeiten bis zu Ende des funfzehnten Jahrhunderts. Ein Versuch von Karl Gottlob Unton. Erster Theil. Mit vier Kupfern. Görliß,
ben

Debst Regist. 2 Re. 82.

Der ruhmlichst bekannte Verf., der sich durch verschiedene einzelne Abhandlungen und größere Schriften um die Beschichte Deutschlands, deutsche Rultur, altere Sitten und Gewohnheiten unserer Vorvater, um die rechtliche Literatur Germaniens im Mittelalter, und besonders durch einen Mufs sat in den Anzeig. der Leipz. okon. Societat von der Mich Messe 1790, unter dem Titel: Geschichte, Un. bau und Autzen der Kartoffeln, mit vielem Beyfall verdient gemacht hat, liefert uns hier, unter der bescheidenen Ueberschrift: Versuch einer Geschichte der vaterlandis schen Landwirthschaft, die in allerlen Rucksicht, ihret Rurge ungeachtet, an die Seite abnlicher Benfungen unferer vollgaltigften Schriftsteller gefett zu werden verdient. Denn auffer ben Bemühungen einiger wenigen ceutschen Belehrten, -haben wir bisher noch keine Geschichte der Defono. mie ben Deutschen und andern michtigen Bolfern Europens, Die fich auf altere, mittlere und neuere Zeiten erstreckt. man vom alten Griechenland und Italien weiß, ist theils im Besiod und Xenophon, theils im Virgil, Colus mella, Parro und andern romischen Schriftstellern ber Landwirthschaft enthalten; aber wie es ben den altern Deut: schen darin gehalten wurde, muß man theils sparsam aus al. ten und mittlern Schriftstellern, theils aus einzelnen Bruche ftacken, aus Urfunden, oft aus Sagen und Sppothesen uns ferer Borganger, mit der ftrengsten Factel der Kritit hervorfuchen, beleuchten, prufen und vergleichen, bevor man aus dem unvollständigen Chaos der Machrichten, an deren Recht. heit es nicht selten fehlt, die historische Wahrheit mit Dabe entwickelt. Rein Bunder, daß daher Hr. 21., der im Besentlichen weiter nichts, als einige archäologische Lehrbucher und Compendien, Rossigs Versuch über die okon. Polis 3ey, 2c. S. 75 — 134.; ebd. Vers. einer pragmatischen Geschichte der Vekonomies, Polizey: und Camerals Wissenschaft ir Th. XIX u. 488 G.; 2r Th. 864 S. Berghaus Anl. zum Landwirthsch. Rechnungswesen, 1r Th. XLVIII u. 212 S. gr. 8., einige gleichzeitige Beschichtschreiber und Urfunden durchgehen, und aus ihnen das. jenige sammeln konnte, was auf irgend eine Beise Bezug auf Landwirthschaft und ihre Debenzweige hat, oft Schwies rig.

Landwirthschaft und ihre Nebenzweige haben konnte, oft Schwierigkeiten begegnet ist, die nicht selten mit der größten Mahe und Anstrengung bekämpft werden mußten, wenn man einen gordianischen Knoten durch einen Gewaltstreich nicht lösen wollte. Nec., der sich so oft mit historisch-kritischen Untersuchungen beschäfftiget hat, kennt dieses Keld aus Erfahrungen, und weiß sehr gut, wie dem historische Wahrheit liebenden Korscher zu Muthe ist, wenn er zwischen Sagen und Hypothesen, zwischen Unzulänglichkeit der Beweise und Bermuthung entscheiden soll. In der Nücksicht hätte es der Entschuldigung in der Vorrede, daß man so billig senn möge, ihm als Verf. zu verzeihen, wenn er eine Menge Urstunden, und unter diesen vielleicht wichtige übergangen, auch vielleicht Manches anders gedeutet. Manches itrig erklärt habe, nicht bedurft. Wer kann denn alles lesen, als les wissen! Dazu reicht das Leben des eisernsten Literaturs seißes, geschweige das längste des Geschäftsmannes, nicht.

Da dieser Theil gleichsam Die Archhologie ber beutschen Landwirthschaft enthalt: fo bat es ber Gr. Berf für nothig gehalten, etwas vom Bergbau zu fagen, daben derjenigen Pflanzen zu erwähnen, die man vorzüglich im Mittelalter anbaute und benußte, und überhaupt einige Begenftande gu berühren, die etwas entfernt von feinem Sauptplane lagen. Das verdient Dank aller, die diese Arbeit zu schäßen und zu gebrauchen wissen. Rur Schade, daß die wirthschaftlichen Berührungspunkte, wie z B., daß S. 167. S., O. die Ges winnung der Erze fein landesherrliches Regale; - 68. 5.21. Art 1., daß, man das Recht des Bafferlaufes in zwey Jahren erlangen und verlieren tonne; - 6.169 f. Art 4., daß wer Landstraßen und Wege versperre, burch Umgaunungen beeintrachtige, u. bgl. gefehmaßig bestraft murde, - hier aufferst turz abgefertigt sind. Serr 21. verspricht aber, daß, ungeachtet dieß Wert mit dem zweyten Theile beschlossen wird, dennoch Rachtrage geliefert werden sollen, welche den erstern zu berichtigen bestimmt sind. Damit wir aber den gegenwärtigen Theil, der in drey Bucher zerfällt, in allen Sauptzugen und Merkwurdigkeiten fennen lernen, wollen wir denselben nach seinem Inhalte, und der Beschafe fenheit der abgehandelten einzelnen Marerien genauer angeis gen, und gelegentlich dazu unsere Bemertungen einschalten.

Erstes Buch. Aelteste Geschichte der deutschen Laushaltung. S. 1-45. Hier wied in 6 Sphen von der altesten Beschaffenheit des Landes, dem Ursprunge ber Mation, der Trennung des Urvolkes, und der Beschaffenheit Deutschlands im ersten und zwepten Zeitraume, b. i., die Dauer der ersten Periode gehet bis zum Unfange des III. Jahrhunderts, die der zweyten bis auf Karl den Gr. gegen das Jahr 800, gehandelt. - Germaniens Ralte und rauher Zustand wird gang richtig G. 4 g. u. f. den dicken Gi. chemoaldern zugeschrieben. (Das hat man seit 100 Jahren im nordlichen Amerika gefühlt, daß es in Erdgegenden, die gleichen Grad der Breite mit dem mittlern Deutschlande aablen, wenigstens eben so falt und durchgangig falter als in Ropenhagen ift. Daran find bie dicken Balber ichuld, durch die die Sonnenstralen nicht dringen, noch die umgegrabene Erdrinde erwarmen tonnen. Plinius Beobachtung (Hift. nat. XVI. 1.) ift gang recht.) Ben bet Geschichte ber Urbewohner Deutschlands vor und nach der altesten Tren. hung derselben, wo man noch teinen eigentlichen Ackerbau in biefen rauhen Begenden antreffen fann, geht der Berf. porsichtig zu Wette, um es mit keinem ber getheilten Deis nungen, wegen der altesten Urvolfer Germaniens gu verderben. Dieg ift rubmlich. Es war hinlanglich, ju zeigen, daß die Ratur den Menschen von einer Stufe gur andern leitet, bis fie den Bolljahrigen, nachdem er aus dem wilden Jager und Balobewohner in den Mittelzustand übergegans gen ift, und zwischen Zufall und Bequemlichkeit, zwischen Frenheit und Abhangigfeit im mildern Sirtenleben einen wohlthatigen Unterschied zu machen erlernt hat, eigener gubs rung überläßt. Bon der Landwirthschaft der eigentlichen Deutschen als Germanen sagt Br. 21.18. 14.: "Die den Romern naber liegenden Bolfetschaften, oder ihre Berbundes ten, hatten naturlich mehr Renntniffe als die entfernten, Die noch immer roh dahin lebren, fich in Thierfelle fleideten, und beum Saferbaue aus der fruhern Periode fteben bleiben konn. Bier ift es, nach des Rec. Einsicht nothig, daß man die landwirthschaftliche Geschichte Germaniens oftfeit bes Rheins, oder Großgermaniens, von der westseit Rheins als Kleingermaniens, genau unterscheidet. Denn in letterm war bekanntlich der Ackerbau, durch die Bekanntschaft mit ben Galliern, vorzüglich aber burch die Romer, frühzeitiger; als im mittlern Großgermanien befannt. Darin liegt vorzüglich

züglich noch heut zu Tage ber Grund bes Borfprungs, bag die Weinlander am Rheine, der Elfas, die pfalzischen Lande in dieser Gegend, das Julichsche, Clevische, und die ofterreis chischen Miederlande, in der deutschen Dekonomie : Beschichte des Mittelalters, sich gegen die von Großgermanien, mit ansehnlichem Bortheile auszeichnen, S. 18. heißt es: "Benn Cacitus von gablreichen Beerden fpelcht, (Die Stelle ift nicht angegeben; sie steht aber: de morib. german. Cap. 5.) so entstand wohl der Irrthum daher, weil man die, auf der Bemeinhutung befindlichen Rube ganger Dorfer, für bas Eigenthum eines einzelnen angesehen haben mochte. Stet icheint Gr. 2. die Perioden zu verwechsein: Besteres fand im Mittelafter fatt, wo nange Gemeinden oder Dorfer im gemeinschaftlichen Martenbunde lebten. Aber gur Beit bes Tacitus lebte jeder Landwirth für fich: Tacitus fagt (f. 1. c. Cap. 16.): "Jeder (German) baut fich fur fich und abges fondert an, wie ihn ein Quell, Feld, Bald, u. dal. einladet. - " (Micht nur Cacitus nennt l.c. Cap. s., Deutsche land viehreich, und sagt: Ihr (der Germanen) einziger und liebster Reichthum, ist der Biebskand; sondern auch Plinius ruhmt die deutschen Beiden, und Claudian die beutschen Beerden, Die Gans mar fogar ein Rational = Bo. gel; f. Absffig's Handbuch der deutsch. Alterthum. S. 474ff. Das Pfund ihrer weißen Federn toftete in Rom's Denarinen. f. Plin. X. 27.) S. 30 — 33 ffg. Mehrere archaologische Bemetkungen über Spinnen, Weben. Selfe, Gebrauch des Salzes, Metalle, Schiffe, Speisen, Getrante, Kleis bung, Wohnungen, Stadte, u. dal. — die nicht strenge mit dem Plan dieses Werts verwandt sind; aber gelesen ju werben verdienen.

Jweytes Buch. Verordnungen der Gesetzbücher bis auf Karl den Großen. S. 46—171. In 21. Sphen wird von den deutschen Landgütern, der Leibeigenschaft, den Freyen, Gebäuden, dem Ackerbau. dem Bier, Wein, den Wiesen, der Viehzucht, Psein, den Wiesen, der Viehzucht, Psein, den Wiesen, der Viehzucht, Federvieh, Gartenz und Obstbau, Forstwissenschaft, Jagd, Fischeren, Bienenzucht, Erzen und andern wirthschaftlichen Angelegenheiten gehandelt. In der Linzleitung S. 46—58 wird eine ziemlich vollständige Veschreis bung eines alten angelsächsischen Kalenders aus dem XI. Jahrs hundert geliesert, det eine deutliche Darstellung von den

alten landwirthschaftlichen Verrichtungen aus biefem Zeits raume, unter den dahin eingewanderten Deutschen ertheilt. Dieses wichtige, in Deutschland wenig bekannte Werk führt den Titel: Honda Angel - Cynnan: etc. With a Short Account of the Britons during the Gouvernement of the Romans. In two Volumes; by Joseph Strutt. London. 1775 4. — (Micht nur dieses Monument, sondern auch eine Menge Chronifen und andere Gefete, die der Ackerbau nothig machte, zeigen, daß die deutsche Landwirthschaft, die burch die jum Theil damals im Mittelalter noch daurenden Buge der deutschen Bolfer, und durch den Kampf zwischen den machtigern Nationen um die Oberherrschaft, noch febr ansehnlich litt, ungeachtet man gleich in den Gesetzen fur bie beonomischen Gegenstände zu forgen, und den Grund zu ih= ter Beforderung zu legen suchte. sowohl ben den Franken, als den Sachsen, Bapern und Alemannen, durch gesethliche Vorsorge sen geschützt worden. So findet man z. B. in den verschiedenen Gesethen besondere Berordnungen wegen ber Pferde =, Schweine = und Bienengucht, wegen des Feders viehes, u. bgl., s. Georgisch Corp. legg. nat. Germ. p. 127, 186, 277, 433, 2086 feq. 2098. Lex. Sal. p. 26 S. S.)

Drittes Buch. Von Karl dem Großen bis zum Abgange der Karlischen Jamilie. S. 172 — 486; nebst Register. Die Ginleitung zu Diesem Buche giebt literarische Machricht von der Wirthschafts . Verordnung Rarl des Gro-Ben, wozu noch einige allgemeine Bemerkungen über Diese Urfunden fommen. Ferner wird in 26. Sphen uber Land: guter, Grundstucke, Wirthschaftsgebaude, Beamte, Dienft. leute, Kirchenguter, Ackerbau, Getraide : Maage, Dubs len, Beckeren, Fabrikgemachse, Bier, Bein, Wiesen, Wiehzucht, Pferdes, Rind:, Schweins. und Schaafszucht, Biegen, Federvieh, Obst = und Pflanzenbau, Forstwiffenschaft, Jagd, Fischeren, Bienenzucht, und andre wissenschaftliche Sachen gehandelt. (Für die bkonomische Literatur zeigt fich im Mittelalter in Deutschland wenig. Die Berordnung Karls des Großen über Bewirthschaftung seiner Guter (capitulare de Villis vel Curtis imperatoris), wovon seit Cons rings Zeiten mehrere Ausgaben erschienen; die beste von allen in der deutschen Uebersetzung gelieferten Ausgaben ift, wie auch Br. 21. S. 176 Mot. 2) behauptet, Die, welche

Dr.

Hoft. Bruns geliefert hat. Da dieses für die Geschichte der Landwirthschaft wichtige Stud nicht durchaus ohne Erlauterung verftanden werben fann: fo hat Gr. D. A. Bemerkungen, selbst oft den lateinischen Ausdruck des Originals benzusügen, für nothig geachtet, welches, wie der Berf. verfichert, auch ben der Uebersetzung der Karlischen Inventur geschehen wird.) Der 11. Sph S. 393 — 396 vom alten Getraidemaaße der Deutschen ift merkwurdig. Dag aber 5 Muten (modios) = 1 Malter gewesen senn sollen, läßt sich aus der Tremiß . Zinse, die = 10 Muten war, nicht schlief. Sr. A. fagt S. 394: "Außer den Muten hatte man noch ein kleineres Maaß Masgen (Metreta) genannt; deffen Berhaltniß zu jenen ich aber nicht angeben fann." (Die Metrete der Alten, mar ben den Romern und bep den Deutschen im Mittelalter ein Gefägmaaß, wodurch man nichts anders, als einen Cubic. Fuß verstand. Go konnte z. B. unser rheinl. Cubit = Fuß, als Korner = Maag betrachtet, ebenfalls eine Metrete abgeben. Um besten ließe sich dieses Maaß auf deutsch Urmaaß geben. Die Metrete ben den Momern hielt 8640 Drachmen von 63 Gran, oder 90 rom. Pfunden, oder 59 Pf. 1 Ung. alten frang. Gew. - Diefes Daag, welches von den Romern nach Deutschland gebracht und eingeführt zu sein scheint, weicht ein wenig von bet Olympischen Metreta ab, und scheint zwischen der Eubatur der griechischen Pygme, oder des mittlern griechischen Rugmaages, und der Cubatur des romischen Fußes das Mit. tel zu halten. Ueberhaupt scheint das Metreten-Maaß ben den alten Bolfern febr verschieden zu fenn. Die attische Metrete war = 1 der Olympischen. Die agyptische ober die Metrete des Prolemaus ist = 178 Paris. Cub. 3oll, und die Spris sche, oder die Metrete des Antiochus, ist nach dem Paucton = 25 Paris. Cubitz. Die eigentliche Metreteder Komer, woven hier die Rede ist, halt nach de l'Isle 1289 Paris. Cubitlin.; nach Paucton 40 Zoll 10 72 Lin. Paris. Cub, Maage; ba nun das romische Modius (Mute) 24 rom. ober 131 frang. Pfbe. halt: so verhalten sich 3 Metreten == 13 Muten ober gang genau: wie 216 rom. Metr. = 945 germanische Muten, womit Gronov, Paucton, de l'Isle, Große und andre Metrologen übereinstimmen.) 6. 395 f. werden mehrere Getreidemaaße, die Barl der Große einführte, Dec. glaubt aber, bag wir manches Braucherwähnt. bare an Erfahrungen aus jenen Zeiten und bas gange Mittel-**BB** 3 alter

alter hindurch, sowohl in Absicht der Maaßen, die immer verschieden bleiben, als auch der Dekonomie wegen, erhalten durften, wenn die Kloster Ealendarien mehr bekannt und den Gelehrten zum Gebrauche mitgetheilt wurden.

Dieß schätbare Werk zeichnet sich auch noch dadurch aus, daß da der scharssinnige Verk. in der frühern Zeitgeschichte der Oerwoomie, oft auf verwandte oder entsernte Sprachen, der Namen megen Rucksicht nehmen mußte, Er oft vergleichendet Weise sich der Angeliächsischen, Armenischen, Böhmischen, Danischen, Englischen, Französischen, Kriesischen, Griechischen, Gebräschen, Hollischen, Islandischen, Italischen, Lateinischen, Horsischen, Polnischen, Mussischen, Italischen, Lateinischen, Spanischen, Polnischen, Mussischen, Schwedischen, Gerbischen, Spanischen, Deutschen und Ungarischen, ihrer Wortsorschungen und Analogie bedient, um daraus für Wölfer und Sachen Resultate zu ziehen, die dem Friesischen Distoriographen, wie Grn. A. Ehre machen. Mit Verlangen sein sehen wir daher dem 2ten Bande entgegen.

Pm.

Mubriken der sächsischen Geschichte und Versassung; für den Unterricht der Jugend auf den vaterländischen Akademien, Gymnasien und in Privaterzies hungsanstalten, sentworsen von Carl Heinrich Ludwig Polity, ordentl. Pros. der Moral und Geschichte ben der Nitterakademie in Oresden. Oresden und Leipzig, in der Hilscherschen Buchspandlung. 1799. 7\frac{1}{2}\&000. in gr. 8. 8 \$\ext{ge.}

Unter diesem Titel liesert der Verf. einen aphoristischen Grundriß der sächsischen Geschichte. Man darf sich über die Unbestimmtheit des Titels nicht wundern; der Verf. liebt überhaupt das Sonderbare im Ausdruck. Er hebt mit der Ansicht der Bewohner des Meißner Landes seit der großen Völkerwanderung an, und läßt alles mögliche, Landescollegien, Abgaben, Postwesen und ganze Provinzen organistien. Er nimmt 4 Perioden der sächsischen Geschichte an:

1) von der Gelangung des Hauses Wettin zur markgrästichen Würde in Weißen, (von der er, wie billig, als dem ersten sessen

Same

festen Standpunkt ben Unfang macht) oder vom Erblichwerden Dieter Burde ber biefer Familie, bis zur Berbindung Thuringens mit Meißen, von 1127 bis 1247. 2) Bon der Berbins dung Thüringens mit Meißen, bis jum Unfall der sachsischen Churwurde und den damit verbandenen Landern in Meißen, von 1247 bis 1422. 3) Vom Anfall der sächsischen Churwurde an Deigen, bis zur Verbindung der Laufigen mit 4) Bon ber Berbindung der Meißen von 1422 - 1635. Laufigen mit Meißen bis auf unfere Zeiten, von 1635 - 1799. Er fonnte, wenn er wollte, ber Epochen leicht noch mehran. nehmen, z. B. den Erwerb der Pflege Coburg - boch fie geschah nicht auf einmal; und die Periode marde auch zu furg ges worden seyn; die Uebertragung der Churwurde auf die jungere Linie, oder die Wiedereinsuhrung des Ratholicismus in das Churhaus. Das Buch ift in gespaltenen Columnen gedruckt, auf deren einen, größtentheils leeren Salfte die Rolge der Regenten, nach Geburts : und Sterbejahr, und Bes grabnisort, vor und nach der Theilung mit ihren Brudern febr genau angegeben ift.. Dur in dem furgen Zeitraume von der Stiftung der Ernestinischen und Albertinischen Linie bis jur Erhebung ber letten jur Churwurde, lauft die Geschichte bender Linien, eben nicht zur Bequemlichkeit des Lesers, parallel neben einander fort. Die Geschichte ift, wie wir schon bemerkt haben, nicht ein zusammenhangender Bortrag; fondern es werden die Mertwurdigkeiten einer jeden Regierung in Ubficht auf Regentengeschichte, geführte Kriege und Rultur des Landes, in einzelnen Gagen aufgestellt. Gie find gut gewählt, und mit vieler, beynah diplomatischer Genauigkeit angegeben. Die altere Geschichte von Thuringen und Sachsen ist an gehörigen Orten furz, aber eben deswegen ets was unzureichend, eingeflochten worden. Diese gewählte Einrichtung eines Grundriffes zum mundlichen Vortrag hat allerdings von mehr als einer Seite ihren Bortheil. andern gewährt fie eine Uebersicht ber allmähligen Bildung der Landescollegien; aber auch der immer fteigenden Abgaben, die alle wegen erlittener Unglucksfalle oder Kriegsbrangfale, temporair bewilligt, aber permattent geworden find; wie nicht weniger der unter den benden gefronten Churfürsten gesche. henen Beraußerungen. Da die Geschichte sich bis auf das laufende Jahr erstrecken soll: so hatte auch noch ermahnt werden sollen, auf welchen Hoffnungen die tunftige Erbfolge des Landes beruhe. Mus dem, was wir von dem Inhalte des B6 4 Du.

Buches gesagt haben, erhellet, daß es hauptsächlich nur für die chursurstlichen Schulen bestimmt seyn kann.

Bg.

Versuch einer kurzen lebensgeschichte Johann Friedrichs des Großmuthigen, letten Churfürsten von Sachsen Ernestinischer Linie, von Johann Adolph Leopold Faselius. Weißenfels und teipzig, ben Severin und Compagnie. 1799. 128 Seiten 8. 8 2.

Das Andenken eines so achtdeutschen, und in vielet Binficht achtungswürdigen Fürsten, als Johann Friedrich ber Großmuthige war, zu erneuern, seine Geschichte aus achten diplomatischen Quellen zu bearbeiten, die Urlachen und Fols gen seiner Sandlungen und Schicksale in neuem Lichte batzuftell n und dabei überall auf den Genius damaliger Zeiten Rucficht zu nehmen; dies ware gewiß ein ruhmliches Unternehmen, deffen gluckliche Musführung auf den Dank eines jeden deutschen Patrioten gerechten Anspruch machen konnte. Br. F. scheinet aber nicht der Mann zu fenn, der einer Urbeit von der Urt gewachsen ift. Er hatte also wohl gethan, wenn er seinen Bersuch noch immer einige Jahre hatte liegen laffen, um thu nach und nach vollkommner zu machen, und ihm fodann in eis nem beffern, dem hiftorischen Geschmack angemeffenern Bewand dem Publikum vorzulegen. Man siehetzwar, daß der Verf. mit der Geschichte seines Selden nicht gang unbefannt gewesen und daß er fich alle Dube gegeben habe, die bin und wieder zerstreuten auch oft unbedeutenden Rachrichten aufzusammeln, um darans ein Sanzes zu bilden; allein in der historischen Rritif und in der Runft, die aufgefundenen Materialien mit Geschmack vorzutragen und ben seinem Lefer Aufmerksamfeit und Theilnahme zu erwecken, ift ber Berf. noch weit zurud. Wer übrigens nur irgend mit der Beschichte Dieses unglucklis chen furften bekannt ift, wird in gegenwartiger Schrift nichts Reues finden. Auch war es bem Berf. nicht gefällig, bie Quellen, aus welchen er feine erzählten Thatfachen geschöpfet hat, anzusuhren, und dem Buche, wenigstens von dieser Seite, einige Brauchbarkeit ju verschaffen.

NU.

Louise

Louise, Raugräfinn zu Pfalz. Eine wahre Geschichte. Won dem Verlasser des lebens Friedrichs von Schomberg. Leipzig, ben Goschen. 1798. Dren Theile. Zusammen 486 Seiten in 8. Mit dem Bildnisse der Raugrasian von Rosmäsler gesstochen. 1 RL. 12.

Berfaffer von Friedrichs Leben ift, wie bekannt, der unlangft erst verstorbne graffich = Schonburg . Degenfeldische Sofrath Razner; wie er denn auch die Borrede des iht anzugelgen. ben Buchs mit feinem Ramen zu unterzeichnen fein Bedenfen und jener, burch Gitelfeit frenlich etwas zwendeutig gewordnen Wendung nur deswegen auf dem Titelblatt fich bediente, weil ein Gohn eben blefes Fr. von Schombera es war, der die Tochter der Raugrafinn geheirathet, vorliegendes Werkchen daher als Fortsetzung und Erzänzung der nämlichen Kamiliengeschichte anzusehen ift. - Muf ben erften Blick mag es befremden, ein bescheidnes und stilles Frauenzimmer, wie Fräulein Degenfeld unstreitig gewesen, und auch nach ihrer Bermablung mit dem gebieterischen Churfurften Carl Ludwig von der Pfalz es gern oder ungern bleiben mußte, bier Stoff fur bennahe soo Seiten liefern ju feben; der Biograph aber, wie gang natürlich mar, hat gleichfalls, was über Lebensumstånde ihrer acht Rinder und ihres altesten trefflichen Bruders Ferdinand von Degenfeld fich auftrelben ließ, uns mitgetheilt, und überdieß mehr als einmal auf die Charatteriftit Carl Ludwigs felbst zurucktommen muffen. Immer bleibt dieser Fürft ein denkwurdiger Mann; und auch nach Allem, was die Herren Wundt und von Moser hieruber ichon ergablt haben, wird Diemand bie in bem Leben ber Raugrafinn noch enthaltne Unekdotenlese langweilig ober überflußig finden. Daß diefe Dame noch ben Lebzeiten feiner Bemalinn, und ohne vorhergegangne formlide Chescheidung, bem Churfurften ihre Sand gab, ober vielmehr geben mußte, war freylich ein Ereigniß, bem es in jenem noch die Korm in Ehren haltenden Zeitraume nicht an Unstaunern fehlte; und bem Umftande, daß vom eigentlichen Bergang der Sache wenig ins Publikum fam, mußten die bamaligen Scribler bas durch zu begegnen, daß sie Romane ichmiedeten, wovon eie ver immer abgeschmackter als der andre war. Trop ihrer hifto-B6 5

Sahrhundert herab f. isch wieder abgedruckt worden; und auf was für Einfälle die Sudler geriethen, mag man schon daraus abnehmen, daß einer unter ihnen diejenigen Liebesbriese, die der nachmalige Pabst Pius II, in seinen Roman Euria-lus und Lucretia bereits in der Mitte des XV. Jahrh. las teinisch eingerückt hatte, als in eben dieser Sprache zwischen dem Chursusten und seiner Freundinn um 1658 gewechselt, abermals hervorsuchte und getrost abdrucken ließ.

Das Andenken der Raugrafinn selbst behauptete sich unter ihren Landsleuten immer in gutem Rufe; und wenn bey geschichtlicher Behandlung bieses Gegenstandes dennoch einige Zweydeutigkeiten übrig bleiben, die Carl Ludwigs neuere Biographen nicht zu heben gewüßt: so ift nunmehr aus fichern Kamilienpapieren durch ben Fleiß herrn B. Alles gang befriedigend aufgetlart worden. Bur Genuge namlich erhellt, daß weder Fraulein Degenfeld, noch ihre achtungswerthen Beschwifter, denn Bater und Mutter hatte fie langft verloten, sondern die Unarten der Churfürstinn, einer heffischen Prinzeß, ihren Gemal, der auch ein starrfinniger Kopf mar, entfremdet hatten; und das arme Fraulein, bisherige Sofda. me, die Lucke wieder auszufüllen fich am Ende bequemen Da sie jedoch auf priesterlicher Ginsegnung fest bestand, und als der Kinder mehrere sich einfanden, auf Stand und Verforgung derfelben zu denken war: so ließ ber Churs füsst für Mutter und Kinder den raugräflichen Titel aufle-Bas es bamit ehedem für Bewandtniß gehabt, ift nicht vollig ausgemacht; am wahrscheinlichsten, daß es Subalterne der Pfalzgrafen waren, und das Landpolizenwesen unter ihe rer Aufsicht sich befand. In eine lebenerbliche Burde verwandelt, hat es solcher Ru : oder Raugrafen ber Pfalz vom XIIten bis zur Salfte des XVten Jahrhunderts gegeben, wo fie wieder erloschen; aber auch ihre Wiederherstellung war von kurzer Dauer; von namlich kaum 65 Jahren. Die Grafinn Louise farb 1677 im 43ten Lebensjahre und bem 20ten ibe ves Chestandes, aus welchem von zwölf gebornen Kindern noch acht die Mutter überlebten. Wie gebuldig die in ih. per Lage gar nicht beneidenswerthe Raugrafinn fich den Launen thres dutfürstlichen Gemals zu sügen gewußt, belegt ein von diesem nach ihrem Tobe gefertigter aufferst naiver Auffat: Bestandsabrechnung betitett; worin er die in ihrem.Um=

gange genoßnen Kreuden und leiden, so wie Trost und Bertrühnißgrunde neben einander stellt; lette jedoch sehr überswiegend sindet. Auch in einem kleinen Klagegedicht, das für Chursurstenseder des vorigen Jahrh. noch erträglick genug ist, suchte seip Schmerz sich Lust zu machen; freylich aber wird sein, von Hrn. K. in neuerer Form versuchter Umauß unsern Aesthetitern bester gefalsen. Ausser diesen beyden Beylazgen, die in der That sur Curiosa gelten können, hat der Biograph noch acht andre hinzugesügt, wovon keine demienigen gleichgültig senn wird, dem es um nähere Bekanntschaft mit dem Geiste jenes Zeitraums zu thun ist.

Die zweyte Ubtheilung des Wertchens ift ben Lebens. beschreibungen der funf neuen Raugrafen, und dren Raugra. finnen gewidmet, die Mutter und Bater, jum Theil febr Burge Beit nur überlebten, und zeitig genug feine andre Stube fanden, als ihre vaterliche Sante, die Churfurstinn Sophia von Sannover; beren Tochter, Die wißige Gemalinn Ronig Friedrichs I. von Preugen; und die eben fo bekannte Bergoginn von Orleans, Salbichwefter der Rauarafen ; benn vem Bater felbft, mar ben aller Bartlichfeit fur die Rinder Louisens, doch nur schwach für fie gesorgt worden; ohne daß ihm bieß zur Schande gereicht, weil Regentenpflicht ihm mehr galt als jedes andere Berhaltniß, und Die durch Grausamteit Der Franzosen ganglich vermustete Pfalz ihn allerdings zur ftrenaften Staatswirthschaft nothigte. Unter den funf Gobnen Louisens icheint teiner ohne Ropf und Anlage gewesen ju fenn; einige bavon thaten fruh ichori in fremden Kriegse bienften fich hervor, und dief auf Roften ihres Lebens felbft. Carl Cafimir, der jungfte darunter, blieb 1691, faum 16 Jahr alt, im Zweikampfe mit einem Grafen von Balbeck, ber zu gleicher Zeit auf der damals in Bolfenbuttel blubenden Ritterakademie sich aufhielt, und von dem noch jungen Raugrafen zu spottisch war behandelt worden. Reiner von allen funfen war nach 1702 mehr am Leben, und nur ihr dritter Bruder 32 Jahre alt geworden. Unter den dren Schwestern. brachte die 1661 geborne Louise doch ihre Laufbahn bis an 1733, wo folde ju Frankfutt am Mann unverheirathet, aber mit dem Machruhme ftarb, eine ber flugsten Perforen ihres Geschlechts und Zeitalters gewesen zu seyn. gere Schwester war icon 1709, gleichfalls unvermablt, ibr vorangegangen. Die altefte hatte dem' Grafen Deinhard

von Schomberg ober Schönburg in Großbritannischen Rriegs. diensten ihre hand gegeben, und war ols herzoginn von Schomberg und Leinster 1696 nach sechzehnjähriger Che zu Lonbon gestorben. Dach vorstehender trochnen Genealogie muß ber Lefer ben Berth bes Buchs feinesweges beurtheilen; benn fein Berf, hat durch anziehende Borfalle ber Gleichzeit, und befonders der an Geltsamkeiten damals überaus reichen Sofe ju Berlin und Sannover, so manches für seine Darstellung au benußen gewußt, das man auch jest noch mit Dank an. nehmen, und mit Bergnugen lefen wird. Bet 4. B. sucht bier einen 1712 an die damals als Oberhofmeisteriffn zu hannover lebende Raugrafinn Louise von unserm Leibnitz gerichtes. ten, und von der englischen Erbfolge handelnden, nicht turgen Staatsbrief, ber fo belehrend ift wie alles aus der Feder Des unvergeslichen Mannes. Eben so wenig wird man bas Bandbriefchen des 1699 nur eilfjährigen Kronprinzen Friedr. Wilhelms von Preußen an den Raugrafen Carl Moris verschmaben, ber damals als Oberftlieutenant ben dem Rogimente des Prinzen angestellt war. hier nur der Schluß: "Ich "habe noch eine große Bitte an Sie zu thun. Rathen Sie neinmal? Daß Sie nicht mehr saufen, (der Raugeaf fonnte volle Becher vertragen ) so werden wir gute Freunde "fepn, und nicht mehr davon sprechen" zc. — Blickt aus bem erst eilf Jahre alten Obriften nicht schon gang ber nach. herige Spartaner und Cenfor? Reine Schlechtere Bewandt: niß hat es mit den meisten der übrigen XVII. Beilagen dies fer Ubtheilung.

Das dritte Theilchen beschäfftiget sich mit dem Andenken eines überaus wackern und thätigen Mannes eben dieset
Kamilie, des Kreiherrn nämllch Ferdinands von Degenfeld, mitterlichen Oheims der Raugrasen. Dieser 1629
geborne biedre Ritter, verlor, kaum 19 Jahr alt, durch einen seindlichen Flintenschuß den Gebrauch bender Augen, indem er zu Recognoszirung der türkischen Beste Urana in
Dalmatien, als Rittmeister seinen Bater begleitete, welcher
die venetianischen Truppen in jener Gegend commandirte.
Ungeachtet er zeitlebens blind blieb, scheint dieser Verlust seine
Geisteskräfte eher verstärkt als geschwächt zu haben, und immer gleiche Thätigkeit war sein Antheil bis in 1710, wo er
in dem hohen Alter von 81 Jahren zu Venedig starb; vorher aber ost und lange sich in Deutschland aufgehalten, und

sowohl als Staatsmann am Churpfalzischen Hofe mit Ruhm gedient, und als Vormund feiner Deffen und Richten Baterstelle bep solchen vertreten, auch durch Dienstleiftungen jeder Art um feine Mirburger fich bochftverdient gemacht hatte. Un gehaltreichen Urkunden fehlt es biefem Abschnitte fo mes nig als den benden vorigen; und wenn gleich nicht zu laugnen ift, daß die im Tert baufig fich findenden Ruchweifel auf ans gehangte Moten, und in diesen wieder auf bengefügte Urs kunden, dem Leser einige Unbequemlichkeit verursachen: so lagt dergleichen boch viel leichter fich tadeln als beffer machen ; benn welch ungeheurer Aufwand von Worten und Uebers gången ware nothig geworben, folch ein Uggregat einzelner und doch meift treffender Zuge fo zu verschmelzen, daß Roten und Benlagen entbehrlich bleiben. Die Ochreibart Des Grn. B. fennt man ichon aus frubern Schriften beffelben. in vorliegender bleibt fein Vortrag noch immer lesbar, und nur felten fallt folder ba ein wenig in's Besuchte, wo ber Berf. es bloß auf Zierlichkeit fcheint angelegt ju haben. Mur auf einen Druckfehler von Erheblichteit fließ Rec. in dem gleichfalls durch nette Auffenfeite fich empfehlenden Bus che, G. 118 namlich bes britten Theils, mo Les diguieres ftatt Litigere zu lefen ift. Schade, daß der fleisfige und gar nicht geschmacklofe. Schriftsteller so zeitig von seiner irrbischen Laufbahn abgerufen worden!

Xy.

### Gelehrtengeschichte.

Ueber mein Verhältniß mit Jean Jacques Rousseau und unser Brieswechsel; von J. Desault, Mitagliede des Nationalinstituts und des Raths der Alten. Nebst einem Briese desselben an den Ueberseßer, und einem Anhange. Berlin, ben Fröhlich. 1799. XXXVI und 442 Seiten 8. 1RC. 892.

Wie man so eben erfährt, ist Hr. D. unlängst gestorben. Durch eine nicht schlechte Uebersetzung des Juvenals in französische Prosa, zuerst 1770, und seitdem in immer geseilten

Ausgaben mehrmals abgedruckt, war folder auch uns Deut: ichen bekannt geworden. Geinen wiederholt angestellten Betrachtungen über die Spielsucht fehlt es gleichfalls nicht an brauchbaren, und jum Theil feinen Reflexionen; weniger aber gludt es ibm, wenn er fur's Allgemeine baraus folgern will; und daß biefes ben frangofischen Beobachtern febr baufig der Fall feb, wird unfern Landsteuten bier nicht jum erften Was vorliegendes Erzeugniß seiner Feder be-Mal gesagt. trifft: so halt es ungleich schwerer, schon es in der Rutze zu beurtheilen, weil ber Bestandtheile des Buchs so mancherley Der hauptumftand ift indeß folgender: D. als ene thusiastischer Verehrer Rousseau's hatte nicht eber geruht, als bis er die personliche Betanntschaft deffelben gemacht; die ieboch nur wenige Monate bauerte, weil &. zwar anfangs Geschmack baran zu finden schien, zeitig genug aber ihrer überdrußig ward, und dem guten D. fo ubel mitzuspielen and fieng, daß diefer furs tlugfte bielt, den Umgang mit ibm lies ber gar aufzugeben. Ein halb Dutend in ben Jahren 70 und 71 von R. erhaltner, theils ziemlich umffandlicher, thells gang unbedeutender Briefe, und die traurige Erfahrung, daß mit einem Sonderlinge nichts anzufangen fen, war Alles, was von der fo mubsam gemachten und emfig unterhaltenen Befanntschaft dem neugierigen und eis teln Frangofen übrig blieb.

Wer follte nicht meinen, daß fo mas zu erzählen, und bes Erzählers Benehmen felbst zu motiviren, ein paar Bogen hingereicht hatten? Ihrer so viel hieran verwandt zu feben, bat man ber leidigen Figurirfucht unfrer Dachbarn ju banten. Jedem Berhaltniffe, woben ihre eigene werthe Perfon ins Spiel tommt, wiffen diese einen Umfang und eine Bichtig. feit zu geben, daß gemeiniglich febr pomphafte Darftellungen daraus erwachsen, wo alles dramatisch sich verwickelt, die Mitspieler nach und nach verschwinden, und am Ende Der Berold feiner felbst noch in bochfter Glorie bafteht. In einem ber Supplementbande ju des Genfers Schriften hatte man auch diejenigen Briefe abdrucken laffen, worin R. sich über D. beschwert. Mach einer solchen Bekanntschaft war dieser freglich befugt, auch seine die Rechtfertigung enthalten. den Antworten der Lefewelt vorzulegen, woben fich dem Buschauer indes die Bemerkung aufdrangt, daß in jenem Phis losophentreise boch Alles auf fruh ober spat ihren Papierschni= " - " and g Beltt

beln zu gebende Publicitat muß berechnet gemesen senn, weil bie Berren auch von dem geringften Sandbriefchen forg. faltig Abschriften behielten, und damit eh man sichs verfab hervorruckten. Wenn anders nicht die Gitelfeit ober Uns porfichtigkeit bes herrn D. an bem Sandel allein fculd ift; benn R. hat schwerlich die Geduld gehabt, alle feine so jable reichen Billets felber zu fopiren; feine Frau war hierzu gang unbrauchbar, und &. viel zu aramobnisch und launenhaft, um fich Ropisten, selbst in feiner Begenwart, anzuvertrauen. Sr. D. mag alfo Abschriften von Rouffeau's Briefen zeitig genng Undern mitgetheilt haben, mit denen aber feiner eig. nen nicht so verschwenderisch gewesen fenn; ohne bag er bess halb weniger gewunscht, solche gedruckt zu sehen. Es sen bamit wie es will bewandt, diese rechtfertigenden Untworten, (stimmen solche mit den an &. wirklich abgegangenen auch genau überein?) unter die Preffe zu schicken, war ihm febr ertaubt; allenfalls auch die Rouffcau'schen Briefe ihnen gegend. ber abdrucken zu lassen; und wollt'er ein Uebriges thun: so war Auftlarung folder Stellen, Die ohne Commentar unverftand. lich blieben, mit Dank anzunehmen. Statt eines folden Verfahrens ad rem, macht er die furze Bekanntschaft mit . Rouffeau's Perfon, und bas halbe Dugend von ihm erhaltner Briefe, gum Mittelpunct einer Charafteriftif Des gangen Roufe feau, schweift in der Beschichte des Genfers links und rechts umber, braucht meist so theatralische Borrichtungen, und flicht fich felber bergeftalt und überall mit ein, daß man am Ende über die Individualität des allerdings schwer zu ent. rathselnden Mannes zweiselhafter als je bas Buch aus der Band legt.

Nichts sonderharer übrigens als das Benehmen der Franzosen, sobald es auf Schilderung solcher Leidenden ankommt, die wir Deutschen mit dem Namen Sypochondristen bezeichnen. Rlingt unsern Nachbarn das Wort zu pedantisch, zu mistonend? oder scheint ihnen der Einfluß körperlicher Verstimmung auf die Functionen der Seele nicht so mächtig? Wenigstens läßt sich keine Wendung, Erklärung, Hypothese, und was man will, erdenken, wozu sie nicht griffen, um daszenige zu umschreiben, nur entsernt anzudeuten, oder gar zu umgehen, was wir durch das einzige Wort Sypochondrie bestimmen, und sogleich wissen, wie wir mit demjenigen datan sind, der von diesem Uebel geplagt und nur nach Launen

ban

bandelt, und also selbst nicht weiß, wie es ein paar Stuns ben bamit aussehen werde. Oft bort die Verstimmung in bobern Jahren von felbst auf, oder macht andern die Seele weniger angreifenden Bufallen Plat, und das Alter folcher Patienten wird um vieles erträglicher. Bo fie aber auch in diefes hinüber reicht, arten diefe Launen, wie gang naturs lich, in einen Starrfinn aus, ber mit mehr ober weniger ans haltendem Wahufinn endigt; und daß diefes der Fall des uns glucklichen &. gewesen, erhellet ichon aus feinen Schriften; wenn man auch von feinen übrigen Ercentritaten nichts muß. Mun sehe der Lefer, wenn er dazu Luft hat, in dem psychologischen Viso reperto fich um, wo herr D. fich viele Bogen hindurch windet, hundert mußige Boraussegungen wagt, und doch fein anderes Resultat herauszubringen weiß. als daß R. damals ein bereits ganzlich verstimmter Ropf ges wefen, und tein Schluffel ju fo gerrutteter. Conleiter mebr habe paffen wollen. Schon ein Dugend Jahre fruber batte herr D. fich eben so vergebliche Dube gemacht, als er ben Apologues orientaux des naiven und fenntnigreichen Abbe' Blanchet eine Borrede benfügte, worin von den Lebensum. ffanden beffelben Dadricht ertheilt, und auch ber Umftanb nicht verschwiegen wird, daß dieser Freund gleichfalls mit Launen zu tampfen gehabt, die feine Betannten fich gar nicht zu erflaren gewußt; wo bann, nach fehr unnugem Auswande nichts bierzu belfender Conjecturen, endlich fich ergiebt, daß der gute Abbe' von Zeit zu Zeit an hypochondrischen Zus fallen litt, die in der Folge ofter wiederfamen, und bis gur Schwermuth fich verschlimmerten. Auch hier hatten deutsche Biographen auf einem Blatte gefagt, mas dem Frangofen viel Foftet, ohne feine Lefer beffer untetrichtet ju entlaffen. bev uns ließ sich einfallen, z. B. über Gellerts Sppbchondrie gange Tractate gulfchreiben? Und Diefem Mann hat die beute sche Lesewelt doch mahrlich wohl eben so viel gu verdanken, als die franzosische ihrem Rousseau! Desto einstimmiger was ren Gellerts Zeitgenoffen in feinem Lobe; und feine Sittlich. feit hat, so viel Rec. weiß, feine einzige Feber zu verunglims pfen gewagt.

Uebrigens mag Rousseau, trot aller seiner Laune, doch zeitig genug gemerkt haben, daß es dem Herrn D. nicht nur um Befriedigung eigner Meugier zu thun war: sondern auch um die kleine Ehre, mit der sauer erwordnen Bekanntschaft

in

im Rreise bet größern Belt fich zeigen zu tonnen; wie er benn wirtlich den armen &. in ein paar Cirkel zu locken wußte, wo dieser schwerlich seine Rechnung fand. Debr mar nicht nothig, bem gangen Umgang ein Ende ju machen; benn baß Der Parifer in einem seiner Auffase, (den man bier wieder in extenso zu lesen betonint) die Beredsamteit Rouffeau's an unschicklicher Stelle berausftrich, fann zwar ber Bormand zum Bruche, nimmermehr aber die mahre Beranlaffung gewesen senn. Dag R. ber Grille, fich fur bas Biel einer welt ausgebreiteren Berichworung zu halten, immer hartnacfiger nachhieng, ift befannt. Um über Diesen fislichen Punkt feimen neuen Freund auf die Probe zu stellen, foll R., wie jener ihm Schuld giebt, fogar bas in vino veritas versucht, und den redseligen Franzosen aus vollerem Glase zu trinten: genothigt haben! Berben bie Enthusiaften fur den Genfer folch eine hamische Absicht zugestehen wollen? Daß Dieser Philosoph seine eignen Berdienste febr boch anschlug, weiß man aus mehrern Heusserungen deffelben; hier aber wird noch gewisser als bisher gemacht, daß er auch der suffen lleberzeugung lebte, Stifter einer Befellichaft zu fenn; Die nicht weniger als das Chriftenthum felbst zu Reinigung der Sitt= lichkeit bentragen murde!! Ueber Charafterzüge Diefer Urt muß jedoch Rec. aus Mangel an Raum auf das Buch selbst. verweisen, als welches, seiner Albetrien ungeachtet, immer eine Stelle in ber Sammlung von Schriften verdient, Die für, gegen, ober über 2. fo zahlreich zum Borschein gefommen find, und noch taglich erscheinen.

Recht sehr machte der Uebersetzer um deutsche Leser sich dadurch verdient, daß er von S. 350 an, den Auffat des Beren Corancez, eines ber Redactoren des Tournal de Paris, gleichfalls aufnahm. Alls namlich bas Buch bes Serrn D. in Paris ju circulieren anfieng, beurtheilten bafige Zeit. blatter folches um die Bette; und einiges bavon wird hier im Anszuge mitgetheilt, wohlverstanden, was zur Richts fertigung Rouffeaus dienen- kann; denn wer auch den Schatten deffelben nicht in Ehren halt, scheint dem Ueberses per ein verächtlicher Mensch zu sein! Da besagter herr Corancez den Umgang mit R. bis zu deffen Ubreise nach Ermenonville wurflich ausgehalten hatte, glaubte auch er, über den unglucklichen Sonderling feine Meinung auffern gu muffen. Der Berdeutscher ertheilt dem Auffage, und bas 21. 21. D. 23. LU. 23. 2. St. VIs Beft.

mit einigem Recht, große Lobsprüche; läßt in diesem Praams bel aber sich einen argen Mißgriff ju Schulden fommen. Der pathetischen Unpreisung namlich zu Folge, sah herr C. noch alle Heiterkelt der Tugend und Weisheit auf den Zugen "des kaum verblichenen Rousseau ruhen;" — da doch Herr C. in selnem Bericht ausdrücklich versichert, den Leichnam feines Freundes gar nicht gefehen zu haben; weil er zu gerührt mar, und den Unblick für unnug hielt. Belch unnuges Bestreben, über die Gebuhr hinaus Jemand zu loben! Diese poetische, jedoch verungluckte Fiction abgerechnet, ist alles Hebrige lesenswerth, und das Schriftchen selbst eines derjenigen, wo man über Rouffeau's hausliche Berhaltniffe noch am besten belehrt wird. Zwar erscheint der Benfer bier nur von der anmuthigsten Seite; wenn aber sein Freund bloß biefes zu thun übernahm: so ift Miemand berechtigt, ein Mehreres von ihm zu fordern. Daß R. ihn långer als anbre um fich litt, hatte zur gang naturlichen Urfach, weil Berr C. behutsamer als andre mit ibm umgieng, und feinen Launen ausserst geschmeidig sich fügte. Riemals kam er auf ben Bedanken, irgend jemand ben ihm einzuführen, mit feiner Bekanntschaft fich ju bruften, ober sonft einen Schritt gu thun, ber dem argwöhnischen Philosophen etwas Berdachtiges konnte wittern laffen. Einst befam diefer den Rigel, Alles in Roten setzen zu wollen. Lieber machte herr C. schlechte Berfe, als daß er dem ungeduldigen Amphion es an Materie zur Composition fehlen ließ. Ueberdieß hatte der Pariser eine hubsche Genferinn zur Frau; Diese wieder artige Bekann. tinnen; und gegen so was blieb unser Sittenbersteller bis an fein Ende nicht gleichgultig.

Fällt die Rede auf seine hypochondrische Grillen, deren Zeuge Herr C. ebenfalls oft genug war: so macht dieser, um sich solche zu erklären, zwar auch Umschweise in Menge; lenkt aber doch endlich ein, und hält Alles für eine dem guten A. angeborne Krankheit; um so mehr, da bald nach seinem Tode ein naher Verwandter und gleiches Namens in Paris auftrat, sonst für einen gescheidten Mann galt; eh man sich's aber versah, mit eben solchen Geistesverirrungen, wie sein berühmter Vetter, zum Vorschein kam. Was hierbei indeß großen Unterschied macht: Jener war in Persien geboren und erzogen, und mag, an ein ungleich sansteres Clima gerwöhnt, wohl erst zu seiner Hypochondrie an der trüben Seine gekons

gekommen fenn; wenn dies anders nicht auch der Fall mit Jean Jacques gewesen ift. — Bey dem Tode desselben mar Berr C. nicht gegenwartig; erfuhr ibn aber zeitig genug, um noch vor der Beerdigung in Ermenonville einzutreffen. Schon auf der letten Poststation erzählte ber Postmeifter, Rousseau habe sich erschossen; eine Machticht, die ben der Unkunft in E. fich babin milderte, daß er vom Dachtftubl gefallen fen, und dabei ein Loch in die Stirn bekommen hatte. Man erbietet fich ibm die Leiche zu zeigen ; Herr C. abet, der, wie schon oben gesagt, sehr gerührt war, schlägt dieses aus, und erlaubt fich boch hinterher ein Langes und Breites für die Muthmaaßung, daß R. würklich sich erschossen ges habt, und der Worgang nur tunftlich vertuscht worden. Entweder hatt' er dieß gang unerortert laffen, oder die Duge nicht scheuen sollen, über Beschaffenheit der Bunde, und bie Mebenumstände des Vorfalls genauer sich zu erkundigen. Reines von beiden ist von ihm geschehen; und über die mahre Lodesart des unglucklichen Genfers bleibt man nunmehr eben so ungewiß wie vorher; was auch der Ueberseter im Unhange fur die Mussage derer beybringen mag, die an nichts anderm, als einem serosen Schlagfluß ihn wollen gestorben willen.

Raum bleibt für Rec. noch der Raum, um von ber Uebersetzung felbst zu sagen, daß, soweit dergleichen ohne das Original in der Sand fich beurtheilen lagt, die Arbeit feines. wegs zu verachten ift, ber Vortrag von Anfang bis Ende lesbar bleibt, und ber Berdeutscher mit Barme übertrug. Der Vorbericht fiel beswegen so lang aus, weil er einen nicht furgen frangofischen Brief bes Autors an ben Ueberfeter enthalt, und ihm gegenüber den Inhalt auf deutsch. Jenem ergiebt fich, daß unser Landsmann Beit beisse, und Herrn Dusaulx in Paris personlich gekannt habe. aus Diesem Einleitungsbricfe gab' es in Menge zu erzählen ; die Unthunlichkeit aber solcher Ercerpte leuchtet hoffentlich jebem unfre Unzeige durchlaufenden Lefer ein. Immer hat das Buch, wie es dallegt, auch deshalb auf Dank Unspruch ju machen, well es in deutscher Uebersetzung noch bie Quinte effenz andrer dadurch veranlagter Schriftchen enthalt, Die man in unserm Vaterlande nicht wo man will und sogleich ben der Sand hat. Rw.

L-oction

### Vermischte Schriften.

Moth und Hulfsbuchlein. Ober lehrreiche Freudenund Trauer Geschichte der Einwohner zu Mildheim. Andrer Theil. Gotha, in der Beckerischen Buchhandlung. 1798. 24 B. 8. 6 92.

Fragebuch für Lehrer über das Moth- und Hülft. Buchlein, von Rudolph Zacharias Becker. Gotha, in ber Beckerischen Buchhandlung. 1799. 5 B. 2 R. 6 Pf.

Mildheimisches liederbuch von 518 lustigen und ernst, hafren Gesängen über alle Dinge in der Welt und alle Umstände des menschlichen lebens, die man besingen kann. Gesammelt für Freunde erlaubter Fröhlichkeit und ächter Tugend, die den Kopf nicht hängt, von Rudolph Zacharlas Vecker. Gotha, in der Veckerischen Buchhandlung. 1799.

Mildheimische Gesundheitslehren in Vorlesungen über das Noth- und Hulfs-Büchlein, herausgegeben von D. Dan. Collenbusch. Erster Theil. Gotha, in der Beckerischen Buchhandlung. 1799.

21 2 Vogen, nebst 2 Rupferblättern, in 8.
16 R.

Moch nie hat ein Volksbuch ein so ausgezeichnetes Glück ges macht, als das Noth: und Hulfs: Buchlein. Der Verfasser und Herausgeber meldet selbst, daß er es von 1787 bis 1797 i 6mal neu austegen lassen, und überhaupt 135000 Exemplate verkauft hat, zwölf Nachdrücke nicht zu rechnen, wodurch, wie er glaubt wieder mehrere hundert tausend Stück verbreitet worsden sind. Ueberdem ist es ins Ungarische, Wöhmische, Polnische, Lettische und Dänische übersetzt worden. Und würklich versdiente auch der so sorgsältig gewählte, für Landleute, in allen ihren Verhältnissen, zur Verbesserung ihrer Lagen gemeinnüs

tige Inhalt, in einem durchaus für sie faglichen Vortrag, der sie lehrt, in sich selbst burch Nachdenken die Mittel, beffer und glucklicher zu werden, aufzufinden, diesen allgemeinen Beifall. Der erfte Theil konnte gewissermaagen als ein Ganzes für sich bestehen; doch machte der B. gleich Unfangs zu einem zwenten Theil Hoffnung, den er nun nach 10 Jahren liefert. Es wird darin, ohne ein Wort Vorrede, die Geschichte des Dorfes Mildheim, in welche der B. feine Bes lehrungen einkleidet, und in welche, schon im ersten Theil G. 61, bas eigentliche M. und S. B. eingerückt ift, fortgesett. Am Schluß des ersten Theils hatte der Blig ss Sauser in die Asche gelegt, ber Hagel Baume entblattert, und das Ges traide auf dem Felde niedergeschlagen, und kluthungen die Wiesen überschwemmt. Zu Unfang dieses zwenten Theiles also finden Obrigkeiten und Gemeindevorsteher in den musters haften Unstalten des Sr. von Mildheim, die Agbebrannten (warum feht hier immer Abgebrannten mit einem b?) une terzubringen, die Felder zu reinigen, Saatgetraide vorzuschief. fen, und die nothige Bulfe der aufgeforderten Benachtbarten nicht einseitig, sondern gemeinnüßig werden zu laffen, so wie das Brandbetteln zu unterfagen, die trefflichften Lehren zur Befolgung in ahnlichen Fallen. Bierauf follen bie vor's Jahren ausgesetzen Preise vertheilt werden, welches naturli: derweise in der Gemeinde viele Erwartungen, Bewegungen, auch weibliche Intriguen veranlaßt, um die Preise den Ihris gen zuzuwenden. Die Gerechtigkeit der Bertheilung aber wird durch öffentliche Vorlesung aus dem insgeheim geführten Sittenregister über die Milbheimischen Ginwohner bestätigt. Bir wissen nicht, ob wir diese Einrichtung, wenn sie auch thunlich ware, wegen ihrer unvermeidlichen Digbrauche ems pfehlen mochten. Um zu feinen Sorgen für bas Gluck feiner Unterthanen eine Gehulfinn zu haben, entschließt fich Serr v. Mildheim, zu heprathen, und mahlt die Tochter - eines herabgekommenen, fest auf dem Lande lebenden Raufmanns, und benft nun mit Ernft auf die Musfuhrung feines großen Borhabens, und macht den Unfang mit Entwerfung und Ginführung einer neuen Schulordnung - ein schones Ideal, das wir, ben dem Verf. selbst nachzusehen, unsern Lefern - erlaffen muffen. Db die vorgeschlagenen Strafen an der Stelle ber körperlichen, in ber Ausübung alle ihrem Zwecke entspres den follten, mochten wir bennahe zweifeln. Allein die Abschaffung des sogenannten Rirchenbetens, des Ratechismus EC 3

and the best of the second

und der Pelzmugen der Madchen in der Sommerschule erregt. recht nach dem Beifte der Zeir, eine Rebellion; die aber der rechtschaffene Pfarter, Wohlgemuth, burch eine herzhafte Una rede an die im Wirthshause versammelten Aufruhrer, noch por ihrem Ausbruch dampft. Dur der Traum, bet ihn darzu porbereitet, hatte wegbleiben konnen. Darüber verpachtet der Herr sein Gut, und verläßt den Ort. Inzwischen ftirbt ber alte Pfarrer, und an feine Stelle fommt ein andrer, der augleich ein Urzt ist. Dieses Bluck konnte nut freylich ber Wetf. seinen Mildheimern zuwenden; in der wirklichen Welt ereignet es sich sehr selten. Dieser neue Pfarrer nun verfieht in der Vorforge fur den Ort die Stelle des abwesenden Beren, führt wochentliche Versammlungen und Beredungen ber Gemeinde, und eine, von dem Furften bestätigte Dorfe ordnung ein, schafft auch durch Beräußerung des gemeinen Rieths sowohl zu einer Hulfskasse, als zu einer Geldquelle zu andern nothigen Einrichtungen, 3. B. Wegebesserungen, Dorfapothete, Gemeindebibliothet, und andern nothigen Dins gen Rath. In den Versammlungen ber Gemeinde wird nun der Reihe nach das Noth: und Hulfsbuchlein vorgelesen (da lesen ja die Mildhelmer ihre eigne Geschlichte) und dessen Vorschläge in Berbesserung des Mühlen: und Backwesens, des Kartoffelbaues und beren Rugung, der Braueren, Gartneren, Errichtung eines Badehauses, nebst einer neuen Badevorschrift, Auch wurde, nach Erörterung der Frage vom Mußen ober Schaben des Reisens der Landleute in die Frems de, festgesetzt, daß die jungen Bursche ein bis 3 Jahre ausser Landes in Diensten eines Landmanns gehen sollen, um fremde Wortheile zu erlernen, wozu die Wanderschaftsregeln entwors fen werben. Auf Unsuchen der Gemeinae wird nun auch bie Hut = und Triftgerechtigkeit gegen eine Maturalabgabe an Getreide, und alle Frohne gegen ein Dienstgeld, welches aber jeder auch mit 3 Taglohner abverdienen kann, abgeschafft. Es wird auch eine ganz neue Urt von Leichenkestate tung, ober wenn man will, Begrabnig = Liturgie eingeführt, und ber Gottesacker himmelsgarten genannt; und daß bas Grabhauschen daben nicht vergessen ist, versteht sich von felbst. Der Pfarrer impft bie Blattern ein, und hilft eine Feuerlo. schungkanstalt zu Stande bringen. — Nach allen diesen Umänderungen halt endlich Sr. v. Mildheim wieder seinen Ginzug im Dorfe, theilt Preise aus, und stiftet bren neue Gemeindes feste; und vollendet durch Zerschlagung des Gutes in 12 fleine Bau.

Bauerngüter, und Ueberlassung an die Unterthanen gegen Naturalzinsen, das Werk der Verbesserung. Die Leute werden dat: wohlhabend; aber in der Folge enrspricht doch der Ersolg der Erswartung nicht. Einige machten ihre verbesserten Umstände nachläßig und verschuldet. Andere aber klagten ben ihrem vermehrten Feldbau über Mangel an Arbeitern. Der lehtern Klage wurde durch Herbenziehung mehrerer Weber- und Spinnersamilien und Erbauung neuer Häuser sur dieselben abgeholfen; denn diese, dachte man, konnen auch ben den nöthigsten Feldarbeiten zu Taglöhnern dienen. Und von nun an ist der Wohlstand der Mildheimer gesichert — ganz gegen den Lauf menschlicher Dinge — hären sie nicht auf, tugendhaft und arbeitsam zu seyn, und den Zweck jeder getrossenen guten Unstalt zu erreichen.

Man sieht aus diesem Inhalt, daß dieser zwente Theil nicht so unmittelbar belehrend ist, als der erste; auch nicht mit demselben in einem nothwendigen, spstematischen Zusammens hang stehen, sondern gleichsam wie ein Seitengebäude einkm vollendeten Hauptgebäude angehängt seyn; doch ist er deswesgen nicht leer an unzähligen guten Winken und Belehrungen, und es wird Niemand den ersten Theil ohne diesen zwenten zu besitzen wünschen. Angehängt sind demselben die im Buch ost erwähnte vortressliche Sittentasel und einige Vorbereitungssfragen zum Sebrauche derselben, und dann ein Verzeichniß der Mildheimischen Schuls und Gemeindebibliothek, nebst einem Register über beyde Theile.

2) Beil nun biefes Doth's und Bulfebuchtein, wenn es feinen Zweck, die Menfchen weifer und beffer ju machen, erreichen foll, nach dem Wunsch des Berfs bestimmt ift, auch in den Schulen gelesen zu werden; nicht alle Lehrer aber in bet katechetischen Lehrart durch die im Buche bie und da zerftreuten Lehren ausgehoben und der Jugend erinnerlich gemacht werden muffen, geubt find: fo hat Gr. Becker, um feine gute Absicht besto sicherer zu erreichen, zum Gebranch bieser Lehrer dieses Fragebuch hinzugethan, welches, seinem Bunsche nach, blos sie, und nicht die Rinder in die Sande Die Fragen find in 34 Capitel geordnet, befommen follen. Die insgesammt einen Gegenstand unfrer Renntnig ober Pflicht jum Inhalt haben, 3. B. 3 vom menschlichen Leibe, 34 von Dienstboten. Sie find in mabrem sotratischen Geift entworfen, und werden nicht durch hinzugesetzte Antworten unter-Ec 4

brochen; allein die nie zu verfehlende Antwort bestimmt aller mal die folgende Frage.

3) Ein bennahe noch größeres Berdienft aber hat fich Sr. Beder burch fein Mildheimisches Lieberbuch gemacht; bas wir mit febr vielem Bergnugen burchgelesen haben. hatte baben bie gute Absicht, durch eine auf alle Falle des Les bens paffende Liedersammlung, den Menschen ben jeder Gelegenheit die auten Gesinnungen und Grundsage aufs Neue ins Gedachtniß ju bringen, die fein D. und S. B. ben ihnen zu erwecken bestimmt mar. Gine reichhaltigere Sammlung gebftentheile vortrefflicher, gur Erwedung frober Empfindune gen und edler Besinnungen abzweckender Lieder wird es nicht leicht geben. Gie bestehen aus alten, und schon bekannten, aber auch aus gang neuen Liebern, Die der Berf., wenn wir uns recht entsinnen, burch ausgesehte Preise veranlaßt und sidei. gen gemacht bat: und wir bedauern nichts mehr, als bag Br. B. ben feinem berfelben ben Dichter angegeben hat. von der unendlichen Mannigfaltigkeit ihres Inhalts urtheilen ju fonnen, tonnen wir uns nicht enthalten, ihre Rubrifen auszuzeichnen. Die Sammlung besteht aus drey Sauptabtheis lungen. I. Die Herrlichkeit der Welt und aller Geschöpse Gottes, Die der Mensch um fich fieht, bott und genießet, Bier find enthalten Lieber über Sonne, Mr. 1 — 105. Mond, Sterne, Bolten, Gewitter, Sturm, Mordlicht, die Erde, Berg und Thal, Bach, Strom, Elemente, Meer, Blumen, Obstbaume, Wald und das Wild, Sausi thiere, Boael, Fische, Insecten und Gewürme (Bienen, Spinnen, Schmetterlinge ic.), ferner Morgenlieder, Mite. tags . und Abendlieder, ingleichen über den Frugling, Some mer, Herbst und Winter, Wechsel der Jahreszeiten, Wetth der Zeit, Schluß und Anfang des Jahrs, Gott in seinen Werken, Endzweck der Schöpfung. II. Der Mensch, dessen Matur, Lebenszweck, Eigenschaften, Tugenden und Lafter, verschiedene Geschlechter und Stufen bes Alters. Gelange, über den Werth und Endzweck des Lebens, die Sinne, Geftalt, unfterbliche Seele, Empfindung, Berftand und Bernunft, freyer Wille, Tugend und Laftet, Arbeit: samfeit und Fleiß. Ordnung, Mäßigkeit und Reuschheit, Gebrauch des Reichthums, Ehrbegierde und Demuth, Boch muth und Gitelfeit, Gebrauch des Reichthums, Gesundheit, Bufriedenheit, Boffnung, Troft im Leiden, Menschenliebe,

Mitleiden und Barmberzigkeit, Dankbarkeit, Born und Sag, Berschnlichkeit und Nachsicht, Gerechtigkeit, Redlichkeit, Bahrhaftigfeit, der Biedermann, die Stufen des menschlie chen Lebensalters, die Kindheit, Geschwisterliebe, die Jugend, Die Liebe, der Cheftand, das Greisenalter. III. Der Mensch, in Gesellschaft mit seines Gleichen, als Freund und Lebensgefahrte, Staatsburger und Zunftgenoffe, bis jum hier find Die einzelnen Titel ber Lieder. Gesellige Grabe. teit und Freundschaft, Fest = Schmaus = und Tanglieder (von 314 - 351), Abschied = und Reiselieder, Baterlandslieder, Rrieg und Friede, fur alle Stande insgemein, für den Dabrftand, und fur Landleute überhaupt, besondere landliche Geschaffte, für Sandwerfer insgemein, für besondere Sandwer= fer und Gewerbe — Muller, Backer, Fleischer, Bogelfanger - man wird leicht errathen, woher? Fischer, Beber, Schneider, Schuhmacher, Maurer. 3immermann, Schreiner, u. s. m.; fur Gefinde und Tagelohner, fur den Lehrstand, für den Wehrstand, für die Juden, der Tobten. graber, das Grab und Aussicht in das fünftige Leben. Wer erstaunt nicht über die unendliche Mannichfaltigkeit ber Bes genftande, alle von dem Gesichtspunkt betrachtet, in dem sie fingbar find! Es ware nun noch ubrig, Proben von vorzug. lich schönen Liedern abzuschreiben. Allein wir haben berfelben so viele vorgestrichen, daß uns wirklich die Wahl webe thut: wir unterlassen es daher um so viel lieber, weil wir das durch der A. D. B. einigen Raum ersparen. Rur noch eis nige Bemerfungen erlauben wir uns, die uns ben der Durch. sicht aufgestoßen sind. Sehr vernünftig ift es, daß alle Muss drucke, von benen man vermuthen konnte, daß fie bem gemeis nen Mann nicht völlig befannt fenn modten, in untergefetten sehr deutlichen Moten erklärt worden sind. Dennoch ist es uns vorgekommen, als wenn einzelne Berfe, ja ganze Lieder, får die Volksklasse, die sie singen soll, noch zu schwer oder unverständlich senn möchten. Dahin rechnen wir die durch ein ganzes lied fortgesette Prosopopoie des Winters Mr. 83. Und was wird wohl der landliche Sanger ben ben Worten denken : Schön ift es auf Gottes Belt, wo - ftets ein Best die Unschuld fachelt. Fernerift es uns vorgekommen, als wenn einige Lieder ju febr an das Burleste, Platte, ober, wenn man fich den flinken. Bauerpurschen darzu denkt, der fie fingt, an das Unschickliche granzen, als daß sie der ehrenvollen Nachbarschaft, in der sie fteben, murdig maren: wir rechnen hierher die Strophe S. 48. Ec s Má.

Mabel's ist Winter, v wärst du schon mein! Schlüpft ich ins blahende Bettlein hinein, Nähm dich, mein herziges Barbchen in Arm; Tropte dem Winter: benn Liebe macht warm.

wher S. 39. O! der holde Madchentrug! Feuerroth die Wange, zupft sie lange, lange, am verschobnen Busentuch — Kerner: Es war ein Schäser und Schäserinn, mit bey und ho und beynonino — mit Wiederholung dieser Worte in allen Strophen. S. 150. Gretchen im Röckhen, rund wie ein Blockchen, springt wie ein Bockchen. S. 29. Komm Liese, gieb mir meine Sichel — dann eil' und bringe deinem Michel sein Butterbrod aufs Feld — und mehrere andre. Da wir auch dieser Sammlung die möglichste Reinheit der Sprache wünschen: so missalt uns S. 57 der Provinzial ausbruck: wer sur Jemand:

Drum muß wer seyn, der an der Hand, Alls wie ein Lamm, sie (die Sonne) suhret.

Man tonnte dafür segen: Drum ift ein Gott, 2c.

4) Das Noth. und Hulfs. Buchlein enthalt im britten Theil des 1. Theils: wie fich Bauersleute in allerhand Nothe fallen belfen konnen, verschiedene medicinische Worschlage und Recepte, gang in der rechten Mittelftraße, nicht gu furg und nicht zu weitfauftig, um weber Irrthum noch Pfuscheren gu veranlassen: so daß selbst nach Hr. H. Zufelands Urtheil das Buch in diesem Stud alles enthalt, was in die Grangen der popularen Medicin gehort. Dem obnerachtet bat sich Hr. Beder baben nicht beruhigt; sondern ben B. aufgefordert, die im D. und S. B. vorkommenden medicinischen Artikel zu erklaren, durch zweckmäßige Zusäte zu vermehren, und dadurch ein medicinisches Handbuch für den Dichtartt ju liefern. Und bieß ift es benn, was et hier unter bem Tis tel: einer Mildheimischen Gefundheitslehre zu liefern anfangt. Das Buch besteht aus Vorträgen an die versammelte Gemeinde, die er bem Pfarrer Starte in den Mund legt, und die meiftens eine Stelle aus dem R. und S. B. als einen Tert jum Grund haben. Diefer erfte Theil zwar ift noch gar nicht praftisch, und enthalt nichts von Krankheiten und beren Behandlung. Beil aber ber 23. glaubte, fich mir bem ans erkannten Zweck Br. Beckers vereinstandigen zu muffen, namlich ben ben ben niebern Standen fo gewöhnlichen Aberglaus ben in medicinischen Dingen zu verdrangen; dieses aber durch kein ficherer Mittel, als durch eine grundliche Briehrung ges Schehen fann; und blefe einen Aufenweisen Gang nehmen muß: fo hat der Berf. freylich nicht anders handeln tonnen, als daß er mit feinen fogenannten Vorlefungen etwas weit ausholt, und seine Belehrungen des gemeinen Mannes bas mit anfängt, womit jeder medicinische Unterricht, wenn er grundlich fenn foll, anfangen muß, namlich mit ber Renntnif des menschlichen Körpers; daher handeln die & Worlesungen Dieses erften Theils von dem Grundstoff oder der Materie, woraus unser Korper gebaut ift, Erde und Leim; bann von bem Leben, der Urfache, den Folgen und ber Daner deffelben, und von ber Lebensfraft : dann von den einzelnen Sheilen des menschlichen Korpers, Knochen, deren Zusammenfügung durch Knorpel, Bander und Saute; von Mufteln, Gehirn, Merven und ben funf Sinnen; von der Luftrobre, dem Schlund, Zwergfell, der Brufthohle, Lungen, Athmen, Stimme und Sprache, von bem Bergen, den Abern, den Blutumlauf und Aberlaffen; von dem Dagen, Gedarme, Gefrose, ber Leber. Galle, Milz, den Mieren und der Btafe, den Berbindungen Dieser Theile zu einem Zwecke, namlich zur-Erhaltung des Körpers, und ihren verschiedenen Rugen, und endlich von ber Besundheit, den truglichen und mahren Rennzeichen ders felben, mit eingestreuten nothigen Lehren und Warnungen. Wenn namlich alle Diese Theile Die zur Erreichung Dieses Zweckes nothwendige Wildung haben: fo hat der Körper Una lagen zur Gesundheit, und wenn die Lebenskraft alle die mobil und richtig gebildete Theile in Thatigkeit sest und erhalt, ift ber Körper wurklich gesund. Ben Manchem wird zwar bier der Einwurf rege werden, wie fich biefes Alles fur den ungebildeten, roben Landmann befriedigend und deutlich vortragen laffe? Wir muffen aber dem B. die Gerechtigkeit widers fahren laffen, daß fein Vortrag einen bewunderuswurdigen Grad der Berabstimmung habe, und daß, wenn je eine populare Unthropologie geschrieben werben sollte, sein Buch gewiß diesen Damen verdient. Die bengelegten Rupfertas feln fellen ein Knochengerippe mit feinen Theilen, und dann. einige einzelne Knochen, ein Beden von hinten, einen 21mm mit seinen Duffeln, ein durchschnittenes Iluge, einen Korpet mit geöffneter Brufthohle und Unterleib, Magen, Nieren und den Uringang vor.

3um

Zum Schluß dieser Recension mussen wir unfre Leser noch auf die Selbstrecension des Hr. B. in dem Reichsanzeis ger 1799 Nr. 217 verweisen, wo sie den eigentlichen Plan ben Herausgabe des N. und H. B. und der dazu nothigen. Schriften richtiger entwickelt finden, als es irgend ein andrer Recensent thun kann.

Bg.

Der Volksfreund. Eine Monatsschrift, beren Aufstige auch einzeln, als Flugschriften zu haben sind. Mit vielen Bilbern (Holzschnitten). Hersausgegeben von Johann Ferdinand Schlez. Jasnuar und Februar. Mit königl. preuß. Genehemigung. Nürnberg, in der Felßeckerischen Buchspandl. 1799. 6 B. März und April; 1799. 7 B. (jedes Heft in einem blauen Umschlage) 8.

Auch unter bem Titel: Des Jahrgangs 1799. Erster Band. 1 MR.

Diese Zeitschrift für's Volk nahm im vorigen Jahre, auf höhere Veranlassung zu Anspach in einer eigenen Expedition ihren Ansang. Ursprünglich scheint sie aus den fliegenden Volksblättern, zur Verdrängung schädlicher, oder doch geschmackloser Volkslesereyen entstanden zu seyn, wovon Herr Pfarrer Schlez zu Ippesheim, im J. 1797 in der Lübeckschen Hosbuchhandl. zu Bayreuth, das erste Bändschen mit seltsamen Holzschnitten herauszugeben den Ansang gemacht hat. Die indessen mit dem Vertriebe dieser Schrift verbundenen Beschwerlichteiten haben daher, wie der Verkin der Vorr. zum ersten Seft v. 1799 erinnert, eine Versänderung des Verlags veranlaßt, woben versichert wird, daß der nunmehrige Volkskreund, ganz nach dem alten Plane, nur prompter wie bisher, sedesmal zwey Monatslieserungen in einem Umschlage erscheinen solle.

Hr. Sch. ist, wie R. aus den fliegenden Volksbl. weiß, zu Absassung dieser Urt Flugschriften, die nunmehr eine Monatsschrift geworden, durch die Cheap Repository for

to sanda

for Moral and Religious Tracts, ble seit 1795 in London erschienen, und die von dem Bischoffe daselbst, dergestalt unterftubt wird, daß über 2 Millionen Abdrucke in einer eigenen deshalb errichteten Druckeren bavon abgezogen werden, besonbers ermuntert worden. Sein Plan in dem vorliegenden Bolksfreunde ist der, nicht nur ungedruckte Auffage, sondern auch folde aufjunehmen, die entweder in den englischen Cheap Repository, ober in einem andern, weniger allgemein befannten und gelesenen Berte angetroffen werden; lettere bearbeitet ber Berf. für seinen Plan, selbst nach Maage, als ber Segenstand fur sein Publikum; eine Umanderung oder Berichtigung bedarf. Alle Stude haben in ben vorliegenden beyden Seften durchgangig eine gemeinnühlge, intellectuelle, moralische, oder politische Tendenz, woben der Berf. ziemlich genau den Geschmack und die Empfänglichkeit des Bolkes im Frankliden und den benachbarten Rreifen berechnet, und auf eine anschauliche Darftellung, oder Verfinnlichung ber vorgetragenen Sauptgegenstande zu wirken, jeden Ziuffat mit einem besondern Holzschnitt, der aber durchgangig febr elend ift, verseben bat. Ungeachtet in unsern Tagen, in mehreren Gegenden Deutschlands Bolksschriften aller Art, besonders Bochen . und Monatschriften erscheinen, welche die, unter unfern' Landsleuten ohnehin fo febr gereizte Lefeluft, auch fogar unter ben gemeinen Boltsflaffen erwecken, und fie gleichsam zu einer fieberhaften Rrantheit bringen foll, tonnen wir den Duten dieses periodischen Volksfreundes nicht verkennen, und wollen baber unfere Lefer mit den Ueberschriften der einzelnen Auflage, ohne uns jedoch in eine specielle Rritit berfelben einzulaffen, befannt machen.

Januar und febrnar enthält i) einen Aussasseber, mit der lleberschrift: Gebückt! Gesbückt! Gesbückt! Gesbückt! Gesbückt! Gesbückt! Oder: Mit dem zute in der zand, kommt man durch das ganze Land. — 2) Die ordentliche Zausmutter. Lin Sittenspiegel. Ebenfalls vom Herausg. — 3) Das Büchlein von 3 schönen Dingen. Aus Beneken's Jahrb. für die Menschheit; zur Hälfte vom Herausgeb. umgearbeitet. — 4) Vierzig Käthsel aus Weißen's Kinderfreund; nebst einem Würfelspiel, als Machahmung des Orakels in Sechtel's Beyträgen zur gesselligen Freude. — Im

März und April sinden sich 6 Aussatz, meist

vom Herausgeber; nämlich: 1) Die angleichen Brü. der; — 2) der kluge Müller; — 3) das beschriene Aind; — 4) über Ahnungen und Vorboten; — 5) Nathanael, aus Weißen's Kinderfreund; — und 6) Sieben Bauerlieder, nach bekannten Melos dien. — Fast durchgängig ist der Ton sasslich, die Sprache unterhaltend, und die hier vorgetragenen Gegenstände, dem Zweit dieser Schrift angemessen. Wir wünschen, daß dies Unternehmen, durch den Beysall auch derer, sür die diese Mosnatschrift nicht geradezu bestimmt ist, serner unterstützt werden möge.

Et,

Die Gespenster. Kurze Erzählungen aus dem Reiche der Wahrheit von Sam. Chr. Abagner. Dritz ter Theil, Berlin, ben Maurer. 1799. 4½ und 20 B. 8. I M. 8 K.

And unter einem andern Titel?

Die Schule der Erfahrung für Alle, denen Zufriesdenheit, leben und Gesundheit werth sind. Warsnende Thatsachen zur Verhütung alltäglicher Unsglücksfälle. Zweyter Theil.

Statt einer Vorrede steht ein Aussatz eines ungenannten Einsenders aus St. Petersburg, voran, worin erwiesen werden soll, daß das Nichtdasenn der Gespenster nicht nut nicht erweislich, sondern das Gegentheil vielmehr sehr möglich und wahrscheinlich sen. Allerdings ist es logisch richtig, daß sich das Nichtdasen der Geister und Geistererscheinungen nicht demonstriren lasse: und nirgends steht daher die altakademische Bescheidenheit einem Gelehrten besser an, als in Beschauptungen dieser Art. Aber läßt sich denn die Bewegung der Erde um die Are demonstriren? giebts aber einen redens dern Beweis von Verstandsschwäche, als wenn man deswes gen behaupten wollte: die Bewegung des Himmels um die Erde ist doch wohl möglich? Der Nichtglaube an Gespensser ist vielmehr bey den Meisten nur Folge einer aus Erzähe lungen dieser Art, wie sie in diesem Buche gesammelt worden,

gezogene Induction, gestärkt durch den Mangel innerer Wahrscheinlichkeit des Gegentheils. Der B. beruft fich auf Die allgemeine Gespensterfurcht, die einen besonders tiefen Grund in unfrer Seele haben muffe, und meint, daß bieselbe nicht bloß in der Erziehung ihren Grund haben konne, weil andere Erdichtungen, die man Kindern beporinge, g. 25. vom Knecht Ruprecht, oder Stord, ber der Mutter Kinder bringe, oder auch Feenmahrchen keinen bleibenden Eindruck. machten. Das ift aber sehr naturlich: jene Albernhelten lernt das Kind zeitig genug, sobald es jum Rachdenken fommt, einsehen und for das wurdigen, was es ist, und Reenmahrchen hort und lieft das Rind bloß als Beschichten zum Bergnugen ersonnen. Gespenstergeschichten hingegen werden uns in der Rindhelt immer mit Aeußerungen von Furcht und Schrecken erzählt, und von Zeit zu Zeit burch neue Erfahruns gen anderer Beugen mit ber ernsthaftesten Miene bestätigt, daß der angehende Denker gleichsam nicht Zeit gewinnt, über deren Aechtheit und Falschheit nachzudenken. Auch ist das, was man Gespensterfurcht nennt, oft nur eine angstliche Beforgniß in einsam grausenvollen Rachten und Orten. Lächelft aber muß man, wenn biefer Befpenfter Upologete gar gut Offenbarung und zu einer magnetischen Kraft in der Geisters welt, nach der Analogie der Körperwelt, seine Zuflucht nimmt. Der Heransgeber hat diesen Auffatz, wie billig, mit widers tegenden Unmerkungen begleitet. Auch bezeigt fich der 23. beffelben unwillig über diejenigen, die sich herausnehmen, alle Traume naturlich erflaren zu wollen. Der Gespenster-Sput oder Uhnungsgeschichten in diesem Bande find sr, die fast insgesammt befriedigend ihre natürliche Auflösung erhals ten. Die erfte fangt mit einer ernfthaften Bertheldigung der Todtenerschelnungen an; die aber von dem Herausgeber ibre Abfertigung erhalt, und das jur Beglaubigung ber nun folgenden Geistergeschichte von Erscheinung eines Monchs in dem Zimmer des Rektors einer Klosterschule, der einen Beldbeutel voll Wildemannsgulden ausschüttet, solche gablt, wieder einsackt; aber einen fallen läßt, welcken der Reftot aufhebt, und noch jest Jedem zeigen soll. Diese Erzählung aber, und wenn sie von dem Manne selbst herkommen follte, wird, nicht mit Unrecht, für eine bloße Erdichtung erflart. Mach der 22. Erzählung wollten Holzdiebe das Lager ihres todtkranken Herrn nuben, eine Giche zu fallen. Bur Mitter. nacht seben fie ihren Deren, der zur namlichen Zeit farb, um

Die angehauene Giche herumreiten, worüber fie die Flucht ergreifen. Es war aber der Bruder des Sterbenden gemefen, der mit deffen Pelz und Pferd nach Sause geritten war ; der fich aber wohl hutete, fie aus einem Irrthum zu reißen, Der der Holzdieberen Einhalt that. 24. Eine Pfarrwohnung brennt ab: lange darauf zeigt eine alte Frau ben dem Berichtsherrn an, daß sie zu wiederholtenmalen getraumt habe, daß die damalige Pfarrmagd das Feuer angelegt habe. trägt Bedenken, auf eine bloße Traumanzeige eine unbescholtene Person in Untersuchung zu ziehen. Da bas alte Beib aber mit ihren Deminciationen fortfahrt: fo wird fie verbort, und auf Zureden eines Gerichtsbieners betennt das Dadochen die That, die sie aus Meugierbe, eine Feuersbrunft zu seben, gewagt habe. Der B. glaubt, daß diese Traume bloß erdich. tet worden waren, um wegen der gerichtlichen Aussage nicht verantwortlich zu werden. Wir glauben aber, daß ein 2lrgmohn, mit dem fich die Frau wegen der Urheberinn des Brandes insgeheim getragen haben mag, diefen Traum, und bann, wie mehrmals, ein vorhergehender Traum die folgenden veranlagt haben fann. Wie aber Mr. 32 ein Bachender, bloß durch die allmachtige Gewalt der Einbildungstraft, Erom's melschläger, und alle Meußerungen eines Feuerlarms gehört au haben glauben tonne, die fonft niemand gehort hatte, und auch nicht hören konnte, ist uns nicht wohl begreiflich. 39. Der franz. Divisionsgeneral Marceau blieb im Treffen 1796, und wurde gerade Chrenbreitstein gegenüber begraben. Rurz darauf sollte er in seiner gewöhnt. Chasseur : Uniform zwischen 12 und 1 Uhr bes Dachts fputen. Ein Student übernahm es, dem Geift entgegen zu gebn; rig aber aus, und befannte seine Verwegenheit. Daranf beschloß der Commandant, mit Buziehung einiger Grenadier, dem Geiste aufzupaffen. hielten ihn fest, und fanden einen Schiffer, der durch dieses Schrecken seine Cameraden, die der blokirten Restung Ehrenbreitstein Lebensmittel zubrachten, schüßen wollte. Huch find hier einige febr merkivurbige Bepfpiele geglaubter Spukun. scheintodter Verstorbenen, wie auch ! scheinbare Abnungen bevorstehender Todesfalle gesammelt. Wir freuen uns der zahlreichen Bentrage, die ber 23. zur Fortsetzung feines auf Ausrottung des Glaubens an alle Arten unnatürlicher Ericheinungen abzweckenden Unternehmens, auch sogar von Damen und fatholischen Pralaten erhalt.

## Neue Allgemeine

# Deutsche Bibliothek.

Zwen und funfzigsten Banbes Zwentes Stud.

Siebentes Deft.

## Protestantische Gottesgelahrheit.

Benträge jur Beruhigung und Auftlärung über biejenigen Dinge, die dem Menschen unangenehm
sind, oder senn können, und zur nähern Kennts
niß der leidenden Menschheit. Herausgegeben
von Fest, Prediger zu Hann und Creudniß unweit leipzig. Fünften Bandes erstes Stück.
Leipzig, in der Weidmannschen Buchhandl. 1796.
336 S. Zwentes Stück. 1797. 352 S. Drittes
Stück. 294 S. 8. mit einem Register über das
ganze Werk. 5n Bd. 18—38St. 1 Me. 22 Me.

Mit diesem fünften Bande ist nun das ganze mit Benfall aufgenommene Berk des schon seit einiger Zeit verstorbenen Berfassers geschlossen. Wie der Titel besagt: so ist nur das erste Stuck des fünften Bandes vom sel. Fest; die benden folgenden Stucke aber von dem Herrn M. Kindervater nach denselben Plan bearbeitet, und in eben demselben Beiste fortgesseht worden. Da die Absicht und die Einrichtung dieses Werks aus den vorigen Banden schon hinlanglich bekannt, und in unserer Bibl. gewürdigt worden, auch der gegenwärtige Nec. mit den gefässten Urtheilen im Ganzen übereinstimmt: so wird es hinreichend sepn, wenn er nur den Inhalt mit einie gen Bemerkungen anzeigt.

Erstes Stück. a) Abhandlungen. 1) Ueber den Grundsat: man muß sich auf Gott, nicht auf Menschen versa, A.B. B. Lil. B. 2, St. Vils Zest. Db las-

laffen. Bom Herrn Pred. Kindervater. (Enthält manche gute Bemerkungen und Berichtigungen dieses an fich mahren, wiewohl oft gemißbrauchten Grundsages.) 2) Ueber Hufopferungen und Beruhigungen ben denselben. Vom Herrn Pred. Schuderof. (zeichnet sich so wie alle Aussage Dieses Berf. vorzüglich aus.) 3) Einige Briefe über die fible Lau. ne, das Troften und die Ungleichheit. Aus D. Adins Lettres from a Father etc. 4) Lob der Durftigkeit. Gedicht vom Herrn von Baciko. (Bon geringem poetischen Werth.) 5) Der Blinde, vom Berrn Rect. Starke. 6) Ift der Selbstmord ein Beweis von Muth oder Zagheit? Aus den Werken des Herrn von Meilhan. (Die Anmerkungen haben mehr Werth als die Abhandlung.) 7) Lied auf dem Gottesacker zu singen. Von Carl Stille, — b) Rache richten von entwickelten oder glucklich geendigten Leiden zc. 1) Fruchte bes Leidens und Troftungen in demfelben. Isnard. 2) Gelbstbeobachtungen eines Blinden. Bon Baczto. 3) Aehnliche Bemerkungen einer Blinden über sich selbst. 4) Gedanken über die Mittel, Blinde an den Vortheilen der Schreibe = und Buchdruckerkunft Untheil nehmen zu laffen. 5) herder von den Freuden des Wohlthuns. — c) Rach. richten von gegenwärtigen noch daurenden Uebeln, und Cor: respondeng für Leidende. Diese Rubrik enthalt : Rlagen und Anfragen über eine gang ungewöhnlich farke Furcht por Bewittern mit der Antwort, und Auszuge aus bekannten Schriften. — d) Anzeige hierher gehöriger Bucher.

Zweytes Stud, a) Abhandlungen. 1) Elegfe auf Sests Tod vom Herrn Rector Starke. (Sie ift des Dich. ters wurdig). 2) Ariochus oder Gesprach vom Tode aus dem Griechischen des Aeschines. 3) Von dem Einflusse un. serer Begriffe von der Bestimmung des Menschen, auf un. sere Beruhigungen. 4) Ueber die Beruhigungen ben abgenothigten Aufopferungen. 5) Ueber die Maxime: man muß sich auf Gott und nicht auf Menschen verlassen. 6) Biebt es unerschütterliche Beruhigung im Leiden, ohne den auf Moralitat gegrundeten Glauben an Unsterblichkeit? 7) Ein muthiger Mann wird nie ein Selbstmorder. Diese Abhand. lungen von Mr. 3 - 7 sind sammtlich vom Herrn Prediger Schuderof, und Beweise von dem Scharffinn ihres Verfas. fers. Die letten Stude find wieder Auszuge. - b) Rach. richten ze. von entwickelten, ober glucklich geendigten und sames Geschichte von Großbritannien und aus Schröckhes Lebensbeschreibungen erzählt. — c) Nachrichten von gesenwärtigen noch daurenden Uebeln, und Correspondenz sur Leidende. 1) Rlagen eines Freundes über seine Geschäftes losigkeit und Unwirksamkeit mit der Antwort von Fest. 2) Correspondenz zwischen dem Collaborator T\*\* mit Seste Antwort. — d) Anzeige hierher gehörender Schriften.

Drittes Stud. a) Abhandlungen. 1) Von der weisen Berablaffung zu den Launen und Schwachheiten der Bahnsinnigen und Melancholischen. Von M. Seltenreich. (Boll guter und fehrreicher Bemerkungen, die denen ju empfehlen find, welche mit folden Personen umgehen mussen.) 2) Etwas über die Beruhigungskraft religiöser Ges sange. Bon Seft. 3) Die Andacht. Ein Gedicht von Beydenreich. 4) Ueber das Bergnugen an traurigen Oce nen, aus dem Englischen des D. Barnes. 5) Cudanus Gedanken über die Vortheile der Leiden. 6) Ueber die Verachtung des Predigerstandes von E\*\*. (Diese Abhande lung scheint für die Absicht dieser ganzen Schrift gar nicht geeignet ju fenn, und fich nur hierher verirrt ju haben.) 7) Ueber die Entstehung des Begriffs von Borfebung, und die fehlerhafte Unwendung, welche eine Rindermorberinn das von gemacht bat. 8) Untundigung eines Berts über die Borsehung. Von Kindervater. (Dach der Probe, welche hier gegeben wird, wunscht Rec. die baldige Erscheinung deffelben. - b) Rachrichten von entwickelten oder glucks lich geendigten und getragenen Leiden. 1) Beilung von eis nem eingebildeten lebel. Bon Seft. 2) Ein Benfpiel fit Leidende, aus der deutschen Zeitung. 3) Schreiben des Berrn G. über bie Rurgfichtigfeit feiner Mugen. -Nachrichten von gegenwärtigen noch fortdaurenden Uebeln, und Correspondenz fur Leidende. 1) Briefmechsel mit einem aufs tiefste gefrantten Chemann. 2) Schreiben an einen tiefsinnigen Zweifler. 3) Un herrn Candidat D\*\* nachdem er zwenmal um eine Predigerstelle vergeblich angehalten-- d) Ungeigen und Auszuge hierher gehöriger Schriften.

Øs.

Gebetbuch für Christen in Krankheiten und benm Tobe, oder Betrachtungen und Gebete über Wahrheiten und Pflichten zur Erbauung auf dem Kranken - und Sterbebette. Von Johann Dasniel Tewang, Prediger ben der evangelisch - lutherischen Gemeine zu Bochum in der Grafschaft Mark. — Leipzig, in Commission in der Reinschen Buchhandlung, und ben dem Verfasser zu Bochum. 17 Bog. 16 R.

Auf diesen 17 Bogen stehen 83 Betrachtungen und Gebete; also sofern gut genug, daß sich ber Berf. der Rurge beflissen hat. Auch die Materien find mannichfaltig genug. Nur auf ber andern Seite ift es noch nicht fo helle in dem Ropfe und ben Auffagen des Bf. daß man erwarten konnte, daß diefe Ar. beit ben einigermaaßen aufgeflarten Rranfen ihr Bluck machen follte; jumal da wir jest so viele andre gute Erbauungsschriften haben, hinter denen diese mehrere Schritte jurud bleibt. Bon dem Geschmacke des Berf. lagt fich Schon urtheilen, wenn wir unfern Lefern fagen, daß ein Gebet an Jesum Chriffum auf zwey Seiten ben Unfang macht, darin er diesen bittet, daß seine Arbeit wohl gerathen moge. Batte ber Berf. Gott in ber Stille um feinen Benftand gebeten; und dann seine Auffate fleißig ausgearbeitet: so mare alles gut gewesen. Was in aller Welt sollen aber seine Leser mit diesem seinem Gebete machen? Bober die bengefügten Befange genommen find: ob fie etwa der Berf. felbst gemacht hat, wissen wir nicht. Daß sie aber nichts weiter als fraft-lose Reimereyen sind, davon kann sich jeder überzeugen, der fie lesen will, wie es Rec. ex officio hat thun muffen. Anführungen zum Belege unsers Urtheils mogen wir dießmal das Papier nicht verberben.

Religiös - moralisches Sonntagsbuch für Jünglinge und Jungfrauen nach den Bedürfnissen unsers Zeitalters; von M. Gottfried Leopold Schrader, Vesperprediger an der Universitätskirche in Leip-

S. Presh

gang. 1799. 17 Bog. 8. 1 Me.

Die Bestimmung biefes Buchs giebt der Titel hinlanglich an. Wir find auch mit bem Berf. völlig darin einig, daß eine religibs : moralische Bildung das vorzüglichste Mittel zur Bildung und Leitung der Menschen sen. Defto mehr betlas gen wir es aber auch, daß diese ben ber erwachsenen Jugend in den mehresten Familien so gewissenlos jett hintenangesetzt wird. Noch mehr als diese Vernachlässigung selbst aber wirkt für die junge Welt das eigene verderbliche Benspiel der Erwachsenen und Alten. Für jene nüglich zu werden, hat unser Berf. dieses Buch angefangen auszuarbeiten, welches eigente Hich den Zweck hat, die Jünglingen und Jungfrauen (wir wünschten, daß der Verf. diesen Ausdruck als Anrede, nicht fo gar oft wiederholt hatte) vorzüglich nothigen Lehren und Pflichten fafilich vorzutragen; sie ihrem Verstande deutlich und wichtig, und ihrem Bergen theuer zu machen. Und wir muffen ihm bas Zeugniß geben, daß er diefem 3mede angemessen seine Materien behandelt hat. Mur munschten wir, da er für junge Leser schreibt, daß der Vortrag etwas lebhafter und abwechselnder ware. Auch die Bebete sollten etwas mehr Barme haben. Wir konnen indessen boch sein Buch guten Familien als eine sehr nugliche Sonntagslekture empfehlen, zumal in gebildetern Familien; denn für die geringern Bolksklassen ist so etwas noch nicht, und auch zu theuer, so sehr auch der Verf. durch Kurze zu hindern gesucht hat, daß as nicht zu fostbar werbe. Doch muffen wir bezeugen, bag die Rurze der Jaglichkeit bier feinen Gintrag thut.

In diesem Bande sind 16 Betrachtungen enthalten. Jede fängt mit einem kurzen Gebete an; und dann ist jedesmal eine biblische Stelle zum Grunde gelegt. Die Betrachtungen dieses Thells handeln: Von den Absüchten der Gonn= und feyertage; das Angenehme der Jünglingsund Jungfrauenjahre; ihre wichtigsten Verhältnisse; ihre Gefahren und Versuchungen; Gottes Wort, (warum nicht Religion?) der sicherste Jührer der Jugendjahre; welche Kücksichten bey den Jugendfreuden zu nehmen sind; daß diesen das Andenken an Gott nicht hinderlich sey; zwey ungegründete Klagen der Db z

Jugend; Trost in unverschulderen Leiden dersels ben; Jugendjahre sind der Sommer des Lebens; ob und wie man die Jehler der frühern Erziehung verbessern müsse; welche Wohlthaten Jüngl. und Jungfr. von ihren Aeltern empfangen haben, und welche sie noch zu erwarten haben; Pflichten gegen diese; worauf berubet das Jamilienglück, und was können Sohne und Tochter dazu beztragen? über Freundschaft; über Charakter und Charakterbildung.

Dem Rec. hat der lette Aussassteind gefallen. Es ist daben die Stelle von der Enthauptung Johannis zum Grunde gelegt, und die darin hervorstechenden guten und bos sen Charaktere des Hervdes, seiner Gemalinn und Tochter, und des Johannes sind sehr gut benutzt. Herzlich wünschen wir diesem nützlichen Buche recht viele Leser! Dann sind wir gewiß, das von dem hier ausgestreueten guten Saamen manches Korn aufgehen und Frucht bringen wird.

Mk.

Terte und Materialien zu Religionsvorträgen ben Sterbefällen, in allgemeiner und befondrer Beziehung bearbeitet von Atolph Georg Kottmeier, Prediger zu Hartum im Fürstenthum Minden. Zweptes Bandchen. Nebst einem Versuch über den fregen Vortrag, oder das Ertemporiren. leipzig, ben Barth. 1799. 12\frac{1}{2}\text{Bogen. gr. 8.}

Diese Texte und ihre Bearbeitung erhalten sich ben Werth, durch geschickte Auswahl und zweckmäßige Besörderung waherer Beruhigung, daher sie allen denen, die ben überhäusen Amtsgeschästen nicht Zeit haben, selbst zu suchen, und zu arbeiten, sehr willkommen senn werden; so gewiß es auch ist, daß sie vom ungleich größern Theile ungeschickter und fauler Prediger werden gemißbraucht werden. S. 58 ist der Text Hebr. 12, 22, 23, 24 unglücklich behandelt, durch die Frage: Ob die Gesellschaft, die wir im Simmel antressen werden, größer oder kleiner seyn werde, als

die Gesellschaft der Verdammten? — Schon die bloke Frage verrath eine kindische Vorstellung von abgesonderten Orten ber Seligen und Unseligen. In Gleichnissen und sinnlichen Abbildungen laßt man solche Bilder, ben gang ichwachen Menschen, fich gefallen; aber kein Lehrer muß in seinen Bortragen bergleichen fortpflanzen. Die ganze 216. handlung des Berf. ift mit solchen übelberathenen Ausreche nungen verunftaltet. Die Rinder, welche in der Unschuld sterben, & der Erwachsenen, und die Millionen, die feine Belegenheit hatten, das Chriftenthum anzunehmen, veranlassen ihn zu behaupten, die Hölle würde nicht so bevolkert seyn, als der Simmel. Muß sich das Volk daben picht durchaus 2 Plage benken, beren Giner mit Geligen bevolkerter ift, wie der Andre mit Unseligen? Es ift Zeit, daß man, zur Bermeidung alles Spottes, reine Begriffe aussteure. Des Menschen Seligkeit und Unseligkeit liegt in seiner Denkungsart, in seiner Bildung, und Herzensbess ferung. Bier ift die Stufenfolge unabsehlich. Seber bat bier, und nimmt von bier mit feinen himmel, und feine Solle; seine Ausbildung und seine Leerheit; eines abgesonderten Plates bedarf es dort nicht, so wie er auch hier nicht nothig war. Der, foll etwan jeber Menfch fein Rammerlein bas ben? Denn keiner ftimmt mit dem Undern in den Graden ber Tugend überein.

Ueber den Text Rom. 13, 8—10 G. 109 hat der Berf. das Thema gewählt: Wie werden wir, auch nach dem Tode det Unsrigen, noch unsre Liebe gegen sie an den Tag legen? und bepläufig angeführt, dieß konne auch geschehen, durch ein nicht übereiltes Begräbniff. Bare es ihm doch gefällig gewesen, diese Materie in ber ganzen Abhandlung vorzustellen! Sie verdient es ihrer Bichtigkeit wegen. Ein übereiltes Begrabnig ift in altem Betracht der schnodeste Undank gegen den Tobten, und eine wirklich gransame Handlung. Die Somilien über ganze Pfalme, wovon der Berf. ein Bepfpiel am 121sten Pfalm gegeben hat, und die Bearbeitung der gewöhnlichen Epis feln zu Leichenveden verdienen weniger Benfall, wegen des nothgedrungenen Zwanges, womit man zwecknäßige Ideen herben ziehen muß, und wegen der vielen heterogenen Borftellungen, die man hinwegwunscht.

a socio

Die zweyte Abtheilung enthält Materialien zu Kanzelvorträgen, in Beziehung auf besondere Umssände. 1) Bey Alten. 2) Bey Kindern. (Bey dem Tode eines Kindes an den Blattern hat der Vers. eine treffsliche und sehr nühliche Anweisung zum gewissenhaften Bershalten gegeben.) 3) Bey überstandener langen Todessgual. 4) Bey dem Tode eines Zanksüchtigen zc. Sie sind alle wohl gewählt, und weislich bearbeitet. Auch die Abshandlung vom Ertemporiren enthält viele nühliche Anweisungen sür angehende Prediger, und gereicht den Einsichten des Verf. zur Ehre.

Od.

# Arznengelahrheit.

Einrichtung und Gesetze der herzogl. medicinisch chirurgischen Krankenanstalt zu Ienz, von Christoph Wilhelm Hufeland. Iena. 1799. 55 Seisten. 8. 4 28.

Für kunftige praktische Merzte, ja auch für die kunftigen Rranten Dieser werdenden Merste, find klinische Institute von weitumfassendem Dugen, nühllcher, als manche kostspies lige Reise nach Frankreich und England. Herr B. schildert die Borzsige dieser Anstalten an sich und vor den Hospitalern in der Einleitung zu dieser kleinen Schrift. Der junge Argt wird dadurch jum Gelbsthandeln unter gehöriger Leitung (nicht auf Unkosten der Kranken) angefährt. haben in Rucksicht auf Unterstüßung und Hulfe armer, leis denden Menschen den Vorzug vor klinischen Anstalten. Auch in Rucksicht auf Erweiterung der Kunft, Beobachtung der Krankheiten, Wirkungen der Mittel, Bervielfaltigung der Bersuche zu genauerer Bestimmung derselben, find jene vors züglicher. Aber was die Bildung junger Aerzte jum praftis schen Heilgeschäffte anlangt: so scheinen bem Berf. klinische Institute den Rang zu verdienen. Der junge Arzt wird hier felbstthatig, im Spitale ift er meift paffin; er sieht zwar wenig; aber recht und genau, er bekommt ein größeres Intereffe an seine Rranken, er lernt bas menschliche Elend . nåher

naber tennen, verfeinert sein Gefühl zc. im Spitale fernt er. wie die Dinge sevn sollten, im Institute, wie fle sind; er lernt beffer fich nach ben Kranten accommodiren, er lerne nicht bloß Rrantheiten, sondern auch Rrantlichkeiten tennen: er bekommt einen vollständigern Ueberblick des ganzen Rrank. beitszustandes, er wird belfer daran gewöhnt, auf den Ginfluß der den Rranken umgebenden Umftande, diatetische Dos tengen ic. jur Erregung und Unterhaltung der Rrantheiten ju feben; der Lehrer fann jeden jungen Argt genauer beobachs ten ic. Bir bekennen, daß uns nur die menigsten biefer Grunde, der lette noch am meisten, von dem hoheren Berthe Hinischer Unftalten vor Spitalern überzeugt haben. Es scheint uns davon das namliche zu gelten, was Pope von den verschiedenen Regierungsformen sagt: welche am besten verwals tet wird, ist die beste. Der Rec. hat seine praktische Bilo dung selbst in einem solchen Institute erhalten, er ift damit. alfo genau befannt, erfennt dankbar den mobithatigen Gins fluß, welchen es auf ihn gehabt hat; weiß aber auch fehr gut, wie jammerlich manche Kranke mit Aerzten und Arts nepen versorgt waren, wie sparsam alles eingerichtet werden mußte, wie selten der Direktor nachsah, wie mangelhaft die Beobachtungen über die Krankheiten, wie gebrechlich die Bers suche mit neuen Mitteln, wie alles nach Einen Leisten, bas mals der gastrische, abgemessen, wie wenig Freyheit einem jungen Manne im Denken und Sandeln gelaffen war, wie mit den Schermenzeln gespielt, wie fast nichts als Empirifer ges bildet murden, welche tapfer im Receptschreiben, schwach in Beurtheilung der Krankheit waren, u. f. w. Jest, nad 15 Jahren, mag das auders senn, und ift, wie der Rec. au seinem Bergnügen fah und jur Steuer der Wahrheit sagen muß, in herrn hafelands Klinikum anders. Rec. hat einer Sigung deffelben bengewohnt, und den liebreichen Umgang, das Familienmäßige, welches zwischen herrn S. und seinen Schus lern herrscht, so reizend, als die Benauigkeit in der Auffuchung, die Bescheidenheit in der Beurtheilung der Krankheit lobenss wurdig und die Delifateffe gegen anders Denfende bewundernse werth gefunden. Soll Rec. gestehen, was ihm mißfallen hat: fo war's, wie ihm dunkte, eine gewisse Reigung zu einigen Lieb: lingsmitteln, in der Theorie eine Scheinbare Borliebe ju Gfro. feln und Würmern als Krankheitsursachen. Das lette fann sich allerdings auf endemische Konstitution grunden; aus dem ersten entspringen ungewisse Beobachtungen und manche ans Db 5 bere

dere Gebrechen einer guten medicinischen Praktik. Alles übrige ist musterhaft, und wir wünschen den Studirenden und der Ukademie Gluck, welche statt Eines, sogar zwey gute klinische Institute besitzt!

Bemerkungen über das Nervensieber and seine Complicationen in den lahren 1796 — 98, von Christoph Wilhelm Huseland. Iena. 1799. 199 . 8. 12 92.

Der herrschende Krankheltscharakter war in ben letten Jahren (wie, zum Glud der Brownschen Lehre, fast über-'all) nervoser ober asthenischer Urt. Die Ursache lag große tentheils in der Utmosphare, im schnellen Wechsel derselben, 'in der seuchten Lust (Browns Suft. g. 123) und mangelnden trocknen Ralte (g. 122). (Beren w's Bemerkungen in der Mote S. 4 ftimmen gang mit denen des Geren Marcus St. 1, S. 99 überein. Bang aus unferer Seele geschrieben ist die Folgerung aus diesen Bemerkungen S. 7, daß manchmal eine geraume Zeit hindurch eine von benden Methoden, bald die reizend starkende, bald die ausleerend schwächende anwendbar seyn kann, ohne daß man gerade hieraus einen Schluß auf die Mangel oder Borzuge biefes ober jenes Systems machen durfe. Aber wenn dieg nun der gall fest mit der reizendstärkenden Methode senn sollte, warum lassen wir denn unsere Deklamationen gegen die Brownsche Beilart nicht fallen?) Uffektion des Sensoriums und Det. benfystems, widersprechende Symptomen, Beranderlichkeit der Huptsymptomen waren die Charaftere des Fiebers. Gewöhnlich zeigten sich die zwen Hauptformen erhöhte und (ober) verminderte Empfindlichkeit; oft lag doch auch in anomalischer Aktion der Fehler (direkte, indirekte, gemischte Schwäche nach Brown). Katarrhalische und rheumarische Beschwerden giengen dem Fieber voran ober jur Seite; gastrische Anzeigen waren nicht häufig, nicht wesentlich, bloß symptomatisch; Burmer haufig und gefährlich; die Dauer 6 bis 8 Wochen. Mit den Krisen war es unbestimmt, que weilen waren fie gar nicht bemertbar, am wenigsten, je reiner nervicht bas Fieber mar. Beobachtung einer hippofratischen

a Coppole

tischen Krise S. 11. (Wahrscheinlich wurden benn boch Reizmittel fortgegeben, vielleicht um fo fleißiger, je fcmåder die Kranke mar? Oder hielt man inne, und verließ fic auf die Beilkraft der Matur, und legitimirte fich, fine externis rebus, diese? Um gegen oder fur Brown zu ente Scheiden, mußte jede Stunde mit ihren Mitteln bestimmt fenn.) Die Rur bestand in der Behandlung des Fiebers an fich, ben Symptomen und Komplitationen deffelben. Die ju hebende Grundurfache bestand in Schwache und anomalis scher Wirkungsart bes Mervenspftems; also reizende, ftarfens be, schicklich nährende, aber auch antispasmodische und nare fotische Mittel (hatte herr S. lieber an dieser Stelle Die letten vagen Ausbrucke vermieden, da man verschiedene Begriffe mit denselben verbindet, und fle folglich verwirren.) Allgemeine Reizmittel waren reine (Br. S. 146) trockne Luft, maßige (S. 112. 115. 291) Barme, Bafchen mit warmem Baffer und Seife, Bein, Branntwein, Rams phergeift (§. 552). In Absicht der übrigen Mittel mußte auf ben zweyfach verschiedenen Schwachezustand Rudficht genommen werden. Bey dem einen waren der Puls ichnell und veränderlich, der Wein und andere Reizmittel verschlim. merten Die Bufalle, (vielleicht weil man fie nicht in binreichend kleinen und oft wiederholten Dofen gab?). Sier war Schwäche mit erhöhter Reizfähigkeit (Debilitas directa?) hier mußten die sanftesten; im zwenten Falle, ben Schwache mit verminderter Reizbarteit die fraftigften und flüchtigften Reizmittel angewendet werden, und es gab hierben gar feine allgemeine Bestimmung der Dosen. (?) Gegen Schwache mit verminderter Reizfähigkeit mußte der gelindefte Grad (?) von Reiz gewählt werden, und die Dosis und Auswahl der Mittel war schwieriger. (Scheint den obigen Augaben S. 21 einigermaaßen zu widersprechen; wir trauen uns überhaupt nicht, eine Parallele zwischen diesen Sufelandschen und den Brownschen ju ziehen.) Die Mittel bestanden in flüchtigen Reizmitteln; woben aber ihr verschiedener Reize grad, so wie ihre specifische, qualitative Berschiedenheit in Unschlag gebracht norden mußte. Man konnte bie verschies dene Reizwirkung auf doppelte Art erhalten, entweder burch die Berschiedenheit der Dosen, ober der intensiven Rraft der Reizmittel felbft. Go z. B. fonnte das namliche Mittel in sechsfacher Dosis einen sechsfachen Reiz erregen; und bann einem intensiv sechefach ftarfern Mittel gleich fepn, und V. V. (Man

(Man hat diesen Grundsaß oft der Brownschen Materia medika zum Vorwurfe gemacht.) Dieses galt jedoch nicht von allen Mitteln (der Berr Berf. lenkt ein, und verliert fich darüber, wie oben ben ber Bestimmung des doppelten Schwächezustandes, fürchten wir, in Subtilitäten.) Ein Hauptunterschied Diefer intenfiven Rraft liegt darin, bag mans che Mittel das Cirtulationssystem mehr, weniger, oder gar nicht reizen, und folglich, unabhängig von der nervenreizenben Kraft (?) mehr oder weniger higen. (In der Grada. tion ber Mittel fteht, als schwächer, Effigsalmiaf und Balbrian vor Senega und Zintkald, mas wir fur irrig halten.) Außerdem wurden Bader, Ueberschläge, Aluftire, Blasen. pflafter ic. angewandt. (Bu ben Kluftiren nimmt der Berf. Laud. liqu. gutt. IV - VI. was gang erstaunend wenig ift. Heber die Borsicht, Klystire bey bosartigen Fiebern anzuwens den, f. Thoms Bemerkungen S. 205.) Die zwente Rlaffe bon Mitteln waren die firen Starkungsmittel, welche im Anfange meniger paffent (Br. G. S. 105. 127) waren; pder verflüchtigt, oft Brech = und Ausleerungsmittel voraus. geschickt, bey fatarthischer ober theumatischer Komplikation vermieden werden mußten, durch topische (entzundliche) Affektionen verhindert wurden. Je größer die Schwache war, je mehr und långer schwächende Ursachen vorhergegane gen waren, defto mehr war ber reichliche (?) Gebrauch ber felben mit fluchtigen verbunden angezeigt. (Das China bey außerster Schwache ben weitem weniger nußt, als diffusible Reize, bavon hat Rec. viele Beweise. Die China fann fcon befivegen nicht helfen, weil fie nicht verdauet wird. Daß das falte Infusum der Abkochung vorzuziehen sep, halt Riec. für eine Grille.) Eben so wenn sich große Laxitat und Deigung der Materie jur Berfetung, Rolliquation, Faulnis zeigt. Immer waren sie zum Schlusse der Rur nothwendig (das scheint aber auch oft Gewohnheit, und Mode zu sepn). Die Nahrungsmittel bestanden in nicht fetten Fleischbrüben, (6. 290) Eidotter in Bruben aufgeloft, Sago, Burgeln ze. Die frampffillenden und narkotischen Mittel, welche einen anomalischen Zuftand ber Merventhatigfeit nicht burch De bung der entfernten Urfache, Starte, Schmache, franthaf. ter Reig, fondern durch unmittelbare Einwirkung in die Mer ven felbst aufheben, (hier tommt der Berf. auf sein Lieb. lingsthema, worüber noch so ein dichter Mebel liegt!) sind zwiefach: Reizmittel, welche burch einen specifischen Einbrud, Reit, Gegenreiz jene Anomalie aufheben, und theilt Die Cirfulation vermehren, erhigen, g. B. Balbrian, Bifam, die fluchtigen Salze zc. theils nicht, tublen g. B. die Metallkaldie, Brechmittel in kleinen Dosen. (Es scheint in dieser Erklarung viel Gewagtes zu seyn. Der eigentlich qualitative Reiz der Arzneymittel auf den lebenden Körper, das Wie? blieb auch ben der feinsten Erklarung immer noch fo dunkel, daß Brown ihn ganz übergieng, und die Summe ber Wirkungen ber Arzneymittel nur nach quantitativem Ber. baltniffe bestimmte. Gewiß ist Starkung, Ochwachung it. und Sebung der entfernten Ursache nicht einerlen; eber burfte fie einerlen mit jener unmittelbaren Ginwirkung in die Mers ven selbst senn. Much wirkt jedes Arzneymittel burch einen specifischen Reiz, wovon die Summe, so wie sie dem Alrzte bemerkbar wird, entweder Starfung ober Schwachung im Brownschen Sinne ift. Jedes Arzneymittel mare also ein Specififum, ober feines fo ju nennen. Endlich icheinen uns, wenigstens die Brechmittel in fleinen Dosen feinesweges gu ben fublenden Mitteln zu gehören; der Puls bebt fich dar. auf, der Kranke fangt an zu schwitzen. Die Metallkalde scheinen das Lebensprincip selbst anzugreifen, und folglich, als Schwachungsmittel, nicht fur dieß Fieber schicklich zu senn.) Die Narcotica schwachen die Nerven (paffen also nicht benm Mervenfieber, wo ohnehin icon Schwache ber Merven ist), besonders die Seelenempfindlichkelt, und erhiten entweder 3. B. Mohnfaft, ober nicht z. B. Bilfenfraut, Rrabenaus gen (erhigen nach unfern Erfahrungen allerdings) Schier. ling ic. (Wenn herr S. auch die letten zu benjenigen Mitteln rechnet, welche die Krafte beben: so durften sie diese Benennung nur hochft uneigentlich verdienen. Die Befanftigung, welche fie gemabren, ift mit einer folchen Dumme helt, Erschlaffung tc. verbunden, daß sie keinen großen Werth haben kann.) II. Behandlung der Symptomen, tolliquative Ausleerungen, Blutungen, Diarrhven, Schweiße, beftige Delirien, Rafen, Rrampfe, Ronvulfionen. (Mles techt schon und gut, bis auf die Formel G. 59 wo entweder der Katechu, oder der Mann wegbleiben konnte, und 30 Tropfen Laudanum unter 8 Ungen sehr wenig sind.) Behandlung der Komplikationen, 1) rheumatische und katarrhische. Die Kur verlangte durchaus (?), daß man sich einen reizenden, ferofen Stoff baben bachte ( bag gemiffe Or. gane, Drufen, Saut, Duskein mehr litten, als andere, bett

lich afficirt waren) von dessen Dasenn herr S. überzeugt ist (Rec. verweist darüber auf Herrn Thomann in Rosche laubs Mag. 1. B. 3.. St.). 2) Sastrische Kompl. wo Frankhafte und heterogene Materien in ben erften Wegen die Krankheit verschlimmerten, wo die reizenden und stärkenden Mittel nur erst nach Ausleerungen halfen. (Auch die Brownianer werden zugeben, daß manchmal ben Epphus ort. liche Unfammlung von Unreinigkeiten senn tonne.) leerungen waren schabhaft, nicht maffericht. (3ft etwas undeutlich! — Die Unschuldigung der Bamberger Aerzte mos gen diese felbst beantworten! Berr S. nimmt an, man habe burch Starkungsmittel ausgeleert oder ausleeren wollen; Das ift aber falfch. Erfolgte Purgiren oder Brechen auf Står. kung: so wurde entweder das Mittel nicht verdaut, oder Durch Starkungsmittel Ausleerungen bemirfen wollen, mare thoricht. Aber gesett; so läst sich nech immer barüber streiten, ob biese langsame Ausleerung so viel schabe, als die schnelle durch Purgangen? Auch mare ber Effett nicht ungewisser, indem nichts ungewisser wirft, als Abführungen. Die Resorption durfte ben diesem Schmachen. zustand aller Organe und Krafte eben nicht so geschwind vor fich geben, mithin eben nicht zu fürchten feyn. Die Burmer geben meift fur fich, oder benm Gebrauche bitterer und ande rer Starkungsmittel ab. — Wir find weit entfernt, die von herrn S. bestrittene Thesis zu der unfrigen zu machen; wollten aber nur zeigen, daß man gegen ihn ercipiren fonne, wenn man wolle. Will herr S. gar die higenden Purgangen in Schut nehmen: fo ift ber Ginmurf der ent zundlichen Unlage zo. ganz auf ihn selbst anwendbar. Auch rechnet Brown die Mittel nicht sowohl, als vielmehr den kompleten Effekt zu den Schwächungen. Um Ende S. 85 nahert sich Herr D. und weist die Brech : und Purgirmittel in engere und die richtigen Granzen.) Es war von besondern Muben, die Brechwurzel mit Bibergeil, Bisam zc. zu mis ichen. (Bu der Rrankheitsgeschichte S. 96 erinnetn wir, daß Seitenstechen entzundlich senn könne, auch wenn nicht aufs [erste] Aberlassen Erleichterung folge. Oft wird die Rrantheit scheinbar heftiger. Wir glauben, daß herr S. richtig indicirte, schranken nur diesen Sag ein.) 3) Ent-Jundliche Rompl. konnte allgemein und örtlich senn; jene, wenn entzundlicher und vollblutiger Zustand mit dem Fieber verbunden war (herr h. sett die Leiden der verschiedenen Softerne

Spfteme bes m. R. febr icon und mahr auseinander.) entstand, wenn gewohnte Blutflusse unterdruckt, oder ein gesunder, starter, vollblutiger Mensch durch das Kontagium Des Mervenf. angesteckt, auch wenn ben einfachem Nervenf. überreizt wurde. Das richtige ober gestorte Verhaltniß des Pulses jum Athmen bient, den entzündlichen vom nervichten Buftande zu unterscheiden. In Der Rur mußte man antiphlogistische mit frartenden und gelinde reizenden Mitteln verbinden, mandymal ein wenig Blut laffen, Salze, Sauren, Untimonialien in fleinen Gaben mit Dervenmitteln, welche nicht histen 3. B. Baldrian (hist nicht?) Bintblume, Gie chenmiftel, Senega, Effigsalmiaf verbinden. Bein und hisende Mittel waren schablich. Fize Startungsmittel maten beffer als fluchtige. (Dec. hat in einer abnlichen Epide. mie grade das Begentheil gefunden, fluchtige Startungsmit. tel, Baldrian, Urnita, Ungelifa mit Salmiat, Minderers: geist, Kampser zc. thaten vortreffliche Dienste.) Bey ort. licher Entzandung ist zu untersuchen, ob es mahre aktive Ents gundung ift. (Die zwente ift Taufdung, und gehört nicht bierber.) Die Lokalaffektion, welche wir Entzundung nene nen, fann durch zwey entgegengefeste Urfachen erzeugt wer. den, durch eine außerst erhöhte Lebensthatigfeit der Befage (6. 169), oder durch Mangel derfelben (6. 204 f.), aftive und paffive (fthenische und afthenische) Entzundung. Urfachen find entweder allgemeine Diathefie, ober ortliche Reizung im entzundeten Theile felbft, oder in einem andern, fonsensuell. (Die lette ift noch nicht mit der geborigen Sorg. falt beobachtet und aus einander gefest.) Es fann also ohne allgemeine entzundliche Beschaffenheit eine briliche Entzuns dung entstehen, ja sogar ben allgemeiner Schwache des Mervenspstems, beym Mervenfieber eine aftive briliche Entzun. dung. (Brown laugnet das; differirt überhaupt in dent Begriffe von örtlicher Entzündung. S. 206.) Die paffive ift entweder ursprunglich, oder sekundar b. h. entweder Rolge allaemeiner Fieberichwache und außerer Berletung, ober Folge aftiver Entzündung (indirette Schwache. Auf Beren B's Note S. 148 passet Browns Syst. S. 131. Not. V. Bor jeder paffiven Entzundung muß freplich eine aftive Reijung vorangehn, wie auch schwächende Mittel erst reizen.) 4) Die faulichte Rompl. d. h. Schwächezustand mit anfau. gender Entmischung (wurde nach Reilschen Begriffen bep ledem Fieber fatt finden,) und Auflosung der organischen Materie.

Materie (ber Gafte). Der höchste Grab bes Rervenf. konnte bas bewirken, bfterer geschah es, wenn Ursachen auf den Korper wirkten, welche unmittelbar (?) und chemisch (?) die Putrescibilität der Materie vermehrten, 3. B. wenn putrescible Anlage, storbutische Diathesis (durfte nicht einerten mit Faulnif feyn) da war, putrescible Subftangen bem Korper bengefügt murben. Fleischspeisen, welche nicht verdauer wurden (diese allein machen wohl so leicht fein Kaulfieber), verdorbene animalifirte Luft, Unreinlichkeit, zuruckgehaltene putrescible Substanzen, Galle, Gordes, ju große Barme. Die Rur war ftartend mit zusammenziehen. den Mitteln. (In einer von den Krankengeschichten ift ein Recept mit Borar, Brechweinstein und Rhabarbertinftur, welches wir für feine glückliche Dischung halten, im andern Liqu. C. C. Liqu. anod. Els. Whytt. von jedem 3 Ungen, alle 2 Stunden 90 Tropfen, welches vielleicht ein Druckfehr let ift. )

Wie haben biese kleine Schrift einer weitläuftigen Unzeige werth gehalten; ihr Inhalt, der Name des Verf. die Berehrung, welche wir für ihn hegen, forderten uns dazu auf. Wir haben sie mit Ausmerksamkeit durchgegangen, nicht aus Tadelsucht; sondern weil wir glaubten, mit einer Schrift, welche, wie diese, von jedem Arzte gelesen wird und werden muß, konne es Verf. und Nec. nicht genau genug nehmen, selbst in Worten und Kleinigkeiten. Wir haben sie sorgsam mit den Vrownschen Lehren verglichen, theils aus Neugierde, theils aus Interesse, um zu sehen, wo beyde große Männer sich von einander entfernen, oder einander begegnen. Wir haben freymuthig bemerkt, was mit unserer Ueberzeugung nicht im Einklange war, und sürchten nicht damit dem Verf. zu missallen.

Fp.

## Romane.

Seroine, ober das Weib in mannlichen Verhältnissen. Eine Geschichte aus den jesigen Zeitläussen. Leipzig, ben Jacobaer. 1799. 310 S. 8.

Berbine

Deroine ist die Tochter eines sehr reichen akademischen Ses lebrten , ber in seiner Che nur Tochter erzeugt, und beshalb, eben nicht sehr weise für einen Professor, fehr ungehalten auf Frau und Tochter wird, well sein bochster Bunsch mar, eis nen Sohn zu erhalten, aus dem er ein Lumen der gelehrten Welt zu machen denkt. Wegen diefes vereitelten Bunfches beträgt er fich sehr unväterlich gegen die nach dem Tode ihrer Mutter ihm übrig gebliebenen Tochter, Matalie und Berois ne, schließt sich zwischen seine Bucher ein, und fieht die Rin-Der fast nie, am wenigsten kummert ibn ihre Erziehung und Bildung. Eine alte Muhme, die in seinen Diensten die Saushofmeisterinn macht, und ben den Rindern Mutterftelle vertritt, ift zartlicher gefinnt. Sie ergreift, um des Baters Ausmerksamkeit auf seine Rinder rege zu machen, das Mittel, Beroinen in Rnabenfleidung ju freden, und fie fo auf ben Vater stoßen zu lassen. Dieß Mittel wirkt; der Beer Professor erkennt nicht gleich in der Verkleidung seine Toch's ter, ihm gefällt der frenmuthige hubsche Rnabe, und obgleich er es misbilliget, als er endlich die Berkleidung erfahrt: fo giebt er doch ju, daß Beroine die Verkleidung benbehalt, als Rnabe unterrichtet; und sogar als Student immatriculire wird. Dieg dauert bis jum ploglichen Tode Des Baters! Die Mabchen kommen unter akademische Vormundschaft. Die verkleidete Beroine, Die bisher fur einen Better des Professors galt, muß unter einem Borwand bas Saus vers laffen, und die angeblich abwesende Tochtet foll fommen. Beroine kommt nun in weiblicher Rleidung als Tochter wies der, und tritt die Erbschaft an. Bloß ihre Schwester und ihr Bormund, ein Professor, bem fie fich entbeckte, wiffen um die veranderte Rleidung. Huf einmal etscheint, man weiß nicht recht woher, ein Kammerjunker von Flurhaas, legitimirt fich als Onele ber Madchen, und nimmt fie gegen ein ansehnliches Rostgeld zu sich, um sie auszubilden. adlichen Gesellschaften, worin sie nun geführt werden, behat gen Beroinen nicht, beffer bildet fich Matalie darin. Beroit we an mannliche Denkart, Handlungsart und Frenheit gewohnt, fühlt alle Augenblicke die Fesseln, in welchen das weibliche Geschlecht unter bem Despotismus der Mannet lebt. Dieg giebt ju mancherley Berftogen gegen weiblichen Ton und Etiquette Veranlaffung. Wir übergeben eine Frenes ren ihrer Schwester, Die an einen tief in Schulden steckenden Bruder der gnadigen Frau Tante verfuppelt werden foll, und 17. 21. D. 23. LII. 23. 2. St. VIIs Zeft. Œ e fid

Saron in die Arme wirft, der als Spieler, Räuber und Mörder stückten muß, nachdem er die zur Varonesse durch seine Verheprathung mit ihr erhobene Natalie um viele taus send Thaler und Juwelen betrogen hat: Natalie tauft für den Rest ihres Vermögens ein Landgut, und lebt da in der Scille. Hervine, durch alle diese Auftritte noch mehr, als sie es schon war, gegen das Männergeschlecht ausgebracht, tritt als Volontar in Militärdienste ben einem Freycorps, das gegen die Neufranken, marschiert, und hebt vier Wochen nach ihrer Anstellung einen seindlichen Mehltransport auf. — Hier schließt der erste Theils obzleich das Titelblatt nichts davon erwähnt, daß noch mehrere Theils solgeich folgen sollen.

Der Zweck des Verf. ist ohne Zweifel, den Cas an: ichaulich zu machen : daß man dem weiblichen Geschlecht Uni recht thue, wenn man glaubt, es tonne nicht eben fo gut, wie das mannliche Geschlecht sich korperliche und geistige Fertigkeiten erwerben; er sucht an Beroinen zu zeigen, daß es bloß an der verkehrten Bildung und Erzichung der Madchen liege, wenn sie das nicht werden, was aus Anaben gemacht werden kann; die Schuld liege bloß an der Mimaagung, Despotie, Schlasheit und Indiscretion des mannlichen Geschlechts, u. s. w. Run wird wohl niemand zu laugnen ber gehren, daß unsere weibliche Erziehung noch gar viele Man gel habe, und daß das weibliche Geschlecht so gut als das mannliche einer fortschreitenden Husbildung fahig sen, auch wohl einer ausgebildeteren, festeren Erziehung, als es ger wähnlich erhalt. Aber des Berf. Heroine ift und bleibt dennoch ein Zwittergeschöpf, das, bevor nicht alle unsere bure gerlichen Berhältniffe und Ginrichtungen von Grund aus verändert werden, wozu doch wenig Aussicht ist, in gar kein Berhaltniß paßt. Wozu nun also dem Weibe eine Bildung nuten soll, die ihm, so wie unsere Welt jest beschaffen ift, in jedem Augenblicke zur Last wird, und ihm seine wirk lichen Verhältnisse und Lagen drückend macht, ist nicht eine zusehen. Ein Schriftsteller kann indessen das Recht haben, ein Beib in mannlichen Berhaltniffen gum Gegenstand feiner Parstellungsgabe zu machenzunurumöchten wir bitten, ben Dieser Darstellung auch Rücksicht auf vole nun einmal bestei henden, und wohl nicht so leicht aufzuhebenden Lagen, Verbaltniffen " Beschranktheiten des Weibes im burgerlichen und 

Comple

häuslichen Leben zu nehmen; nicht bloß das Drückende seiner Lage in Kontrast mit der freyern Lage des mannlichen Senschlechts zu stellen, wie der Verf. bisher in dem ersten Thelse bloß gethan hat. Nüßlicher würde das Buch ohne Zweisel werden, wenn im Verfolg der Geschichte Heroinens gezeigt würde, wie die Lage des weiblichen Geschlechts, ohne unsern bürgerlichen und häuslichen Verhältnissen zu revolutioniren und gänzlich umzustürzen, zwar verbessert werden könne und müsse; wie aber auch gerade um dieser Verhältnisse willen ein Weib ben aller verbesserten Vildung doch in einer gewissen Subordination zu leben, sich durchaus gewöhnen müsse. Vielleicht daß die Fortsetung uns dennoch dahin sührt; wit wollen sehen.

Ohngeachtet ber Werf. nicht schlecht erzählt: so bebarf der Styl doch hier und da noch der Feile, und wenn der Beof. die langen Raisonnements, die oft ganze Rapitel, wie Pres bigten einnehmen, mehr in den Gang ber Geschichte verfleche ten, und gleichsam im Vorbengeben aufgreifen, ober bem Leser so nahe legen wollte, daß er sie felbst nothwendig mas den mußte, ohne daß fie ihm vorgekauet wurden: so ift fein Zweifel, daß badurch bas Buch an Intereffe gewinnen, menigstens mehr amustren murbe, und amusirt will unfer Lefes publitum senn, menn man etwas über etwas belehren will. Das lette ist doch wohl des Verf. Zweck, also muß er auch 1965 Erste wollen. — Ueber die mancherlen psychologischen Sprunge und Ulmahrscheinlichkeiten in Der Composition dies er romantischen Geschichte sagt Rec. nichts, da sie wohl jebem feiner Lefer auch ichon in dem oben gelieferten furgen luszug derselben von selbst einleuchten werden.

incest ober ber Schußgeist von Avignon; ein Bentrag zur Geschichte der Verirrungen des menschlichen Geistes und Herzens. Erster Theil. Greiz,
im Voigtlande, ben Henning. 1799. 280 S.
Zwenter Theil. 228 S. 8. 1 ML. 8 R.

Dieß Buch hat zwey verschiedene Seiten, von denen man betrachten kann, und von denen betrachtet und beurtheilt,

es nach Berschlebenheit des Gesichtspunkts ber Richter Lob oder Tadel ethalten fann. Rec. will unpartenisch bende Ociten zeigen. Der Verf. wollte die Schilderung eines Mans nes aufstellen, der in fichtbarem Rampfe ber edleren Gefuble mit bem verfihrerischen Sittenverberben ber großen Welt, die Stimme des besfern Gelbst in sich mit Metaphern und Sophismen übertauben, und ben ungefiorter Ueberler gung die Schrenende Sunde der Berführung den Stein ber Beisen nennen fonnte. Diesen Mann nannte er Ludwig Fragt man den Rec. ob dem Berf. Diefe Schilde rung, in sofern sie ein afthetisches Kunstwerk ift, gelungen fen? fo antwortet er ohne Bedenken : Sa, fie ift ihm ge lungen. Es mußte ein fehr übellauniger Eriticafter fenn, bet - einige Stellen und Wendungen etwa ausgenommen, Die man anders motivirt erwarten tonnte, und anders gestellt haben reurde - in der gangen Schilderung nicht ein dichte risches Runftwerk fande, das bem Ropfe bes Berf. Ehre macht. Sein sogenannter Schutgeist von Avignon, bet biet fo viele Anoten ichurgt, fo viele loft, ift frenlich nut ein Mond, und zwar ein fo wunderthatiger, im Dunfeln wir kender Mond, daß man eine gute Dofis Glauben mitbrin gen muß, um an ihm nicht irre ju werden; er etimmert ferner an den Armenier in Schillers Geifterseher, wovon wir schon so viele verunglucte Copien haben; aber demungeachtet mochte Rec. um diefer Copie willen, Die originellen Buge, bie im Bangen herrichen, nicht verwischen. - Rurg, er balt biefe Schrift als Werf der schönen Dichtung, der Phantaffe, der Diction (einigemale fand Rec. falsch gerochen flatt geracht gebraucht) für eines unserer beffern Produtte der deutschen Literatur; die benden Hauptcharaktere, Torfet und Julie, find mit vielem Runftfleiß entworfen, durchgeführt und ausgearbeitet, Die Leidenschaften mit einer Energie geschil. bert, wie wir fie in neuern Romanen nur felten finden.

Aber sein Torset — und das ist die andere Seite des Semaldes — ist ein Bosewicht der ersten Art, und was das Schlimmste ist — der feinsten Art, gegen den alle Love-lace nur Anfanger und Stumper sind. Er ist Wüstling, nicht bloß nach Grundsätzen; sondern diese Grundsätze sind von ihm in ein System gebracht, und dieses System vertheidiget er mit so blendenden Sophismen und rechtfertiget jeden Schritt, den er zur Versührung der in engelreiner Andacht schritt, den er zur Versührung der in engelreiner Andacht

schwarmenden Julie thut, so fünstlich, daß man, wenn man auch des Berf. dichterischer Darstellungsgabe Gerechtigkeit wiederfahren laßt, doch eben fein bigotter hyperorthodorer. Rirchenglaubiger zu feyn braucht, um in biesem Torfet den gefährlichsten aller Teufel, der die Unschuld langfam nach den Besetzen der Unatomie zerfleischt, ju finden. Der verftorbene Anigge machte in seiner Geschichte ber Aufklarung in Aboffis nien es jum Grundsat im Coder der Gefete von Abyffinien, daß es keine Verwandtschaftsgrade, die ein eheliches Bund. niß unter Blutsfreunden unerlaubt machen, gebe; aber Lud. wig Torfet weiß dieß noch weiter zu treiben. Seine Julie, ein Dadden, deren Seele so rein, wie ein von keinem Sauch je angelaufener Rristallsviegel ift, wird von ihm, benin vollen Gefühl, das er von ihrem innern Berth und von der Abscheulichkeit seines Unternehmens bat, jum Opfer seiner Lufte bestimmt - und zwar mit kaltblutiger Ueberlegung bestimmt - felbst dann noch bestimmt, als er sie fur seine leibliche Schwester erkennen muß. Er weiß ihr die Ehe, ja selbst die Hureren zwischen Bruder und Schwester durch Grunde annehmlich zu machen; das Madchen fällt wirklich in feine Arme, und der Teufel weiß fie und fich durch Gruns de au beruhigen und ju rechtfertigen.

Dieser einzige Zug charakterisirt ben Helben dieses Rosmans hinlanglich; andere Versührungsscenen, die hier vorskommen, sind gegen diese nur Kleinigkeiten. Rec. laugnet nicht, daß er auch in der Darstellung dieser teuslischen Sophisserenen, des Verf. Kunst anerkennen muß, und daß er es nicht verhehle, daß es Sophisterenen sind; aber was werden dennoch die Moralisten zu dieser sostenatischen motivirten Teuselsmoral sagen? Wehe dem Verf. wenn der Klerus über ihn herfällt!

Fh.

Walsleben und Helfenstein, oder: soll man henrathen? Ein Versuch nach Benspielen in dialogisirter Form. Danzig, ben Troschel. 1799. 204 Seit. 8. 16 R.

Deutlicher ware gewesen: Ein Versuch in bialogisirten Ere zahlungen; denn die Hauptfrage wird hier in einem Dugend Historchen behandelt, und so viel nur immer fich thun ließ, gespräcksweise. Gerade bieß aber ist Ursach, daß der Dia. logen mehr als einer sehr unnaturlich ausfällt, und Frauenzimmer aus der feinern Welt, wohl gar in Gegenwart von Mannspersonen womit sie wenig bekannt find, einander Dins ge da erzählen, die in guter Gesellschaft schwerlich je zur Sprache gekommen find. Laut des Ungenannten Borbericht gab eine franzosische Novelle den Stoff ber. Da unser Lands. mann aber deutsche Sofe, Mamen und Derter überall unter schob: so entstanden daraus solche Zwittergestalten von Ton und Sitte, daß man nunmehr in Utopien umber irrt, und nach Originalen zu dergleichen Copien sich vergeblich umfieht. Mit einem Wort, die Form ist so gut als verunglückt, und alle bie feinern Discussionen über Chestand, Liebe, Rokettes rie, Egoismus, u. s. w. woran es dem Werkchen sonft nicht fehlt, verlieren durch die Art und Beise, wie solche bier gur Unschauung gebracht werden.

Uebrigens ist das Buch, wenn man vom Dialogenstyl absieht, lesbar genug geschrieben; und eben deshalb fand Mec. es um fo weniger empfehlenswerth. Sehr oft namlich ift barin von Lift und Trug und Ungulaffigfeiten bie Rede, beren Bestrafung entweder gar nicht, oder febr fpat, ober fo zweydeutig erfolgt, daß junge, noch unerfahrne Lefer, Les ferinnen hauptsächlich, den ganzen Spaß für so schlimm nicht halten, und manches sich daraus für den Rothfall merken werden, was ihnen am Ende doch schlecht genug bekommen durfte. Für solche, die mit dem Laufe der Welt upd der Inconsequenz des Herzens schon besser bekannt find, ist frepe lich ungleich weniger zu befürchten; benn biese werden bie meisten der hier aufgetischten Historchen sehr unwahrscheine lich finden, und schon deshalb die Leseren schwerlich aushale Was hilft ein erträglicher, selbst angenehmer Vortrag; wenn das, was man zu horen bekommt unfre Grundfage noch schwankender als zuvor läßt, der Geschmack nicht reis nen Genuß erbalt, und Mitgefühl für Gegenstände verlangt, oder wirklich rege gemacht wird, die dieses Aufwandes am Ende sich unwerth finden? — Huch für Liebhaber von Derfen ist gesorgt worden, als dergleichen aus eigner und frem. der Fabrik mit untergemengt find, und jum Theil wenig. stens

stens ganz wohl sich lesen lassen; denn auch hier giebt es zu erinnern, daß man nicht selten den Grad von Sittlichkeit vermißt, ohne welchen Bucher dieser Art unmöglich auf Empfehlung Anspruch machen durfen.

36.

Leben und Thaten des ehrwürdigen Paters Simpertus; oder Geschichte der Verfinsterung des Fürstenthums Strahlenberg. Zur Lehre und Warnung sür Obscuranten und Auftlärer geschrieben, von dem Bruder Thomas, Pförtner an dem Jesuiter = Collegium zu Strahlenberg. Madrit, gedruckt auf Kosten der heil. Inquisition. 1799. 281 S. 8. 1 Me.

Leider giebt dieser Spiegel nur allzugetreu das Bild eines Verfinsterungsplans zurud. Aesthetisch betrachtet hat diese Geschichte geringen Werth; bie Erfindung konnte dem Verf. nicht viel Dube fosten.; und ben manchen unerkennbaren Spuren achtsatprischer Laune hatten wir dem Berf. doch of. ters mehr Geschmack gewünscht, wodurch das Karrikaturmaf. fige und Possenhafte vermieden worden ware. Im Fürsten. thum Strahlenberg, über das ein indolenter Fürst berrichte, hatte fich durch der Fürstinn ihren Beichtvater, Abbe' Lucius, und durch den geheimen Rath von Frankenstein Aufklarung, oder doch wenigstens der außere Schein derselben verbreitet. Die-Priesterschaft machinirte dagegen; der thatigste Streiter für die Ethaltung des alten Glaubens ift der Beld dieser Beschichte. Aber alle seine Bemühungen, das schwache Licht auszubkasen, alle Verlaumdungen, Wunderfahrikationen und bergleichen, wurden nichts ausgerichtet haben, wenn nicht die französische Revolution die schönste Veraulassung dargeboten hatte, Philosophie und Auftlarung als die gefährlichste Feindinn des Menschengeschlechts zu verschrenen. Mit dies fen in Bewegung gesetzen Triebfedern verband die fromme Priesterichaft noch Die Zauberketten, womit eine junge adliche Emigrantinn das Herz des Fürsten umstrikte. Alles gieng nach ihrem Wunsche; Einkerkerung, Absehung, Bucherver.

Bote, Wallsahrten, Processionen folgten eins auf das andre. Die abgeschafften Kenertage wurden wieder gehalten. Die Wallsahrten wimmelten von Menschen. Keiche Opfer sielen ben den Wunderbildern. Die Bruderschaften bluthen wiesder auf. Die Nacht begann hereinzubrechen. Schwankend neigte sich die Sonne unter dem Horizont. Nebel schwamsmen auf den Thälern. Traurig standen die Berge im Dunstel. Die Unken heulten in den Sumpsen. Die Nachtwächster erfüllten die Straßen mit ihrem Geschrey."

Cp.

# Erdbeschreibung.

Rurzgefaßte Geographie der Römer und Griechen, aus den besten Quellen, ingleichen nach D'Unville Landcharten und dessen Handbuch der alten Erdbeschreibung zum Gebrauche sur Schulen versaßt. Nürnberg, in der Schneiber und Weigelschen Kaiserl. privilegirten Kunst und Buchhandlung. 1799. XVIII und 340 S. 8. 1 RL.

Dieselbe Verlagshandlung, durch welche dies Werkchen erfcheint, hatte fich vorhin in größeren Werken um das Studium der alten Geographie verdient gemacht. Sie hatte.un. ter dem Titel Atlas antiquus Danvilleanus die von D'Un. ville verbesserten Landcharten zur alten Geographie von neuem herausgegeben, und durch diese Ausgabe für Deutschland den Gebrauch dieses schabbaren Bulfsmittels gar febr verbreitet und erleichtert; neben diesem Atlas aber auch eine Uebers fetung der D' Anvilleschen Geographie beforgt; und überdieß ein eigenes größeres Sandbuch ber alten Erbbeschreibung in 5 Theilen, zum Gebrauch der 12 D'Anvilleschen Charten, veraustaltet, das durch den Fleiß gelehrter Manper verfaßt, und in wiederholten Ausgaben berichtiget und verbeffert wor. den ift. Zur weiteren Verfolgung dieses Plans, der auf die Beforderung bes geographischen Studiums abzielte, fand die Sandlung dienlich, noch fur ein jum Schulunterrichte bes stimmtes, kleineres, geographisches Elementarwert ju for: gen. Für baffelbe bestimmte fie erstlich fleinere Chartchen, bie unter dem Titel Atlas antiquus Danvilleanus minor, #798 in Fol. grichienen find; und dann gegenwartige turge gefaßte Geographie, als Beschreibung jum Gebrauch jenes kleinen Atlas. Alles dieß war unfehlbar für das Bedürfniß ber Schulen, und zugleich jum Bortheil ber Sandlung recht gut berechnet; baber es als ein gemeinnubiges Unternehmen

Benfall und Lob verdient.

Aber Schade ift es, daß die Ausführung, der guten Absicht nicht entspricht. Urberall leuchtet in die Augen, baß ber Mann, welcher fich biesem Geschäffte unterzog, bas, was er leiften follte, nicht verstand, oder aus Bequemlichkeit alle Arbeit dem Ropfe ersparte, und den Sanden überließ, also ohne eigene Einsicht bloß abschrieb, was er in abnlichen geo. graphischen Sandbuchern vor fich fand. Ihm bleibt wirklich nichts eigen, als daß er schlecht abgeschrieben, und als Bes dantenloser Abschreiber vieles verdorben hat. Es ist daher unbegreiflich, wie am Ende der Borrede habe gehofft merden tonnen, bag der Benfall der Studierenden die fauere Mabe

des Verfassers belohnen werbe.

Ueberall nimmt man mahr, daß die eigenen Begriffe und Borftellungen bes Berf. verworren, unentwickelt und unbes Stimmt maren. 2118 Beyfpiel burfen wir gleich aus bem Unfange der Borrede die Ertlarung anführen, die er von ber alten Geographie giebt. Unter ber alten Geographie, fagt er, verstehen wir die griechische und romische Geogras Mach dieser Ertlarung kann man denken, er wolle bloß die Geographie von Griechenland und von dem romischen Reiche abhandeln. Er wollte aber fagen: Die Geographie, wie sie in ben Schriften iber Romer und Briechen enthalten Und auch diese Bestimmung pagt nicht auf sein Buch. Denn wenn er von der Vertheilung und Ausbreftung der Machtommen Doah in drey Belttheilen redet, oder Pala. fina nach seinem altest. Zustande, auch wie es unter die 12 Stamme vertheilt war, beschreibt: so fann er sich nicht auf die Nachrichten der Griechen und Romer eingeschrankt haben; fondern er muß aus einer morgenlandischen Quelle geschöpft haben. G. 12 sagt er: "Hispanien liegt sehr westlich von Europa." Wie undeutlich ift diet ausgedruckt. Man follte glauben, Hispania sey ein von Europa gang ab. gesondertes Land. Warum sagte er nicht natürlicher und deut. licher: Hispania ist das westlichste Land von Europa. Rec.

Ee 5

hatte fich mehrere verworrene und undeutliche Stellen bes mertet; aber er fand nachher, daß sie mehr auf Rechnung der Bucher, aus welchen der Bf. abgeschrieben hatte, gesetzt werden muffen. Durch Vergleichung hat fich gezeigt, daß nichts eigene Arbeit; sondern alles abgeschrieben ift. In der Einleitung ben Hispanien und einzelnen andern Landern war bas Handbuch der alten Erdbeschreibung das Original, wovon er eine Copie nahm. Man darf nur eins diefer Bucher neben das andere legen : fo finder man, die Austassungen ausgenommen, wortlich dasselbe. Indesser scheint hier das bloße Abschreiben noch verzeihlich zu feyn. Denn der Berf. hatte in der Borrede wenigstens retlart, es sey die Absicht, auf jenem größeren Handbuche, ein Eurzeres Compendium zu verfassen; auch war jenes, wie dieses, von derselben Buchhandlung verlegt worden. gegen gereicht es dem Berf. zu einem bruckenderen Bormutfe, daß er andere Bucher, auf welche ein gleiches Recht nicht Statt fand, und die nicht einmal von ihm genannt worden maren, wortlich abgeschrieben hat. Es schien nicht der Dube werth, alles zu vergleichen; aber ben Griechenland, Italien und Hegypten, mo Dec. wirtlich die Vergleichung anstellte, hat sich augenscheinlich gezeigt, daß der Verf. des sel. Mitsch turgen Entwurf der alten Geographie, ohne dies Buch zu nennen, größtentheils wortlich abgeschrieben hat. Bum Deweise wollen wir einige verglichene Stellen als Proben neben einander ftellen :

Witsch.

Italien. (S. 7.) Dieses Land ward gegen Morden von den Alpen begrangt : ges gen Often Schied es der Fluß Arsia von Illyrien; gegen Besten der Fluß Varus von Galliens gegen Mittag wur. de es von dem ligustischen oder turrhenischen Meere oder Mare inferum, gegen Mor. gen von dem adriatischen und jonischen Meere umge-In den altern Zeiten ben. wurde nordliche. aber der Theil, die heutige Lombardie, e nicht . ...

### Aurzgef. Geogr.

(S. 85.) Italien wurde gegen Morden von den Alpen begränzt; gegen Often schied es der Flug Arsia von Allys rien; gegen Westen der Fluß Varus von Gallien, gegen Mittag wurde es von dem ligustischen oder tyrrhenischen Meere oder Mare inferum, gegen Morgen von bemadria. tischen oder jonischen Meere umgeben. In den alteren Beiten murde aber der nord. liche Theil, die heutige Lome bardie, nicht zu Italien gerechs

Į

Conto

#### Mitsch.

nicht zu Stallen gerechnet, weil es Gallier zu Bewohnern hatte.

Griechenland. (6.72.) Bor dem Somer hatte Grie. denland noch feinen gemeinschaftlichen Damen. 3weit Stamme bewohnten feit den alteften Beiten diefes Land, die Pelasger und Hellenen. Bende wohnten Unfangs durch einander, und führten haufige Kriege mit einander. Endlich wurde der Mame der Sellenen der allgemeinfte. Die Pelasger flohen. Dieß geschah einige Zeit nach bem Homer. Seitbem ift ber Mame Hellenen unter den Griechen felbst der gewöhn. lichste worden. Der Mame Grieche (Tocunos) war als ter, aller Wahrscheinlichkeit nach aber nur ein Particu. larname; den befonders die Griechen in Epirus und Mes tolien führten, Die ben Ros mern am erften befannt wurden.

Mittel = Aegypten (S. 302 f.) Nordwarts von Memphis auf der Abendseis te, stehen, auf einem zum libyschen Gebirge gehörigen Felsen, die dren größten da noch vorhandenen Pyrami. den. (Piramyden). größte ift unten auf jeder Sate 700 Schritte, flefte. 

#### Kurigef. Geogr.

rechnet, weil es Gallier au Bewohnern hatte.

(S. 137.) Bor bem Soi mer hatte Griechenland noch teinen gemeinschaftlichen Da. men. Bivey Stamme bewohnten feit den altesten Beiten diefes Land, die Des lasger und Sellenen. Bens de wohnten Anfangs durch einander, und führten haufige' Kriege mit einander. Endlich murde ber Dame der Sellenen der allgemeine fte. Die Pelasger fioben. Dieg geschah einige Zeit nach bem Somer. Seitdem ift ber Mame Sellenen unter deir Griechen felbit der gewohn. lichste geworden. Der Mas me Grieche (Graikos) wat alter; inzwischen ist es mir mahrscheinlich, daß berfelbe nur ein Particularname ge. mefen fen, den befonders bie Griechen in Epirus, Afars nanien und Aetolien führten, die den Romern am ersten bekannt wurden.

(S. 320 f.) Zwischen dem Delta und Memphis auf der Abendseite feben, auf einem jum lybischen Gebirge geho.
rigen Felsen, die den groß. ten noch jest vorhandenen Pyramiden. Die größte ist unten auf jeder Seite 700 bis 800, die fleinste 300 Sug lang. Wor diesen Pyras

miden

#### Willab.

fleinste 300 Schritte lang. Diefe Gebaude findet man noch durch gang Hegypten gerftreut; aber am gus meift. mit Sand bedeckt. Sie wa. ren der Stolz ber altagyptis ichen Konige, an benen fie ungeheure Summen Bur Grundla. schwenderen. ge bienten hohe, fpisige, ber Conne geheiligte Saulen, Obeliften, coer Pi - ra - mu - e genannt, die man nachher umbaurte. Sie find aus Bruchsteinen von allen vier Seiten ber in Treppenform gebanet. Jede Lage Steine Dient ju einer Stufe. find fie abgestumpft. Man fann auf der Spite herum. geben. 3hr Gebrauch laßt Ach nicht bestimmen.

#### Anrigef. Geogr.

miden lag die Sphynx, aus einem Stein gehauen, welche noch jest zu sehen ift. -Mehrere Pyramiden findet man noch durch gang Megyps ten zerftreut; aber am guß meift mit Sand bebeckt. Gie waren ber Stolz ber altagpp. Ronige, an benen diese ungeheure Summen verschwendeten; Die größte, woran 20 Jahre lang gear. beitet worden ift, foll 16 bis 1800 Talente gefostet haben. Bur Grundlage dienten hohe, spigige, der Sonne geheilig. te Saulen, Obeliften ober Pi-ra-mu-e genannt, die man nachher umbauete. Gie find aus Bruchfteinen von allen vier Seiten ber in Treppenform gebauet. Jebe Lage Steine bient zu einer Stufe. Oben find fie abger stumpft, so daß man auf ber Spige berumgeben fann. Ihr Gebrauch laßt fich nicht bestimmen.

Fast so genau, als in diesen Proben, sinden wir das solgens de gleichlausend mit Nitsch. Daben befremdet noch mehr dieß, daß aus Dankbarkeit der sel. Nitsch gar nicht genannt, und im Segentheil auf eine unwahre Art auf dem Titelblatt zu Italien und Griechenland, S. 83 die Ankündigung ster het: "Italien und Griechenland. Vom sel. Zerrn Kirchenrath f. A. Stroth, zu Gotha.

Zwischendurch hat der abschreibende Verf. etwas Eigenes anzuslicken gesucht; das aber ganz in das Ungereimte sällt, weil es nur aus Zeitungsnachrichten aufgefaßt ist, und gar nicht zur alten Seographie oder zu dem Zwecke des Buchs ges hört. Von der Urt ist die Anmerkung zu Raschid oder Ro-

Seite

sette in Negypten, S. 316: "Zwischen hier und Tamiathis, Damiat, geschah das Tressen zwischen der englischen und französischen Flotte, den sten-Aug. 1798." Auch die ähnteliche Bemerkung zu Melite oder Malta, S. 135: "Diese Insel wurde im J. 1798 im Julius von den Franzosen, und ter Commando des Generals Bonaparte, aus Corsica gebürtig, nach einer kurzen Gegenwehr, erobert, und die Maltheser» Ritter daraus vertrieben."

An den Schulen, für welche dieses Buch bestimmt ist, hat sich der Verf. noch besonders durch die Fehler wider die Rechtschreibung in den Namen, wovon es durchaus entstellt ist, rechtsgröblich versündigt. Es ist, als wenn er selbst gat keine seite Grundsäße gekannt habe. S. 3 Libicum mare; S. 6 Lybya, S. 11 Prolomäus. S. 13 einmal Pyres näen und gleich nachher Pirenaei montes. S. 168 Assir vien. S. 320 Pyramyden, und ein paar Zeilen weiter Pyramiden. S. 314 Musäum. S. 192 Pontus Euris nus sonst äzerzog anstatt äzerog. Das sind nur einzelne Benspiele.

Ein Register hat das Buch nicht; ob es gleich der Ses brauch unentbehrlich macht.

B

Seographie der Griechen und Römer, aus ihren Schriften dargestellt von Conrad Mannert, ord. Prof. der Geschichte zu Altdorf. Erster Theil. Allgemeine Einleitung. Hispanien. Zwente, ums gearbeitete Auflage. Mit zwen Kärtchen. Nürnsberg, bey Grattenauer. 1799. XVI und 448 Seit. 8. und noch besonders das Namen-Regisster. 2 Re.

Ben der zwenten umgearbeiteten Auflage eines Werks, dessen Einrichtung und Werth damals, da es zuerst erschien (J. 1788.) genau beschrieben und gewürdigt worden ist, ist bloß daran gelegen, die Leser zu belehren, wie viel das Werk durch Umarbeitung gewonnen habe. Daß der Inhalt durch

Zusähe erweitert worden sen, läßt sich schon aus Vergleichung der Seitenzahlen bemerken, Die ben der erften Musgabe bis 413, ben der neuen aber bis 448 geben, so daß, ben einer len Papier und Schrift, die neue Ausgabe um 2 Bogen 3 Seiten starter ift. Welche Gegenstande aber im Buche, oder welche Theile des Buchs in der neuern Ausgabe Zusate er. halten haben, getraute fich der Berf. felbft nicht anzugeben, weil alle zu sehr zerstreut und vereinzelt maren. entschuldiget er zugleich, daß die Vermehrungen und Aban: Derungen fut die Befiger der erften Ausgabe nicht besonders abgedruckt worden. "Ich war Willens, fagt er in der Vorr! & XV., für die Befiter der ersten Ausgabe, die Abande rungen der zweyten besonders drucken zu lassen; fand aber bald die Unmöglichkeit, weil sie fehr haufig in kleinen Einschiebseln, Umwandlung der Perioden 2c. bestehen." Als unmöglich wird fich schwerlich Jemand bas, was der Berf. Unfangs willens war, und nachher unterließ, vorstellen ton neil. Es konnte nicht einmal große Schwierigkeit haben, die erwähnte Gefälligkeit den Lesern der erften Ausgabe zu beweit Unbedeutende Beranderungen; Die bloß bie Stellang der Worte und den Periodenbau betrafen, durften übergan. gen werden; Alle übrige veranderte Stellen, alle eingeschal tete Zusate, alle hier und da angebrachte genauere Bestims mungen und Erlauterungen konnten hingegen mit leichter Mühe wortlich aus des Verf. Exemplar herausgeschrieben und abgedruckt werden; sie wurden, wenn man zumal eine etwas kleinere Schrift gewählt hatte, nicht mehr als zwen Bogen betragen haben. Diefer kleinen Dube und biefes geringen Aufwands war die Sache werth, als wodurch den Befigern der etsten Ausgabe, ihre Eremplate vervollständigt werden konnten. Sie wueden diese ihnen verschaffte Bequemlichkeit gewiß gerne benußt, und mit Dank erkannt haben. Was möglich ist, soll von unserer Seite geschehen, die Lefer über die Veranderungen, Erweiterungen und Zusie ber zweyten Ausgabe zu belehren. Der Rec. hat sein altes Eremplar mit der neuen Musgabe verglichen, und in demfelben die Abweichungen bemerkt. Diese will er hier ans zeigen.

Einleitung in die Geographie der Alten. fleine Veranderungen, wie S. 11, wo die M. 2(g, statt Anarimander, sett: des Thales Schüler Anaximans der, wollen wir weiter nicht ermähnen. S. 18 ift von den

Methio.

Methiopiern und ihrem Lande eine weitere Nachricht aus bem Berodot eingeschaltet. S. 21 wird noch benläufig angeführt, daß der von dem Haße der Alegyptier gegen Auslander, bergenommene Zweifel wider bie vom Konig Nebo durch Phonis: cier veranstaltete Umschiffung von Afrika, durch die Borftele lung von dem großen Unternehmungsgeiste des Deboi ges schwacht werden konne. S. 22 bas vom Reardus Ungee führte, ist in der neuen Ausgabe weggelassen. S. 23 in dem. Abschnitt: Endlich ic. die beygebrachten Grunde etwas mehr entwickelt und verdeutlicht. S. 91 in dem Artikel Eratosther nes, unten in der Rote hatte der Berf. in der erften Ausgas: be geschrieben: Er (Eratosthenes) schrieb, außer seinem geographischen Werke, noch viele Bucher in andern Biffene schaften, von denen nichts mehr übrig ift. Diec. hatte fic ju dem nichts bemerket, mas dagegen angeführt werden konnte. Jest in der neuen Ausgabe ift es so gemildert und berichtigt worden: "Bon denen nichts mehr übrig ist, als einige Bleinigkeiten." Bu G. 123 ift in der N. U. G. 125 - 129 ein Artifel von Dionysius Periegeta eingerückt. worden, der ganz neu ift. Borbin mar er ausgelaffen. Bus gleich von den latein. Uebersetzungen und griechischen Comsmentarien oder Scholien darüber, auch des Uebersetes Aviens eigener geographischen Beschreibung, nach den vorhandenen Fragmenten. Vorhin war nur (S. 184. N. A.) im Bore bengehen des Dionpfius Ermabnung geschehen, die nun, das Dionufius einen eigenen Artifel erhalten hat, naturlich in der N. A. hernach weggelassen worden ist. Zu S. 178 ente halt die M. A. S. 184 - 188 eine genaue Machricht von der ersten gang griechischen Ausgabe des Ptolemaus, burch Erasmus, der Sandschrift, woraus diese geflossen, und den altesten lateinischen Uebersehungen: Sur79 zu der Rote x). wird in der M. A. (S. 189) zugesett: "Die Geographie des Berlinghieri, Florenz ohne Jahr ist dem Drucke nach mit der Ulmer Ausgabe gleich alt, und hat, wie diese, neue Charten. Die altefte Charte von Deutschland befindet fich in Schedels Chronicon. Mbrg 1493." Bu S. 1814 - 184 findet man in der M. A. G. 191 - 195 kiniger bestimmtere Ungaben und Urtheile über die Barianten, in ben Sandschriften und Ausgaben des Ptolemaus, über Die Charten zum Ptolemans, und von Agathodamon. Was hingegen hier die alte Ausgade hat, ist in der N. A. hinauf zu der Nachricht von den ersten Drucken und Uebersebun.

sepungen, S. 184 - 188, die wir vorhin ermähnt haben. gezogen worden. Zu S. 201 llefert die M. A. (G. 201-205) einen gang neuen Artifel über die Itinerarien ber Alten, davon die erfte Musgabe gar nichts enthielt. Dare unter find nicht bloß scripta itineraria, sondern auch picta begriffen, folglich zugleich von der Peutingerischen Zafel, die von der letzten Gattung ift. Der Verf. fett fie in die Regierungszeit des Raisers Severus, weil fich in derselben feine Einrichtung, fein einziger Ort finde, welcher durch fpatere Regenten seinen Ursprung bekommen. Aber bas in ber faiserlichen Bibliothek vorhandene Original sen nicht gleichzein tig, und verrathe vielmehr durch den Charafter der Schrift züge, und das bengebrachte Zeugniß des Abschreibers ober copirenden Monchs, Das 13te Jahrhundert. — Dies find ohnfehlbar die Bauptveranderungen in der Einleitung, Dazu fommen noch einige unbedeutende Modificationen und But fate; S. 208 statt die Alten nehmen nur 4 Winde an, fagt die D. 21. S. 223 etwas bestimmter: Die altesten Grie. chen ic. S. 210 ben ben Winden Cteffa, macht die R. I. S. 225 den Zusat: "Das Zeichen vom Unfang der Etestä! waren unfirirte, nicht anhaltende Windstoße. Sie erhielten daher den Mamen Prodromi, Vorläufer." Bu 216 enthält die D. A. S. 231 die Berse aus dem Seneca, welche in der 21. 21. bloß citirt maren. — Uebrigens ift es befrem dend, daß herr Prof. M., da er sonft Literatur nicht ausschließt, ben der Peutingerischen Tafel nichts von Gatterers Bermuthungen , beym Eratofthenes nichts von Uncher's und Seidels Fragmenten : Sammlungen, benm Potheas nichts von Murrans Borlesung, benm Mearch nichts von Bincents Untersuchungen, und nichts von Beerens Abhandlung, benm Hanno nichts von Falconer's Forschungen oder Heerens Bermuthung, benm Berodot nichts von den Gottingischen Preise schriften erwähnt bat.

Erdbeschreibung von Spanien. S. 278 vor laes pa, werden in der M. A. S. 293 zweh Inseln eingeschaltet, Agonida und eine Namenlose. S. 279 unten, der Zussas, die Lage von Ebora betreffend, in der M. A. wengelassen. Was weiter oben auf derselben Seite steht. "Hispalis, Herodots Tartessus" wird in der M. A. 294 durch einige Stellen aus Schmnus, Chius und Avienus erläutert. Jum vorletzten Absahe dieser Seite wird in der N. A. S. 295 hinzus

V socio

hinzugesett: "Die westliche Mundung (des Batis oder Tartessus) muß auch in alten Zeiten sehr unbedeutend gewesen fenn, weil Ptol. nur eine einzige bestimmt, mit ber Benfi. gung, es sep die ostliche (το ανατολικον σομα). Seine Zahlen fallen genau auf die noch jest vorhandenen." 3. 280 wird Mancherley verandert. Gine andere Unachpfis ließ der Berf. in der A. A. neben dem Stadtchen Rota treten, in der M. A. (S. 295) zu benden Seiten des fleinen Flußes Guadelte. Die Stadt Affan, jest richtiger Affa; vorbin 4 geogr. Meilen von der Rufte entfernt gefest, jest 3 geogr. Meilen; vorhin unter dem heutigen Flecken Trebujeha, jest in der Rabe des heutigen Zerez de la Frontera. Mundung des namlichen Fluffes jest das Caftell Chora bemerkt, auch erinnert, daß der Fluß felbst vor der Romer Zeis ten 3berfluß, und das Corenfische Ufer in frubern Zeiten der Tarteffische Meerbusen genennt worden. Bu G. 284 finden wir in der N. A. (S. 300) die Ursache des Ramens Cimbis erklart, namlich von dem fleinen Bolfe Cempfi, welche einst hier neben ben Tarteffiern ihre Bohnfige hatten; auch Die Lage von Menestheus Safen wird genauer bestimmt, und mit der neuen Geographie verglichen. "Ben Puerto Real, oder nach Strabo und Ptolem. etwas fublicher benm Caftell St. Louis." Alle übrige Vermehrungen der It. 21. bestehen entweder in eingeschalteten Dertern, welche die 21. 21. nicht hat, ober in berichtigten Bergleichungen mit ber neuen Erd. beschreibung und der gegenwartigen Lage bestimmter Derter, ober in erweiterten Rachrichten.

Eingeschaltete Derter haben wir. bemerkt, zu S. 303 Tucci, nach Ranaka; S. 342 nach dem Urtikel Mavis Aubio, wird zugesett: diese ganze nordwestliche Ruste Bispaniens habe ben Damen Ophiusa geführt; wegen ber Schlangen, welche einst die Oftrymnes von derselben in das subliche Britannien getrieben haben sollen. Bu G. 347 gwischen Ufturifa und Petavonlum eingesaltet : Palantia, mit Mert. malen, die beffen Lage bestimmen, und diesen fleinen Ort von einem andern Pallantia ben den Batfåern unterscheiben. Bu G. 347 nach Interamnium Flavium ein anderes Interamnium etwas sidlich von ber Stadt Leon und Memetobriga, die subwestlichste Stadt der Usturer, ben dem Einfluß des Silflusses in den Minno. Zu G. 354 nach 216 ba: die Stadt Tulonium 7 Milliar. westlicher als 211ba.

77. 21. D. B. LII. B. 2. St. VIII Geft.

Bu S. 356 nach Iturissa: die Stadt Jakka ber Bastonen in den Pprenken, noch jett Jaca im nordwestlichen Aragon. S. 365 Titvatia weggelaffen und eingeschaltet: Mantua, ein unbedeutender Ort, nord fil ch von Complutum, woraus man das heutige Madrid hate erzwingen wollen. S. 366 Sisabone; zugesett: (Sitelo n. It. Unt.) Es liegt auf der geraden Strafe zwischen Emerita und Laminium; und da der wahre Abstand mit den Angaben des Stin. zusammen. trifft: so ist Sisalo gang in der Rabe des Fleckens Gars banuela ju suchen, nordlich von der Provinz Cordova und fudlich von der Guading." S. 371 nach Klunia, davon Die Beschreibung erweitert ift, wird eingeschaltet: Rauda, mit Bestimmung ber Lage. S. 373 nach Mumantia eingeschaltet: Lukris, das heutige Soria. S. 375 nach Baria, deffen Lage bestimmter angegeben wird, eingeschaltet: Tritium etwas oftlich von der heutigen Stadt Najera. S. 380 wird das land der Jlergeten durch den Zusaß beschränkt: "Mur ein fleines nordwestliches Stud von Aragon gehörte noch ben Bafkonen." Sier wird eingeschaltet: "Das Gebirg Edulius, die naturliche Granze zwischen benden Bolfern, mit dem Flusse Aragon, der durch jenes Gebirg feine Richtung erhalt." In ber a't n Musgabe war jenes Gebirg S. 385 ermabnt, und unter feinen neuern Benennungen bekannt gemacht worden, welche der Berf. in der D. 21. wege gelassen hat. S. 383 nach J'epsta wird eingeschaltet: bas Städtgen Castra Helia, am Iber; ich weiß nicht wo. Bon Ilerda wird, die Lage genauer bestimmt. Bon Bergusa die Dachrichten erweitert, und Die Lage Durch die heutige Stadt Barego bestimmt; oftlich von der Stadt die Quelle des fluf. ses Atur S. 384 nach Ralagurris eingeschaltet: "die Straf. se von Casaraugita gerade nordlich über die Pyrenden nach Gallien und langst derfelben Sorum Gallorum, in det Mahe des Flusses Gallego, in der Gegend vom Flecken Tor: mos; Ebellinum 22 Mill. davon; ben Hlue, exwas eft. lich vom Flusse Ballego. Der G. pfel der Pyrenden 24 Mill. entfernt, trifft den Pag Lavedan. Aspaluca 7 Mill. weiter, ben heutigen Fleck Lur, schon in Frankreich. Iluro 12 Mill. weiter, Den heutigen Fleck Argels. Beneharnum 12 Mill. weiter den fleck St. De., der Granze von Bearn. Man , nimmt für den letten Ort Lescar an. 4

Erweiterte Machrichten und genauere Vergleichungen mit der jegigen Lage der Derter find uns vorgetommen. S. 305: Julia Sidentia, vorhin verglichen mir dem Gradt. chen Guadalcazar, jest mit dem Flecken Almodovar. Festung Urkao, vorhin bloß ostwarts von Korduba, jest bestimmter : 9 geogr. Meilen oftwarts 2c. S. 336 gu dem Worgebirge Kuneus fommt der Zusat: "Sier war in den altesten Zeiten die Granze zwischen den Rynetes und Cempfi und die Insel Caes, deren Sudspiße das C. St. Maria ift, nannten die Griechen Patanion." S. 323 Julia Myrtis lis - vorbin "in der Gegend der fleinen Stadt Alfutim in Algarve;" jest: "Hent zu Tage Mertola, welches auch das Maas des Itin. Unt. von Esuris, einem fleinen Orte an der Mundung des Unas, nach Myrtilis genau beftatigt." S. 324 gu Balfa: "die Landspige ift das heuti. ge C. de St. Maria, auf der Insel Caes, welche vor Faro liegt." Bu Salacia: "mit dem Bennamen urbs imperatoria. Etwas nordöstlich von der Mundung des Kallipos, also an der Stelle von Setubal; er nimmt folglich die Dun. dung des Flusses erst da an, wo sie die offene See erreicht." S. 325 zu Olisipo; vorbin: "Ob Olisippo das hentige Lisabon fep, getraue ich mir nicht zu bestimmen." Jest: "Olisippo ift gang gewiß das heutige Lisabon." Siernach ift denn auch der Text umgeandert, um diese Behauptung einleuch. tend zu machen. S. 327 zu der Bestimmung der Lage von Medubrika kommt noch der Zusaß: "wenigstens nicht nords lich über den Tajo, wohin man diesen Berg gewöhnlich in Die Sierra de Eftrella fest. Denn der Dame felbst beweist schon, daß sie gu den Reltifern, nicht zu den Lusitanern gehort, und der fleine Rrieg, burch welchen Stadt und Berg befannt wird, wurde gang in ber Rabe von Batica geführt." S. 348 Lucus Affurum; vorbin: "ungefahr der Flecken Guardo; Oviedo kann es nicht seyn." Beht: Das heutige Wviedo." Dieg wird dann bewiesen, und bas Widerfore. chende gehoben. Der Artikel Glavionavia wird so umgeans "Die aufferfte Spige Diefer Salbinfel, ber einzigen an diesem Theil der Ruste, ist das heutige Cabo de Pennas; und Klavionavia lag auf ber Bestseite besselben, im Innersten des Busens, welcher Rio de Aviles heißt. Denn Ptol: fest diesen Ort nur in febr geringe fud : oftliche Entfernung von Navilloio (Malon) dem Grangflusse der Lucenfer. S. 349 zu Moelus; "Heutzutage Villa viciosa, der zwar 8f 2 flein

klein ift; aber eine große Mundung macht. Wenn die vom Ptol. angegebene Entfernung nicht zu flein ware, mußte man ehe den wichtigeren Rio de Sella dafür annehmen." S. 350 wird vor Juliobriga eingeschaltet: "Un der Ruste bemerkten die Alten feine Stadt; sondern Ptol. den Bluß Aerva u. s. w. S. 351 eine bestimmtere Angabe des Lan: des der Murboyi. S. 352 Flaviobriga; vorhin: "Es MBilbao 20." Jest: "Ift außerst wahrscheinlich Santan. der, der einzige beträchtliche Safen dieser Gegenden an der See." S. 353 Deva in Guipuscoa. Jest: "Ist — zu: verläffig der Fluß von Bilbao, bey den Spaniern Navion" mit weitern Erläuterungen. S. 357 Grakuris; vorhin: "Ist außerst wahrscheinlich Alfaro." Jest: "Ist außerst wahrscheinlich Agreda. Und so wird es erlautert. S. 361 Lakobriga; bestimmter also angegeben: "6 geogr. Meilen gerade westlich von Segisamum (Sasamon), also ganz nahe ben dem heutigen Viltasarracino in Toro, ben einem westlichen Mebenflusse der Pisuerga." Rauka; die Lage wird in der N. A. bestimmter so angegeben: "Mach Prol. lage die Stadt beym heutigen Rioseco. Aber Appian giebt schon eine sublichere Lage zu erkennen. Da nun zugleich das Itin. Unt. Cauca 29 Mill. von Segovia entfernt, und genau in dieser Lage der Flecken Coca am Flusse Eresma ist: so muß man dieß fur die mahre Stelle halten." S. 371 gu Blunia eingeschaltet: "Die Lage dieser beträchtlichen Stadt darf man mit Zuverlässigkeit ben dem Flecken Corunna, oder eigentlich etwas westlicher suchen." S. 374 Seguntia, so berichtiget: "Mach ber Richtung und dem Maas des Itln. Unt. zwischen Complutum und Dilbilis, in den südlichen Theilen der Proving Goria, westlich von den Ufern des Flusfes Zalon. — Das Seguntia des Strabo ist ein verschie. dener Ort." S. 377 Segede; "Gewiß, daß die Stadt in der Herrschaft Molina, wahrscheinlich ganz in der Nähe des Tajo lag." S. 383 Flerda. Die angegebene Lage wird weiter durch Zusätze erläutert. Go auch S. 384 von Julia Lybica; S. 386 von den Auseranern und von Hqua calida, die der Berf. jest zwischen Vique und Gero. na sett. S. 392 von Illici; und von Alone. S. 394 von Egelaffa. Der Berf. anbert und erweitert die Nachricht davon also: "Lag an der alten Landstraße, welche die Its. mer von Tortosa am Ebro nach Castulon und Corduba durch das innere Land geführt hatten. Hus diefer Ungabe murde

Niemand die Lage sinden. Aber Plin. belehrt uns, daß in der Nähe sehr feines durchsichtiges Steinsalzerzeugt werde. Das durch entdeckt sich das heutige Städtchen Pniesta, auf der Sudsosskite der Provinz Cuenca, und der benachbarte in der Nähe des Xucar liegende reiche Salzberg, welcher die nämliche Art von durchsichtigem, sehr hartem Salze heute liefert 2c.

Die Hauptverbesserungen und Zusätze kann der Leser aus unsern Auszügen und Bemerkungen übersetzen.

Eine eigene Bequemlichkeit verschafft der neuen Ausg. das angehängte Namen : Register, welches der alten Ausgabe ganz mangelte.

Ut.

Versuch einer sostematischen Erdbeschreibung der entferntesten Welttheile, Ufrika, Usien, Umerika
und Südindien. Ufrika: Sechster und lekter
Theil, oder die Varbaren, Madera und die Canarischen Inseln. Von D. Paul Jakob Bruns,
Herzogl. Braunschweig. Hosrathe, Professor und
Vibliothekar in Helmstädt. Nürnberg, in der Schneider= und Weigelschen Kaiserl. privil. Kunstund Buchhandlung. 1799. 24 Bogen. gr. 8.
1 Mc. 8 N.

Es freut uns, ben so manchen unvollendet gebliebenen Buschern, die Vollendung eines Werkes ankündigen zu können, das eine sehr merkliche Lücke in unster außereuropässchen Seosgraphie auszufüllen im Stande ist, wenigstens zum Muster dienen kann, wie eine solche Seographie geschrieben werden muß, wenn sie einen hier möglichen Grad von Zuverlässigskeit und Gründlichkeit haben soll, indem der Verf. nach Vorsausschickung einer kritischen Notiz der vorhandenen und gesbrauchten Quellen, alle einzelne statistischen, naturhistorischen ober topographischen Angaben mit Anctoritäten belegt — eine Pünktlichkeit, die freylich unsern geographischen Abschreisbern nicht behagt. Doch eigentlich zu reden ist nicht einmal mit diesem Theif die Veschreibung von Afrika geendigt, insent

dem noch ein Theil, ber die allgemeine Ginleitung, Register , nebst gesammelten Busagen und Berbefferungen enthalten wird; nachfolgen foll. Diefer gange Band enthalt eigentlich Die XI. Abtheilung bes gangen Berkes, von ber Barbaren, ben barbarischen Staaten, Marocco, Algier, Tunis, Tripoli, und besteht aus 6 Rapiteln. 1) Bon der Barbaren überhaupt, woben der Berf. im sten & die Produkte Des Landes in Unsehung des Thierreichs nach dem Blumenbachschen, und die des Pflanzenreichs, aus des Abt Poiret Reise nach der Barbaren, nach dem Linneischen Spftem, und zwar nach alphabetischer Ordnung, sehr vollständig aufstellt. Won dem Königreich Marocco. 3) Algier. 4) Tunis moben der Bf. auch, nach geendigter Topographie, Biledulgerid, als ju Tunis gehörig, gebenkt, ohne auch nur mit einem Wort zu fagen, in welchem Verhaltniß eigentlich biefes Land mit dem Staat von Tunis ftebe. Much urtheilt der Verf., daß in der gangen Barbaren, Tunis ber am meiften gebildete Staat fen, und vielleicht am erften aufhoren werde, Seekas peren ju treiben, und dargegen Sandel, Feldbau und Danufakturen in Aufnahme bringe. 5) Tripoli. 6) Das dera und die Canatischen Inseln. 10 Wer sollte hieraus nicht schließen, daß Madera, weil es ber Krone Portugal gebort, nicht zu ben Canarischen Inseln gerechnet werde, und daß die Canarischen Inseln ein Bestandtheil der Barbaren maren? Damit man inzwischen nur aus einer Probe feben konne; in welcher Ordnung der Berf. in Beschreibung der benrerkten Lander zu Werke gebe: so wollen wir den Inhalt der Paragraphen der Beschreibung von Algier angeben. Lander : und Reisebeschreibungen. Lage, Große, Bevolferung. Boden. Fluffe, Berge. Chorographie der Proving Mascara. Gebiet der Stadt Algier. Die Provinz Titiri. Die Proving Conftantine. Ginwohner, Burten. Colcris (Rinder aus der Che der Turken mit Maurinnen und Regerinnen) Araber, Rabylen (Abtommlinge der altesten Bewohner des Landes) Rleidung der Einwohner. Mahrung. Beprathen. Beschäfftigung, Handwerke. Landbau. Jagd. Religion. Begrabniß. Juden. Renegaten. Meger. Christen. (Die Consuls der Protestanten brauchen zu geiftlichen Umtever. richtungen feine fatholische, sondern griechische Geistliche.) Staats : und Regierungs : Berfassung. . Staatsbeamte. Staatseintunfte. Justig. Armee. Geemacht. Traktate mit fremden Machten, Consuls. Sandlung. Man sieht, dak

daß bennahe alles erschöpft ist, was sich über biefe Lander sagen laßt: nur, glauben wir, hatte aus der Geschichte, wie es z. B. ben Abyfinien geschehen ift, und von den Altere thumern mehr mitgenommen werden konnen, welche lettern bisweilen nur gang furz berührt werden. Ben Matera hat der Verf. bloß Macartney's Reise nach China genutt. doch auch andre Reisende von dieser so oft besuchten Insel manche gute Nachrichten gesammelt haben. Zuweilen mochte man auch wohl da, wo von einander abweichende Nachrichten gesammelt sind, ein kritisches Urtheil vermissen; oft wünscht' man altere Ungaben durch neuere Dachrichten berichtigt zu sehen, oder mehrere Vollständigkeit, wo der Verf. etwas durftig ist; jedoch dergleichen ist frenlich dem Leser leichter zu wunschen, als es vielleicht dem Berf. zu leiften mar. bemerkt man zuweilen einige, vielleicht durch Uebereilung, ober auch wohl durch Drucksehler, entstandene fleine Widerspru-Die Langenang ben noch dem Londner Meridian hatten doch wohl fur deutsche Leser nach dem von Ferro reducirt werden sollen. In der Vorrede stellt der Verf. in ges drungener Karze bie feither, von mehr als einer Selte ere öffneten guten Aussichten zur Erweiterung der Erdfunde von Ufrika zusammen; außert aber auch, nicht ohne Grund, die Beforgniffe, die fich diesen Soffnungen entgegenstellen. Wir verbinden sogleich mit dieser Unzeige:

Neue systematische Erdbeschreibung von Aegypten. Herausgegeben von D. Paul Jakob Bruns, 2c. Murnberg, in der Schneider = und Beigelschen Kunst = und Buchhandlung. 1799. 22 Bogen. Zwenter Theil.' 19 Bogen. gr. 8. 12 98.

Bekanntlich fieng ber Verf. seine Ufrikanische Erdbeschreis bung mit Aegypten an. Wir vermutheten daher beym erften Unblick des Buches, zwar nicht eine gang neue Bearbeitung, boch eine neue Auflage, welche die durch die neueste Besikneh. mung von Neappten erregte Reugierde veranlaßt haben moche te. Das ift fie aber feines von benden; sondern die gegens wartige Verlagshandlung hat bloß, nachdem sie den Ver-

lag

lag des Werkes von der erstern zu Halle an sich gekauft hat, der Ausgabe von 1791 ein geändertes Titelblatt mit ihrer Firma vorgesetzt. Der sogenannte zweyte Theil dieser Beschreibung von Aegypten geht Aegypten gar nichts an; sondern enthält, ebenfalls unter diesem neuen Titel, die Beschreibung von Nubien und Abykinien.

Bg.

Christoph Daniel Ebelings, Professors der Geschichte und griechischen Sprache am Hamburgischen Gymnasium, Erdbeschreibung und Geschichte von Amerika. Die vereinten Staaten von Nordamerika. Vierter Band. Hamburg, ben Bohn. 1797. 2 Alph. 13 Bog. 8. I M.

#### Much unter bem Titel:

D. Anton Friedrich Buschings Erdbeschreibung — Dreyzehnter Theil, welcher Amerika begreift, 2c.

Dieser Band beschäfftigt fich ganz allein mit ber Proving Pennsylvanien; dem wichtigsten unter allen Staaten ber Union. Dach den amerikanischen Erdbeschreibern beträgt ble Große deffelben 2118 geogr. Quadratmeilen, folglich mehr als der gange oberfachfische Rreis. Die Scheidungslinie zwie schen Pennsylvania und Maryland ift lange freitig gewesen, well die benderseitigen Frenheitsbriefe die Granze vom 40 Gr. der Breite an rechneten, ohne anzugeben, ob dieser Brad mit eingeschlossen sey oder nicht. (Da dieser Grad in bepe den als die Granze benannt war: so war der 40ste Parallel als bie Scheidungslinle offenbar zwischen beyden Staaten gemeint.) In Unsehung des Klima muß man den oftwarts von den Gebirgen liegenden Theil des Landes, von dem im Der erfte zeichnet Beften berfelben liegenden unterscheiden. sich durch plößliche Abwechselungen des Wetters, und durch die außerst hohen, aber nur febr kurze Zeit anhaltenden, Gras de der Hitze und Kalte aus. Der Delaware ift gewöhnlich drey, zuweilen neun Wochen, jedoch mit Unterbrechungen,

zugefroren, und felten kommt die Schifffahrt vor bem Darg wieder in Bang. Seit Menschendenken hat fich dieg Rlima fehr verandert. Der Winter kommt spater, und halt langer an. Es schnepet nicht mehr so viel, wie ehemals; regnet aber weit mehr. Der Anbau des Landes ist noch nicht bes trachtlich genug, daß er daran Schuld seyn konnte. Das Wasser in den Bachen verringert sich, und manche sonst schiffe bare Fluffe find es jest nicht mehr. (Ohne Zweifel eine Folge des wenig fallenden Schnees.) Bang anders ift es auf der Westseite der Bebirge. Dort ift es weder so beiß, noch so kalt, noch die Abwechselung so häufig, und so schnell, und das Klima überhaupt milder. Das bloße Aushauen ber Walder ohne Urbarmachung erzeugt viele Krankheiten, ans statt daß diese sie vermindert. Dach Herrn E. ift Phila= delphia durch forgfaltigere Reinigung, Herstellung der Detche, und Anbau des umliegenden Landes eine der gefündesten Stadte in Rordamerika geworden. Das gelbe Fieber, das schon seit 1699 mehrmalen dort gewüthet hat, ist wahrscheins lich allemal aus Westindien eingesührt worden. Die Gebirge machen fast ben britten Theil des Staats aus; erreichen aber nirgends die Schneegranze, sondern sind fast durchaus bes waldet. Die Beschreibung der verschiedenen Bergketten so wie die Beschaffenheit des Bodens überhaupt, ift schon und genau. Sie find noch lange nicht genug mineralogisch unter= sucht; boch hat man schon Rupfer, Blen, Gifen, Steinkohe len, u. a. darin entdeckt. Die nordwestlichen Gegenden bes Landes find noch fehr unbefannt. Das Gifen, woran D. einen großen Ueberfluß hat, ift von besonderer Gute, leicht fluffig, ungemein gabe, und wird weniger vom Roft und Seewasser angegriffen, als das europhische, daher auch bemm Schiffbau dem lettern vorgezogen. Die Erze liegen so seicht und in losem Gestein, daß sie mit wenig Dube und Rosten gefordert werden. Es sind viele Eisenwerke in Umtrieb; doch giebt es kein vollständiges Verzeichniß derfelben. Dach einer muhlamen Aufluchung findet Berr E. gegenwartig in P. 16 Hochofen und 37 Hammer im Sange. Auf Rupfer wird jest nicht gebauet, und auf Bley nur in ein paar Gruben. Bon vuffanischen Produkten bat man bis jest keine Spur gefunden; mohl aber bey der Stadt Port Bahne und Knochen des unbekannten ungeheuren Thieres, denen am Ohio gefuns denen vollig ähnlich. Unterhaltend ist die Geschichte der Reubauern oder ersten Unfiedler im musten Waldlande. Bep aune b.

zunehmendem Unbau in der Gegend machen fle bestern Nachfolgern Plat, und dringen immer weiter in ben Bald. Denn fie erhalten das Land gemeiniglich unter der Bedingung einer gewissen jahrlichen Urbarmachung, etwan auf fieben Sahre, gleichsam geliehen; ober sie verkaufen es, wenn die erfte robe Urbeit baran geschehen ift, mit Bortheil wieder. Aber auch der Landbau dieser-westen Besiger ift noch sehr unvollkom. men, und fie muffen gemelniglich ihre Pflanzungen den Gob. nen reicher Pflanzer aus den langst bebauten Gegenden oder wohlhabenden Einwanderern überlaffen, burch welche endlich das Land eine regelmäßige Wirthschaft und feste Grbaude er balt. Zu dieser dritten Klasse gehören zwen Dritthelle der Pennsplvanischen Landleute, und die Deutschen, denen Pennsplvaniens Landbau das meiste Gute verdankt, machen einen ansehnlichen Theil derselben aus, ohngeachtet sie gewöhnlich erst in die zwente Klasse treten. Der Weizenbau ist der vornehmfte Zweig bes hiefigen Landbaues. Ginige Berfuche mit dem Weinbau find gut ausgefallen, und ein Franzose, Legaux, bat eine eigne Gesellschaft zur Beforderung des Weinbaues gestiftet, welche die Regierung 1793 incorporirt hat. Sabr 1791 zahlte man in Pennsylvanien 434373 Einwohner, worunter 3737 Regersclaven; also nicht viel über 208 auf die Quadratmeile. Die Bolksmenge nimmt aber jahre lich febr ju, und man bat berechnet, daß fie fich in 22 Sabe ren verdoppele. Die ursprunglichen Englander machen nur ein Drittel der Einwohner, und unter ihnen die Quacker den aablreichsten Theil der angesehenern aus. Gin anderes Drit. tel ift deutschen Ursprungs, aus Schwaben, Elfaß, Fran-Ben, Westphalen und ben Rheinlandern. Die Deutschen haben fich in keinem der übrigen Staaten ber Union fo zahle reich niedergelassen, wie hier; ihr Hauptgeschaffte ist der Ackerbau, den fie mit Fleiß und Sparsamfeit treiben, und fe behalten ihre beutschen Ginrichtungen, Sitten und Lebens. weise ben, und pflanzen sie auf ihre Nachkommen fort. Sie halten sich gern zusammen, sonderlich die von einer Confesfion, find nicht fehr gesellig; aber dienstfertig und gegen Reisende gastfren, ehrlich und einfaltig, daher bas Spiel der Quackfalber und Schwarmer. Es giebt welt mehr Relis gionspartenen unter ihnen, als unter ben urfprunglichen Brite ten. Die Erziehung und die Rultur des Beiftes vernachläffigen sie ganzlich; nicht alle können deutsch lesen, wenige schreiben und rechnen. Die ehemalige Regierung, eifersuchtig auf diese

diese Fremdlinge, sette fie verachtlich juruck, und wollte fie ju englischen Schulen nothigen. Erft feit der Revolution ist man von dem Bedanken, sie zu anglistren, zuruckgekom-Man sucht jest, gemeinnusige Kenntnisse unter ib. nen zu verbreiten, und die Begierde barnach scheint ben ihnen zu erwachen. Indeß hat es doch schon Manner von Gelehre samkeit, und nicht wenige, die sich als Mitglieder der Res gierung und des Congresses hervorgethan haben, unter ihnen gegeben. Dieß ist, ins Kurze gesaßt, das Bild, das der Berf. von unsern guten landsleuten in Pennsylvanien ents wirft. Bou den Schweden, die sich zuerst hier niederges lassen, ist nur eine geringe Nachkommenschaft übrig, und ihre Sprache, wie die der wenigen Sollander, erlischt alle mablich. Die Einwohner franzosischer Berkunft find alle erft seit der frangosischen Revolution aus Frankreich und Bestins dien eingewandert. Man rechnet auf 10000, und klagt foon über den nachtheiligen Ginfluß ihrer Sitten. die Regern = Stlaveren haben sich zuerst einige Deutsche, schon im 3. 1688, erflart. Franklin stiftete in dieser 2160 sicht eine besondere Gesellschaft. Im J. 1780 wurden durch ein Befet alle seitdem geborne Rinder der Regern und Dulatten für fren ertlart; boch follten fie bis jum 28ften Jahre mit gleichen Rechten, wie die auf vier Jahre verbundenen weißen Dienstbothen, den Berren ihrer Eltern dienstpflichtig bleiben. Endlich wurde acht Jahre drauf aller Megerhandel ben schwerer Strafe verboten, und alle zum Berkauf ins Land geführte Megern für fren erklart. Bald wird also fein Stlave mehr in D. zu finden fenn. (2lus welchem Staate ber Union mag der Sklavencapitain gewesen seyn, der die Franzosen 1794 nach Sierra Leone führte?) Die Indier find fast alle westwarts über die Granze gezogen. Im J. 1792 waren nur noch außerst wenige, sehr zerstreute indis iche Dörfer, jedes nur von wenigen Familien, übrig, jest vielleicht gar feine mehr.

Die junge Republik hat schon ihre zwente Konstitution. Die erste 1776 auf einem unter Franklins Vorsitz gehaltenen Convent bewilligt; weil man sie aber unzulänglich, auch mit der Konstitution des Bundes nicht übereinstimmend sand: so machte man 1789 eine neue. Die General=Versammelung besteht aus dem Senat und dem Hause der Reprasens tanten, deren Mitglieder jährlich gewählt werden. Ihre Zahl

Zahl richtet fich nach der Zahl der Schakbaren, die daher alle 7 Jahre aufgenommen wird. Dir Reprasentanten follen wenigstens 60, hochstens 100, (jest über 80;) und ber Senatoren wenigstens ein Viertel, bochstens ein Drittel der Reprasentanten seyn. Der Gouverneur, der die vollziehene be Gewalt hat, wird ebenfalls jahrlich von den Burgern gewahlt, und bekleidet seine Wurde dren Jahre lang. (Dieg widerspricht sich aber.) In dem peinlichen Rechte der Republik find wichtige und musterhafte Verbefferungen gemacht worden, und die weisen und menschlichen Grundsate beffelben rühren noch von William Penn her. In den Jahren 1790 und 1791 gab man ihm eine andere Gestalt. Strafen find gelinder und dem Berbrechen angemeffener; werben aber unabbittlich vollzogen. (Diesem lettern Umstande hat man wohl hauptsächlich die wohlthätigen Wirkungen zus zuschreiben, die man im ganzen Staate verspurt. macht das Verbrechen frecher, als die Hoffnung, ungestraft, ober mit einer unbedeutenden Strafe durchkommen zu tonnen, wodurch manche deutsche Stadt ein Rest von Betrus gern und Spigbuben wird.) Schon im J. 1792 hatte fich der Staat aller seiner Schulden entledigt, und fest hat er ansehnliche Summen in den Jonds der Union und den Bans fen belegt, bloß durch gute Dekonomle und den einträglichen Berkauf unangebauter Landereyen. 1792 betrug in baarem Gelde die Einnahme 953611, die Ausgabe 677888 Dollars, in Paplergelde jene 103846, diese 58360 Dollars. Es blieb also ein Ueberschuß von 321208 Dollars. Die folgenden Paragraphen vom Kriegswesen, Religionszustand, von Schulanstalten und Gelehrsamkeit, Sandwerker und Manufakturen, übergeben wir, um noch etwas aus dem vom Dandel auführen zu konnen. Bur Beforderung des Handels werden von besondern Compagnien Canale gegraben, namlich einer, um vermittelft einiger Rebenflusse ben Schuplfill mit der Susquehannah ju verbinden; ein anderer, um den grof. sen Wasserfall im Schuplkill oberhalb Philadelphia ju umgehen; ein Dritter, um den fahrbar gemachten Creek Brandywine mit dem Delaware zu vereinigen, u. a. Die Haupt--ftadt ift der Sit dreper, wichtigen, öffentlichen Banken: 1) die Bank der vereinigten Staaten, oder Unions = Bank, welche der Congreß 1791 auf 20 Jahre incorporirte, und die ein Capitat von 10 Millionen Dollar bat. Sie hat noch in den vier vornehmsten Sandelsstädten der Union Difconte Comtoire.

Comtoire. 2) Die Bank von Nordamerika. Sie ist vom neuen Congresse nicht incorporirt, und wird baber bloß fur eine Pennsplvanische Bank geachtet. Ihr Capital beträgt jest 750000 Dollar. 3) Die Bank von Pennsplvania, 1793 einverleibt, deren Konds aus 2 Mill. besteht. stehen alle drey in gutem Kredit, und machen ansehnliche Be-Schäffte; auch wird mit ihren Uctien ein lebhafter Sandel ge. Bon ben Pennsylvanischen Stapelmaaren ift Bei. gen und Weizenmehl die vornehmfte. Der hiefige Weizen wird für den besten in Mordamerika gehalten. Huch find noch Leinsaamen, Stabholz, das febr geschaft wird, ges pockeltes Rind : und Schweinefleisch, Gifen in Stangen, doch auch vieles, sonderlich zu Bugmaaren verarbeitet; (warum wird aber noch so viel Ruffisches Gifen eingeführt?) und seit furgem auch Schiegpulver. Die Schifffahrt Pennsplvaniens bat in neuern Zeiten erstaunlich jugenommen, wie ber Berf. aus den Schiffahrtsliften beweiset. Im 3. 1795 liefen bier 1575 Schiffe ein, und 1789 aus; im J. 1796 aber bis zum voten Oktober also in 9 Monaten 1027 ein, und 987 aus. und zwar von und nach 175 verschiedenen Safen. Wie un. gemein schnell die Aussuhr in den lettern Jahren zu einer außerordentlichen Sobe gestiegen sen, beweiset a) folgender Werth der gesammten Aussuhr, und b) folgendes Berhalt, niß desselben zur gesammten Aussuhr aller Staaten der Union.

a)
b)
1791. 2,931624 D. = 0,159
92. 3,820646 : : 0,173
93. 6,958736 : : 0,267
94. 7,774443 : : 0,225
95. 11,518620 : : 0,244 des Sanzen.

Der Handel erstreckt sich schon bis nach China, St. Petersburg und dem Mittelländischen Meere; wird aber nicht bloß mit eignen Erzeugnissen, sondern auch mit sehr vielen Produkten der übrigen Staaten und Westindiens getrieben. Nordamerika sührt teht fast ganz den Handel der französischen Inseln, und auch der mit den brittischen ist ansehne lich. Es wäre sehr unschicklich, wenn wir dem Verf. ins Detail folgen wollten; wem es um eine gründliche Kenntnis des Pennsylvanischen Handels zu thun ist, der muß doch dieses Werk

Werk nachschlagen. Wir heben diese Umstånde nur aus, um einen kleinen Vorschmack zu geben.

Die Provinz wird jest in 25 Graffchaften eingetheilt, wovon 14 erst nach der Revolution entstanden sind, die lette Die bekannte Sauptstadt des Staats, und als Gis Des Congresses gewissermaagen die Hauptstadt aller vereinigten nordamerikanischen Staaten, ift bier febr ausführlich (von 8. 532 bis 659), und so befriedigend beschrieben, daß nichts mehr zu wunschen übrig bleibt. Dach Penns Plan ware die Stadt eine der allerregelmäßigsten auf ber Erde, und 1335 Acres groß geworden; allein man gieng aus Handels : Rucksichten von demselben ab, und anstatt eines Parale lelogramms, das vom Delaware zum Schupftill, ober von Often nach Weften, 2 engl. Meilen lang, und von Norden nach Guden 1 engl. Meile breit feyn follte, fellt fie ein Da. rallelogramm vor, bas fich von Suben nach Rorden langs des Delaware ausbreitet, und aus welchem sich in der Mitte einige Strafen westwärts erstrecken. Doch hat die eigentliche Stadt nur die ihr anfangs bestimmte Breite, und mas in Suden und Morden darüber hinausgebauet ift, das find Vorstädte, nämlich im Morden die sogenannten nordlichen Frezheiten, und im Suden Southwark; der westliche unbebaute Theil aber heißt die Gemeinheit. Die dren er sten Stragen vom Delaware waren schon 1794 an 10, 11 und 12000 Fuß lang; erstrecken sich aber, ben dem außers ordentlich ftarken Unbau neuer Saufer feit einigen Jahren, schon weiter. Im J. 1790 zählte man 6784 Wohnhäuser, jest darf man vielleicht schon auf 10000 rechnen. Stadt ist offen; der Hafen ist vielmehr eine Rhede auf dem Delaware, der bier 1 engl. Meile breit ift, und ihr Bintet. lager finden Die Schiffe zwischen den Anlanden an den Rayen. Es giebt keine Stadt in der Welt, wo die Veranderungen in der Witterung so häufig find, und so schnell auf einander folgen, wie hier. Man bat zuweilen an einem Abend schwüle Sige, Gewitter und Schnee unmittelbar auf einander fol-Im J. 1790 zählte man 42520 Einwohner, gen feben. jest rechnet man wenigstens 60000. Wenigstens ein Drit tel, wo nicht gar die Halfte derselben, find Deutsche. Uebrit gens besteht die Volksmasse aus einem Gemische vieler Natio nen, das sich noch nicht amalgamirt bat. Der Lupus ift febr im Steigen, und die Theurung groß, sonderlich von Woh nung

nung und Keurung. Die Zahl der gottesbienftlichen Bersammlungshäuser beläuft sich auf 28, welche 14 verschiedes nen Religionspattepen gehören. Davon bestigen die Deut. schen 2 lutherische und 1 katholische Rirche. Auch find 2 Degernfirden darunter. (Wodurch mogen fich diese insonder. heit für die Meger qualificiren? etwa durch die Sprache? oder wollen die Weißen etwa nur die Schwarzen von fich entfernen?) Die Stadt hat ein großes und schones Schauspielhaus, und eine sehr gute englische Truppe, ein großes Umphitheater für Reiterkunfte, Pantomimen 2c., 31 Buch. druckereyen. 3m J. 1796 betrug die Ausfuhr zur See 17,513966 Dollar, und es liefen 1625 Schiffe ein, und 1623 aus. Die eigentliche Stadt ift in 12, und jede der benden Vorstädte in 2 Quartiere getheilt. Unter den übris gen Stadten ift Lancafter, von 3000 meift deutschen Ein. wohnern, die anschnlichste, und soll kunftig der Sit der Pennsylvanischen Regierung werben. - Da die Beschreis bung biefes Staats einen ganzen Band binlanglich fullte: fo mußte die wichtige Geschichte deffelben bem folgenden Bande vorbehalten bleiben.

B.

## Biblische, hebräische, griechische und über= haupt orientalische Philologie.

Die Urkunden des Jerusalemischen Tempelarchivs in ihrer Urgestalt, als Bentrag zur Berichtigung der Religion und Politik, aus dem Hebräischen mit kritischen und erklärenden Unmerkungen, auch mancherlen dazu gehörigen Abhandlungen, von Carl David Ilgen, Prosessor der Philos. und der Orient. Lit. in Jena. Erster Theil. Halle.

Die höhere Kritik hat an den historischen Schriften des U. T.
ein großes Stuck Arbeit vor sich. Wie sie zu verfahren habe,
das hat Eichhorn in seiner Einleitung in das U. T. gezeigt,

und nicht nur ben Ursprung des erften Buchs Mosis fritisch entziffert; fondern auch in ben ubrigen historischen Schriften bald die Art der Zusammensetzung, bald die Ginschiebsel und fremden Lappen und das spatere Flickwerk gezeigt. Die Bergliederung von allem, die nicht in eine Ginleitung gehöre te, hat er andern auszusühren überlassen. Das Berdienftliche berfelben hat bisher noch keinen Schriftsteller gereist, fich ihr zu unterziehen. Endlich fteht ein Schriftsteller auf, ber sich nicht nur anheischig macht, bas große Pensum zu über nehmen; sondern auch zugleich den Unfang seiner Ausführung Er will die Quellen und Dokumente, aus welchen unfre noch vorhandenen hebraischen Geschichtbucher zusams mengesett find, aus der Berwirrung und Unordnung, in welcher fie fich gegenwartig befinden, herausreißen, und in Ordnung bringen, und ihnen ihre Urgestalt wiedergeben, b. i., was zusammengestellt und unter einander geworfen ift, nach Sprach = und Sachgrunden trennen und absondern, und das Betrennte und Abgesonderte nach gewissen und genau bestimmten Reinzeichen, wie ein abnlicher Theil zu dem ans dern gehört, aufs Meue vereinigen. Wenn erst diese Trem nung geschehen, und jedes Bruchftuck fur fich und in Bere bindung mit andern zusammengehörenden da fteht: so laft sich erft das Zeitalter eines jeden bestimmen, und dasselbe fich erft beffer und genauer erlautern, und sein historischer . Werth bestimmen; es laffen fich erft Sagen, Traditionen und Mythen von den eigentlich = historischen Rachrichten unterscheiden, und Ursprung und Beschaffenheit der erstern er: ortern. Nach tiefer Vorarbeit kann erft der Geschichtforscher von den Dokumenten der hebraischen Geschichte einen sichern Gebrauch machen, und eine tritisch berichtigte Geschichte ber Ifraeliten, ihrer Staatsverfassung, ihres Gottesdienstes, ihrer Moral und Religion, ihrer Sprache und ihrer Kultur liefern.

In diesen Zwecken ist dieses Werk angesangen: und wer irgend das Alterthum kennt und schäft, und Sinn für die Rühlichkeit und Unentbehrlichkeit dieser kritischen Behandlung des A. T. hat, wird der nicht den Vs. ermuntern, auf der Bahn, die er betreten hat, muthig fortzuschreiten? Es ist wahr, sie ist schlüpfrig und nicht selten ungewiß; man ist hänsig in Sesahr, saische Tritte zu thun und auszugleiten, und wenn man einmal einen falschen Weg eingeschlagen hat, in Labyrin.

Labyrinthe fich zu verirren. Es giebt indeffent einzelne Weg. weiser, an die man sich halten fann, und wenn man ben benfelben die mannichfaltigen Debenwege, die man einschlas. gen konnte, aufzählt, und die Grunde angiebt, warum man den, welchen man wahlt, für den richtigen Weg ansieht; fo ift jeder, der einst nachfolgt, gehörig orientirt; und wird sich, wenn er anders mahlt als sein Vorganger, der die Bahn gebrochen hat, bescheiden, daß es auf diesen Feldern keine absolute Gewißheit gebe. Es wurde daher bem Rec. leid thun, wenn man deghalb, daß der Berf., voll von feis nem Begenstand, zuweilen zu entscheidend spricht, gegen sein Unternehmen eingenommen werden, und seinen Enthus fiasmus dafür mindern wollte. Ohne eine solche Begeistes rung kommt kein Lauf von langem Athem jum Biel, und ber kalte Zuschauer mußte eber, bis der Lauf geendigt ift, die Begeisterung vermehren, als durch Zweifel und Bedenkliche feit dieselbe mindern und vernichten.

Diesesmal hat des Verf. kritische Forschung die Genesis zergliedert, und die in ihr vereinigten Dotumente getrennt. Es hat daber Dieser Band auch noch einen zweyten Titel:

Die Urkunden des ersten Buchs Mosis in ihrer Urgestalt, zum besfern Werstandniß und richtigern Gebrauch deffelben in ihrer gegenwärtigen Form aus bem Bebraischen mit fritischen Unmerkungen und Nachweisungen, auch einer Abhandlung über Die Trennung ber Urkunden, von Karl David Ilgen. Halle. 1798.

Mas Aftrüc und Eichhorn erwiesen haben, daß die Genesis aus wortlich zusammengestellten Erzählungen verschiedener Berfasser, oder, wie man sagt, aus wortlich zusammengestellten Urkunden entstanden sen, verfolgt der Berf. weiter, und sucht das Buch nach bleser Unsicht noch genauer zu zergliedern, als seine Borganger gethan haben. Wie Gidhorn, beweist er diese Urt des Ursprungs aus den Ueberschriften. den Wiederholungen derselben Materie, aus der Berschieden. beit des Style und bes Charafters in den wiederholenden 216.

A. A. D. B. LII. B. a. St. VIIIs dest.

schnitten. Die Beweife find jum Theil dieselben, jum Theil bem Berf, eigen, ba er fie ausführlicher darftellt. Gigen ift ibm, daß er einen doppelten Elohisten (wie er ber Rurge wegen den Berfaffer der Urkunden mit dem Ramen Globim nennt) annimmt, worauf ihn ber Gebrauch des Mamens Jakob und Ifrael in der Geschichte Josephs führte, mit welchen auch Schreib ; und Darstellungsart wechselt, worübet S. 394 die Bepfpiele und Belege gesammelt find, aus denen fich außerdem die Bemerkung ergiebt, daß der zwente Globift fich im Ausbruck bem Jehovisten (ben Urkunden mit dem Mamen Jehova) nabere. Go waren Demnach die Urfunben, die ber Sammler ber Benefis vor fich hatte, von brey verschiedenen Verfassern, zwen Elohisten und einem Jehoviften, die mit eigenen namen bezeichnet werden: die benden ersten Sopher Eliel Zarischon und Zascheni, und So. pher Elisoch Sarischon (denn in den folgenden Buchern Mosis glaubt der Berf. auch einen zwenten Jehovisten gefutt: ben zu haben, in hinsicht auf welchen er ichon von einem erftem Jehovisten redet). Die Trennung Dieser dren Saupt. Schriften selbst anzugeben, oder sie nach ihren charafteriftis ichen Berschiedenheiten zu bezeichnen, murde zu vielen Raum erfordern.

Go lange man bem Berf. im Allgemeinen nur nach. geht, fann ihm der Benfall der Renner nicht entstehen. Aber ben der Anwendung seiner Ideen, auf einzelne Stellen muß er fich nothwendig auf Berschiedenheit der Meinungen gefaßt machen. Und Rec. selbst gesteht, daß er von ihm in vielen Stellen abgeben muß, und glaubt, daß ihm vorzüg. lich der Umstand ben manchen Forschern schaben wird, daß er alles zu genau zu bestimmen sich bemubt. Go rubmlich die Absicht des Verf. ist, alles aufs Reine zu bringen: so führt fie doch den fritischen Scharffinn leicht irre. Der Rec. weiß aus eigener Erfahrung, wie schwer es im Felde der Conjekturalkritik halt (und auf dieses muß man ben diesen Untersuchungen beständig stoßen), sich gang zu beherrschen, und nicht mehr leiften zu wollen, als worauf vorliegende data Diese Bemerkung soll dem Berf. nichts von seinem Berdienst benehmen; sondern ibn benm Fortgang seiner Ar. beit, den wir febr wunschen, bloß auf feinen Scharffinn et. was aufmerkfam machen.

Die Einrichtung des Buchs ist diese: Jede Urkunde ift fur fich, getrennt von den übrigen in der Bestalt, die fie nach des Berf. Kritik ursprünglich hatte, in einer deutschen Uebersetzung hingestellt. Voran ist ihr Inhalt angegeben, und in Unmerkungen find die fritischen Grunde bengebracht, warum der Berf. fo trenne, und ben Text in feinen einzelnen Theilen so darstelle. Die Uebersetzung sehen wir zwar als Rebensache an; doch mussen wir ihr das Lob der Richtigkeit und Treue geben, und was ihr etwa abgeht, bas mochte jener Bug des Alterthums und der hohen Ginfalt fenn, bet unsver philosophisch ausgebildeten, und für die Darstellung so einfacher Zeiten und Erzählungen schon zu abstratten Sprache biel zu schwer fallt. Der Kenner wird sich am begierigsten nach den Unmerkungen und den fritischen Zeichen umsehen, welche den Tert durchschneiden. Sie find voll scharffinniger, aber auch, wie es in dieser Materie nicht anders fenn tann, voll gemagter Bemerfungen.

Um einen Begriff von ihrem Gehalt zu geben, wollen wir nur aus der Bearbeitung einer Urfunde, gleich ber erften, einiges beybringen. Dieß ist die Schöpfungsgeschichte des himmels und der Erde. Als Gott begann den Himmel und die Erde zu bilden, da war die Erde eine Wuste und Einode. Die Ueberschrift Genes. Il. 4 wird an die Spipe des ersten Rapitels geruckt, unter der Poraussehung, daß der Sammler zu Anfang des ganzen Buchs diefe specielle Inschrift nicht habe brauchen tonnen, und sie daher an das Ende des Denkmals aesest habe. שנו בראשית ברא אלהים wie Genef. II. 4 rung nicht nothwendig sey. An das Ende von B. 6 wird aus B. 7 pringeruckt. B. 8. wird die Billiqungsfore mel "Gott sab, daß es gut war," nach dem Vorgang ber LXX, und B: 9 werden mit ihnen desgleichen die Borte eingerückt: das Wasser unter dem Simmel sammelte sich in seine Bebalter u. s. w , nach dem Bang den sonft die Darstellung in diesem Schöpfungsgemalde hinter dem 10 3771 למן עשה פרי 12 שומי שול פרי עשה פרי 12 שיה פרי עשה פרי שלו שלו עץ פרי עשה פרי שה פרי שלו gelett, und על הארץ יוסט למיכי eingeructe nach den LXX, und B. 12 "Fruchtbaume, die sich selbst durch Saamen auf der Erde fortpflanzen," so daß על הארץ mit den LXX שווס חמלף של, ו 2 eingeschaltet wird. של. ו א שווס מוחל להאיר על הארץ על הארץ G 8 8

fließen wie Wachs vor dem Feuer, wie Strohme, die von Abhängen herabsturzen. s. Alles dieses um der Vergehund gen Jakobs willen, und wegen der Frevelthat Israels. Woher aber die Vergehungen Jakobs? Ist es nicht Samaria?
— Woher die Abgötteren Juda's? Ist es nicht Jerus
salem? u. s. w.

Eigene Versuche bes Verf. mochten etwa senn. Mich.

1, 10 "Verkündiget es nicht zu Gath, weint nicht zu Baka;

zu Beth Ophra, da wälft euch im Staube."

wird verwandelt in 122, und an das Bakathal ohn,
weit Jerusalem gedacht. VI, 10 "Ift nicht noch des Vers
berbens Ursache im Hause des Gottlosen: seine schändlichen
Schäfe und das geringe Maas auf dem der Fluch ruht?"
mit der Anmerkung zu pur gun zur: Man punktire
wint von wein. Feuer sey verheerend, und so lange es nicht
völlig gelöscht worden sey, an das Ende des Verheerens nicht
zu denken. Hier bezeichne es das, was das Elend nothwenbig hervorbringt.

Ew.

Die Visionen Habakuks, neu übersett mit historisschen und exegetisch = kritischen Unmerkungen. Nebst einer Abhandlung über den Prophetismus der alten Welt, und insbesondere der biblischen Propheten, von S. C. Horst, Evangel. Pred. zu Lindheim in der Wetterau. Gotha, ben Ettinsger. 1798. XIV und 188 S. gr. 8. 18 H.

In dieser mit Kenntniß, Fleiß und Geschmack versaßten Schrift, welche ein schöner Bentrag zur Erklärung der tleimen Propheten ist, findet man viererlen: 1) einen kleinen Aufsaß über den Prophetismus der alten Welt, und insbesondere der biblischen Propheten. Der Verf. bei hauptet, daß die Propheten, und auch namentlich Habakuf ben ihren Orakelaussprüchen gewöhnlich von allgemeinen, Principien ausgehen, welche sie auf die speciellen Ereignisse anwenden. Diese allgemeinen Principien wurden nach dem Verf. in den Prophetenschulen gelehrt. "Daß man in den

23 id

felben, sagt er S. s. Weissagen gelehrt, wird nicht leicht Jemand mehr annehmen wollen, und daß man blog Unterricht in der Dichtkunst ertheilt, heißt die auffallende Ets scheinung des Prophetismus in der Kulturgeschichte des hebr. Bolks unter einen allzubeschränkten Gesichtspunkt bringen. Man unterrichtete in selbigen ohne Zweifel in ben. (bereits auch von Michaelis u. a. angegebenen) Grundfagen ber Rei ligion und Staatskunst, oder ber Moral und Politik, deren grundliche Renntnig, sowohl in Absicht auf die innern als auffern Berhaltniffe des Staates, das wesentlichste und am nachsten gelegene Bedürfniß für jeden Bebraer war, der sich jum heiligen Seher (Propheten) zu bilden munschte, da nach der eigenen Organisation, und theofratisch : demofratis schen Verfassung des judischen Staates, Religion und Staat durch ein eben so kunstreiches, als für den Genius ber bamaligen Zeit einsichtsvoll berechnetes, Gewebe auf das unzertrennlichste in einander verschlungen waren." Und so giebt der Berf. als das oberfte leitende Princip bey allen prophetis schen Aussprüchen, den Glauben und die Botherverkundigung einer immer größern Vervollkommnung und Glückseitzteit des gesammten Menschengeschlechts an. Diese erhas bene Bernunftidee, fahrt der Berf. S. 7 fort, findet man ben allen Propheten, und sie ist in alle prophetische Visios men eingewebt zc. Rach Rec. Einsicht leihet hier der Berf. den hebr. Propheten zu viel, da sie offenbar nur boberes Gluck ber hebraifchen Dation verheißen, fich immer um bes braffchen Jehovendienst und Nationalwohlstand winden, und als hebraliche Patrioten auf ihr Lokale, Temporale und Rationale Rucksicht nehmen. Wenigstens bat der Berf. den Beweis feiner Behauptung hier nicht geführt, so wenig als von mancher andern Behauptung, z. B. S. 9 daß der Prophetismus unendlich welter gewesen, als unsere Moralisten noch vor Rurgem waren, weil den Maximen, Urtheilen und Erwartungen der Propheten ein festes moralisches Princip jum Grunde gelegen, welches den unfrigen noch vor Rurgem gefehlt habe. Doch bergleichen Ginseitigkeiten überfieht man ben den vielen andern guten Bemerfungen um so lieber, ba fie aus Borliebe ju ber von dem Berf. erlauterten Schrift entstanden. Das zwente Princip, welches der Berf. in alle moralische politische Visionen und Philosopheme der Prophes ten verwebt findet, ist, wie er sich S. 10. 11 ausdrückt: Recht, allgemeines, unbedingtes Recht der Wieder.





- stig. Gotha, bey Ettinger. 1798. 109 S.
- 9. Ueber die Nothwendigkeit Taubstumme zu unterrichten 2c. vom Bürger Sicard. Nebst dessen Einleitung zu einem Werke über die Kunst Laubstumme zu unterrichten. Aus dem Französischen übersetzt, und mit Anmerkungen begleitet von A. F. Petschke. Leipzig, ben Sommer. 1798. VI und 105 S. 12 M.
- hung und Sitten. Aus dem Engl. übersett. Erfier Band. Mit zwen Rupfern (die aber erst
  benm zwenten Bande geliefert werden) das Frauenzimmer als Kind und Jungfrau darstellend. Zwente, verbesserte Auslage. Leipzig, ben Gräff.
  1798. XVI und 282 S. 18 M.

Diese Schriften dienen theils, gute Erziehungsgrundsäte Aberhaupt allgemeiner bekannt zu machen und zu empfehlen, wie Nr. 3, 5, 6, 8, 10; theils, die Anwendung solcher Grundsäte durch Lehre und Benspiel zu fördern, wie die übrigen Rummern.

Herr H. bearbeitet in Nr. 1 und 2 ein Feld, dessen Andau höchst nottig ist, und das unter seinen Harden eben so reichtiche als gedeihliche Frucht bringt. Man muß die Kinder nicht bloß zum Wissen, sondern auch und vornehmelich zum Thun ansühren, im physischen wie im moralischen; man muß also nicht bloß ihre Singe, ihren Verstand, mit übrigene woch so nüchtichen Frantnissen beschäfftigen; sondern man tauß sie auch selbst sand anlegen lassen; man muß ihnen die Technologie eben so wenig bloß vordocieren, als die Moral. Das haben auch verständige Erzieher längst eingessehen; aber wanns nun zur Anwendung kam: so wußten selbst die Verständigsten sich nicht immer zu helsen; ihre Hand batte nicht mit ihrem Kopse Schritt gehalten, sie wußten wohl was sie wollten und was sie mußten; aber sie konntens

nicht machen. So hieß es benn oft: video meliora etc. Dieß gilt aber nicht bloß von Handarbeiten: man kann und muß ben allem lernen, auch ben der Beschichte und Geogras phie die Jugend thätiger seyn lassen als gewöhnlich ges schieht; und es lassen sich ben diesen Gedachtniswissenschaften sowohl, als benm Rechnen, Schreiben, 2c. Methoden ans menden, die das Thun der Kinder theils vervielfaltigen, theils zweckmäßiger machen; worauf aber nicht jeder Lebrer gleich fallt. — Endlich foll die Erziehungskunft feine Junfte sache senn, wozu man bisher die Theologie, die Jurisprus dent, die Medicin machte, und leider wohl noch lange mas chen wird; fie foll vielmehr jeder Mutter faglich, ihre Ausibung in jedem Hause möglich werden. Zu Erreichung dies fer sammtlichen Zwecke find nun Bucher, wie die Samilie Wettheim ein treffliches Mittel. herr H. machts hier mit ben Erziehern, wie diese es mit den Rindern machen follen : er lebrt nicht, er bandelt; in sofern man dies von einem Schriftsteller sagen kann, der in dem besten Buche doch immer nur Sandlungen erzählt, beschreibt. Mer fo lange fich Schriftsteller nicht in Apostel verwandeln konnen, muß man ihre Geschenke von dieser Urt mit dem größten Dant annehmen- fie find jest das eine mas Roth ift; der guten Rasonnements über Erziehung haben wir seit Locke, Rous fean ic. genug; und wir verdanken ihnen viel: fie lehrten uns Denken; und das mußte vorhergehen. Mun ist die Zeit des Bandelns gekommen. Die Familie Wertheim soll, wie B. H. in Mr. 1 fagt, "die Stelle einer vollständigen Theorie der Erziehungskunft vertreten, und den, der es brauden will, über teinen wichtigen Puntt gang unbelehrt lafe fen. Ich fand, sett er hinzu, nachdem ich die Materiaa lien zu einer Theorie der Erziehungskunst gesammelt hats te, und über die Form der Darstellung mit mir zu Rathe gieng, daß die Erziehungskunft, die bennah mehr in geschick. ter Anwendung der Regeln, als in Kenntniff derselben besteht," (nicht beynab, sondern eigentlich, denn konnen, das Stammwort von Kunst, ist etwas anders als das bloke Wiffen, es bedeutet zu machen wiffen; und dieß gilt nicht bloß von der Erziehungskunft; sondern von allen Kunsten von der Holzhackerkunst an bis zu der Kunst zu leben, Weisbeit genannt, hinauf) "überhaupt nicht wohl anders als praktisch und theoretisch zugleich erlernt werden könne ; am wenigsten aber in einem Buche, bas die Regeln blog blinftellt,

16

BOSE

eine Charakteristik einer guten Erzieherinn, d. h. einer Mutter, die ganz Mutter senn will. b) Unweisung zu Papparbeiten und Bildungen aus Ton. 5) Vom Lesen, Schreiben und Nechnen. 6) Ein Gespräch über FrauenzimmerErziehung. 7) Ein Theil eines Nachmittags in der Wertheimischen Erziehungssamilie — enthält Vorbereitungsstunden zur Naturgeschichte und zur Universalgeschichte.

Dem letzten Bande soll ein Sachregister angehängt wers den: dies wird die Brauchbarkeit des Buchs sehr vers mehren.

Das Titelfupfer von Mr. 4 stellt bas Denkmal dar, welches der edle Rochow dem ersten Lehrer der von ihm verbefferten Schule in seinem Garten fegen ließ, mit der Inschrift H. I. Bruns. Er war ein Lehrer. Die Bortebe enthalt eine furze Geschichte diefer Schule, woben des Brn. v. R. Beschichte seiner Schulen, 1795, Schleswig, ben Roby (die bereits in diefer Bibliothet angezeigt worden) juin Grunde liegt. Diese dritte Auflage ift, wie auch der Titel anzeigt, gang umgearbeitet, mit durchgangigen Erlauterungen; praktischen Univeisungen und Bebspielen für Lehrer in niedern Burger = und Landschulen vermehrt, und so eins der nüglichsten Schulerziehungsbucher geworden, Die vollstäns dige Inhaltsanzeige nach den Patagraphen enthalt, außer Der Ginleitung, dem Unhang und ben Beylagen, funf Ab. schnitte. 1) Von den vorläufig getroffenen allgemets nen Ginrichtungen zur Grandung eines bessern Unterrichts. 3. B. Unlegung der Schulhauser, Ginrichtung Der Schulstuben, und Besorgung ber nothigen Lehrmittel: Gintheilung der Kinder in zwen Rlaffen; Lehrstunden für jede Rlaffe; uber Industrie = Schulen u. f. w. 2) Don demi ersten Unterrichte der jungsten Kinder in der ersten Klasse, vom Anfange der Schulzeit bis zum Lesen! 3. B. erfte Erweckungen und Uebungen ber Aufmerksamfeit und des eigenen Machdenkens durch Mennen sinnlicher Gegenstande, verbunden, mit Sprachberichtigung; Auffuchung Der Rennzeichen und Gigenschaften der Dinge; über Ursprung, Mußen und Gebrauch ber Dinge; erfte Vorübungen gum Rechnen, u. s. w. 3) Von dem weitern Unterrichte der Rinder in der ersten Klasse bis zu ihrer Verserzung in Die zwente. Hier ift der erfte Theil des Rochowichen Rina Derfreundes bas Lehr; und Lesebuch. Ueber fatechetische Lehre



bern gutigen Vorsorge fur die Pflege und Erquickung ber gu nachst liegenden Kranken, enthalt zugleich auch den Grund bet geringern Sterblichkeit auf diefen Butern, in welchen, wie fich aus den Rirchenbuchern nach einem sechsjährigen Durch schnitt ergiebt, statt sonft von 38 bis 39, jest nur von 47 bis 48 jahrlich einer frirbt. Demnachst wird für die Gulfs. bedürftigen und Urmen auf diefen Dorfern noch überdem auf das bestmöglichste gesorgt, so daß alle wirklich Rothleidende wenigstens den nothdurftigen Lebensunterhalt finden tonnen. Sie erhalten nicht nur aus der Armenkasse, welche von der Herrschaft und von allen Gemeinen durch vierteljahrige Bep trage unterhalten wird, ihre regelmaßige Unterstützung; for dern von der Gite der erstern auch noch besondere und frep willige milde Gaben. Auch find sammtliche Unterthanen von allen Stolgebuhren fur Taufhandlungen und Beichten befrent, welche der Pfarre halblahrig durch ein bestimmtes Ge balt vergitet merden, ju deffen Sicherheit derfelben eine bertschaftliche Biese jur Sypothet verschrieben ift."

"Was endlich außer diesem allen zur Beforderung ber Bufriedenheit und des Wohlseyn der Jungen und Alten gesche ben kann, barauf wird bey jeder Belegenheit mit einer berablassenden Borforge Bedacht genommen, welche fich felbst bis auf ihre Erholungen und Vergnügungen ausdehnt, und auch fleine Ermunterungen und Berantassungen biergu nicht unangewendet lagt. Einzelne Beweise dieser Art anzusuh. ren, halt fich ber Berf. bier nicht fur bevollmachtigt. mit einem glaubt er doch diesen Unhang beschliefen zu tonnen, der überdem jedem zuerst nach Refahn tommenden in die Augen fallen, und einen eben so überraschenden, als dem Herzen wohlthuenden Gindruck auf ihn machen muß; wenn er namlich in der Mitte des Dorfs den von dem herrn Domherrn zur Veredlung der geselligen Zusammentunft seiner das - figen Unterthanen errichteten Rubeplatz finden wird. Dies fer nach der bier (S. 268) bengefügten Zeichnung, gegen. über dem Haupteingange zum herrschaftlichen Garten nach der Dorffeite zu, in einem zwar einfachen, aber sehr gefale ligen Geschmack überbante, vorn auf vier Gaulen ruhende, und mit einer Bank, nebst einem fleinen Tisch versebene Platz, hat in seinen dren, an der Borderfeite über den Saus len angebrachten Feldern folgende Inschriften. In betn mit. Kinen Rubeplay am Seyerabend telsten Lauptfelde.:

für seine liebe Unterthanen in Aekahn bauete im Jah. re 1793 F. E. v. Rochow. In dem Felde rechts: Lies bet euch unter einander. In dem Felde links: Gott segne diese Gemeine.

Es könnte nicht, schaden, wenn es viele Edelleute gebe, die ihre Bauern so menschlich behandelten als Herr von Rodow die seinigen. Dis das geschieht, mögen hier als Seletenheit noch ein paar Rochowsche Einrichtungen stehn.

Alls Herr v. R. den wackern Bruns als Lehrer anseste, gab er ihm an barem Gelde jährlich 180 Mthlr., und gab ihm dieses Gehalt so lange aus seiner eignen Kasse, bis die Stelle 120 Mthlr. aus dem königl. Schulsonds erhielt; die übrigen 60 Mthlr. gab Herr v. N. dem trefflichen Lehrer nach wie vor aus seinem Beutel; und außerdem noch freyes Brenn, holz, vier Fuhren Heu jährlich, einen Gakten, und noch ein Stück Grabeland vom herrschaftlichen Acker, um die übrigen häuslichen Bedürfnisse davon gewinnen zu können.

"Das Rekahnsche Schulhaus ist ganz massiv. Es hat nach der Straßenseite die Aufschrift aus Marc. X, 14: Laf. set die Rindlein zu mir kommen, und wehret ihnen nicht. Es enthalt außer zwen bequemen Bohnzimmern für ben Lehrer, eine geraumige, belle und hintanglich bobe Schulftube, fast in Quadrat = Figur, deren dren auf zwen Seiten angebrachte Fenster nicht nach ber Straße, sondern nach dem Garten des Schulhauses gehen, wodurch der Unterricht voraußern Stohrungen noch mehr gesichert ift. Um immer reis ne Luft in derselben zu erhalten, find nicht nur oben unter der Decke Zuglöcher angebracht; sondern es werden auch nach dem Schluffe der Schule und ben gutem Better, selbst mahrend des Unterrichts, oft einige Fenfter geoffnet; die Fenfter haben zugleich leinene Gelten : Rouleaus, welche aus einans der gewickelt werden konnen, um vor der Sonne Schatten Die Schulkinder muffen diese Stube wochentlich gu geben. zwenmal der Reihe nach reinigen.

Die Banke der Kinder laufen langs den benden Fenstets seiten, dicht an den Wänden, damit der mittlere Raum gesspart werde, dessen Mangel sonst sur den Lehrer und die Kinsder angstlich ist, und machen in Figur eines halben Quadrats einen Winkel. Sie sind befestigt, und stehen nicht zu Hoch.

hoch, bamit die Rinber mit ben Fugen ben Boben erreichen tonnen. Jede Bant hat einen ichmalen, fchrage abgebenden Auftlappetifc vor fich, auf deffen obern Theil Die Buchet gelegt werden konnen, und in welchen immer awischen zween Sigen ein Tintenfaß eingepaßt ift, welches fest ftebt, und nur so weit hervorragt, daß fie ihre Kederbehaltniffe mit eb ner Schnur baran bangen tonnen. Die Dabchen figen an einem besondern, eben so eingerichteten Tifche, welcher vorne mit Leinewand zugeschlagen ift, boch so, daß fie unten durch. tommen konnen. Durch Diese beschriebene Form und Stellung der Banke und Tische wird nicht nur, wie schon gesagt, Raum in der Schulftube erspart; fondern auch das gute Unsehen derfelben befordert. Der Lehrer hat seinen Plat nicht an der schmalen, fondern breiten Seite der Stube, mo er alle feine Rinder am beften überseben, und auch von ihnen allen gesehen und verstanden merden fann. Er hat ein Pulpet vor fich, worauf zugleich ihre Schreibebucher liegen, und in einem damit verbundenen Spinde (Schrank) permahrt er ihre Lesebucher, und die übrigen Schulsachen. Ueber ibm, und auch gur rechten bem Eingange ber Stube bangen ichwarze Lafeln, woran gerech. net und geschrieben wird. Die am meiften gebraucht wird, hangt so, daß das Licht nicht falsch auffallt. Un einer an dern Thure neben des Lehrers Sige ift bie von D. Struve in Görlit herausgegebene Moth = und Bulfstafel für Er frorne, Erhentte, Ertrunfene, u. f. w., und ein Blatt jum Unterrichte ber fleinen Rinder angeheftet.

Um den Aeltern, ob sie gleich kein Schulgeld geben dur fen, die Ausgaben noch mehr zu erleichtern, wird das lese buch der Kinderfreund auf herrschaftliche Kosten angeschafft. Jene dürsen also ihren Rindern welter nichts als eine Bibel, einen Katechismus, und ein Sesangbuch kaufen; und die armern werden auch hierben unterstützt. Die Schreibmater rialien, welche der Lehrer besorgt, machen wenig Kosten, und werden, wenn die Aeltern zu arm sind, ganz fren gegeben. Es ist also auf alle Art dafür gesorgt, daß durch auf sere Hindernisse fein Kind von Benutung des Unterrichts abgehalten werden darf."

Man glaubt einen Roman zu lesen; ein sanguinischer Menschenfreund wird ausrusen: Sieh' da! das goldene Zeite alter ist eingetreten:

et durae quercus sudabunt roscida mella.

Rec. fann, leider! in diesen Jubel nicht einstimmen. Er kennt einen fteinreichen Edelmann, ber nach dem Tobe feis nes Vaters eine wochentliche Penflon von zwen Grofchen einjog, welche dieser ein paar blutarmen, und fehr alten Leuten auf seinem Sute gab; der ferner sogleich aufhorte, das Schulgeld und die Schulbucher fur ein paar arme Rinder zu bezahlen, wozu fich der Bater, übrigens auch eben fein Engel, verstanden hatte. Dan dente sich den Fall, daß eine folde dura quercus Rekabn erbte, wo-wurden die roscida mella, wo wurde das goldene Jahrhundert bleiben? 26, fo lange man jedem Rachow einen \*\*\* gegenüberstellen kann, fieht es mit dem Fortschreiten der Menschheit traurig aus! und eben so wenig wird bieses burch die taufend und abermal taufend Rullen gefordert, die weder Rochows noch \*\*\* fonbern bloge fruges confumere nati, inutilia terrae pondera find,

Die Beylagen enthalten folgende, mit dem Ganzen in genauer Verbindung stehende und sehr lesenswürdige Sachen:

1) ein Schreiben des Herrn v. R. an die Lehrer seiner Schulen.

2) Driefe des sel. Bruns an den Herrn v. R. 3)
Einige Katechisationen von Bruns über Stücke im Kinderfreunde.

4) Einige Denksprüche und Liederverse, welche die Kinder, nach vorhergegangener Erklärung auswendig lernen.

5) Einige Venspiele von Vorschriften.

6) Eine Predigt von Herrn Rudolph an einem Communion: Sonntage geshalten.

Mr. 7 enthält 1) Tagebuch eines Baters über sein neugebornes Kind, mit Anmerkungen von Campe und Trapp. Ist bereits vor mehrern Jahren im Braunschweigschen Journal abgedruckt; hier erscheint es, laut der Vorrede, verbessert und erweitert. 2) Ueber den diatetischen Gebrauch kalter und warmer Baber. Sechs Aussätze, polemischer Natur, iber diese Materie. Herr v. B. steht seinem Mann: es ist ein wahres Vergnügen ihn pariren und aussallen zu sehn. Es sehlte nicht viel: so hätte er auch mich, den Recensenten, zu seinem Glauben an das allgemein nothige und nühliche kaite Baden oder vielmehr Waschen der Kinder gleich von der Geburt an, bekehrt. Den einen von seinen Gegnern,

Sh 3

Same

den polternden D. Rehfeldt, der sich mit seiner Zünftigkeit und seinem Physikat so viel weiß, schlägt er siegreich aus dem Kelde. Nicht so den Ungenannten, der unter Einschränkungen, die mir in der Natur der Sache zu liegen scheinen, den Gebrauch des kalten Wassers empsiehlt.

Nr. 9 ist aus der deutschen Monatsschrift December 1796, und August 1798 abgedruckt. Es ist schon aus mehrern, über diesen Gegenstand erschienenen, und in unserer Bibliothek angezeigten Schriften bekannt, daß die Deutschen seiter gebracht haben, als de l'Epée und Sicard; darauf beziehen sich zum Theil Herrn Petschens Anmerkungen. — Der gute Sicard übertreibt wohl, wann er S. 10 behauptet, daß der Taubstumme zu einer gräslichen Einsamkeit verurtheilt sen, und S. 11, daß durch nichts die erste Empfindung der Natur (das Gesühl der Mutter; und Kindesliebe. Er sieht doch die lächelnde Mutter, wenn er gleich ihre erfreuende Stimme nicht hört. Freylich bleibt seine Eristenz daben immer noch traurig genug, um das Herz des Wenschenfreundes für ihn zu interessiren.

Mun zu den Mummern 3, 5, 6, 8, 10, die, wie ges sagt, mehr theoretisch als die vorhergehenden.

Mr. 3 lft ein wackres Schriftchen voll Wahrheit und Rraft. Es enthalt nichts Neues; aber das Befannte ift so eindringend, so hinreißend vorgetragen, daß der Berf. feinen Zwed, pourch warme Sprache zu bewirken, mas die bloß richtige allein nicht bewirkt," ficher ben vielen Lefern erreichen muß. Inhalt der ersten Abhandlung. "Pflicht und Rugen eis ner guten Erziehung. Unsere bisherige Erziehung hatte gar keinen bestimmten Zweck, und zwar entweber schlechterbings gar teinen, ober allerlen fich widersprechende Zwecke. wenn unsere bisherige Erziehung zwar einen bestimmten Zweck In diesem Kall hatte: so war es wenigstens nicht ber rechte. hatte man jum 3med, entweder das ju weite Biel der Blud. seligfeit oder Bollfommenheit überhaupt; oder das zu enge Biel der Glückseligkeit oder Vollkommenheit eines besondern Inhalt der zweyten Abhandlung. "Man Standes." thue nichts Unrechtes, und das Rechte in fainer unrech. ten Absicht. Man ichabe furs Erfte nicht. Man habe elnen Zweck; wer recht weiß, was er will, ber wird auch bald

bald wissen, was er soll. (Das Soll ist hier am unrechten Plat: Muß ist das rechte Wort, um die Tauglichkeit der Mittel zu einem gegebenen 3weck zu bezeichnen. tegorischer Imperativ, als Musspruch ber Vernunft, ist ein Sprachsehler, und die darauf gegrundete oder damit verbung bene Berdoppelung der Bernunft ift eine Schimare. - Much hatte unfer wackerer Berf. nicht auf den Titel feten follen: nach Kantischen Grundsätzen; nach Kousseauischen wate der rechte Ausdruck gewesen. Noch besser ware beydes weggeblieben. Unser Berf. steht auf seinen eigenen Fußen : was er mit Rousseau gemein hat, ist nicht Rousseau nachges betet; sondern, wie man deutlich fieht, aus der Fulle seines eigenen Kopfs und Herzens geflossen). "Erziehung ift erste Bearbeitung der Krafte des Menschen, und zwar nur Beforberung der Entwickelung menschlicher Krafte, nicht Bile dung. (Huch Bildung, benke ich; denn durch die bloße Entwickelung seiner Rrafte, die Vernunft nicht ausgeschlofs fen, wird er zwar ein farter, aber noch fein guter Mensch. Wer nun das nicht von Matur schon ift - und gang moche ten es wohl sehr Wenige senn — dessen Trieb muß durch Erziehung so viel möglich aufs Gute - b. i. auf Rechtschaffenheit, oder welches daffelbe sagt, auf Gerechtigkeit und Billigkeit - gerichtet werden. Dieses Richten einer Rraft kann wohl nicht füglich unter der Entwickelung tie. fer Kraft mit begriffen werden; aber es kann sehr gut Bildung beißen; denn Bilden ift nur ein ander Wort für Sormen, und die gute Gesinnung ist die Form, wodurch fich ber gute Menfc von dem schlechten oder bofen une terscheidet.) Lettere geht auf besondere Ziele einzelner Stande," (das thut die Bildung zum Guten nicht) "ift also einseitig; erstere hat den Menschen jum Biel, und ift allges mein- (Dieß gilt gerade von der Bildung jum Guten.) "Entwidelung hat ein Biel, das bestimmte Granzen hat. Bildung lauft ins Unendliche fort." (Man follte benfen, nach der Unficht unsers Berf. mußte es gerade umgekehrt senn, da Bildung nur auf besondere Jiele einzelner Stande geht, und also durch diese nichts weniger als une endlichen Ziele und Stande beschränkt werden muß, so daß man fagen kann: so viel Stande, so viel Bildungen; Ent. Wickelung hingegen den Menschen zum Ziel hat, dessen Perfektibilität unendlich, d. h. durch keine Zahl bestimmbar ift.) "Der wahre 3meck der Entwickelung [Erziehung] ift Brauch. 50 4

Brauchbarkeit der menschlichen Krafte." (Behr unbestimmt. Wem denn brauchbar? und wogu? Der Berf. fagt G. 124 fo mabr: Gin gefunder Beift in einem gefun. ben Rerper ift alles mas wir brauchen. Barum giebt er nicht die Erlangung und Erhaltung diefer doppelten Gefundheit, mit andern Worten, die Pflege des Menschen im Bin. De, als den 3med ber Erziehung an?) "Wein ber Boge ling empfindet, wenn et Einheit in die Borftellungen der Smulichkeit bringt, wenn er durch Principlen Ginbeit in bie Handlungen bes Berftandes bringt, und fo das Befondere aus dem Allgemeinen erkennt; furg: wenn er Berfand und Bernunft" (ich, als ein Afantigner, muß binjufeben: wenn er guten Billen, d. h. Wollen des Guten) "bat und anwendet: so ift er - erzogen. Die Erziehung ist phosisch und moralisch möglich, d. i. man kann und. darf erziehen; ja es ift sogar Pflicht. - Es giebt dren Grundtrafte des Menschen, Ertenntniß Gefühl: und Begebrungsvermögen," u. f. w. Denn ich muß bier die Inhaltsanzeige sowohl, als die Recension biefer Schrift überhaupt . obgleich ungern abbrechen , um fur die übrigen Dummern Raum zu fparen.

Es war nicht die feste Abficht ben Bearbeitung Diefes Mustuges, faat der murbige Berf. von Mr. s. burch eine turze jusammengebranate Darftellung ber Rouffeauischen Ergiebungsgrundfage manchen mit dem Geifte des Berf. bekannt ju machen, um mit eigener Ginficht gerecht über fein Werk urtheilen ju tonnen. Besonders wollte ich Muttern ein bequemes Handbuch ber Rouffcauischen Erziehungstunft liefern, d. i. der Erziehung der Ratur. Sie haben bisher viel von R. gehört; er war als ein unbefannter Frembling, ben man um feines guten Rufs millen liebt, ihnen theuer. Buch foll, wenn ich meines Zwecks nicht perfehle, ihnen den vortrefflichen Dann noch werther machen, der den Weg zeigt, ibre Rinder ju gefunden und guten Menschen gu ergie. ben. - - R. stellt im Emil fein Ideal ber Erziehung dat, er lehret, wie Rinder gebildet werden follten. Jede allzustrenge Rucksicht auf die burgertiche Berfassung, auf Rlima und Mationalcharatter murbe fein Ideal herabgefimmt haben. Saben wir nur einmal ein: Joeal vor uns, wie weit es die Erziehung bringen tonne: fo geben wir fichrer, wir suchen wenigstens uns ihm zu nabern. Ein solches Ideal

ist

sondern für Jahrzehente entworfen, nicht für Jahrhunderte; sondern für die ganze Kortdauer der Menschheit. Die Aban: derungen in den Regierungen und in den bürgerlichen Verzhältnissen, die Resormationen der Staaten, die mehre oder mindere Auftlärung eines Volks, die Meinungen, Voruretheile oder Grundsäße unter den Menschen machen, daß sie sich diesem Ideal mehr oder weniger nähern. Wo die jeßige Seneration noch nicht hinreichen kann, da stehen künftig uns sere Enkel."

Nach diesem Urtheil weiß man, was man zu erwarten hat. — Der Verk. folgt der Roussequischen Eintheilung der Erziehungsalter. Erste Periode, dis zu der Zelt des Reden z Gehen z und Essenlernens. S. 1—19. Iwepte Periode, ungefähr von dem dritten Jahr an dis zum zwölfsten, S. 20—68. Dritte Periode, von dem zwölften Les benssahre dis zur ehelichen Verlindung, S. 68 bis zu Ende. Ein Register, oder statt dessen eine sehr umständliche Inhaltssanzeige wäre wohl nöthig gewesen.

M. 6 von demselben Verf., ist von ausgebreiteterm Rusen als der Auszug aus Rousseau, es hat ein viel größeres Publikum; es sollte ein allgemeines Hausbuch sehn, und alle Aeltern sollten alse Morgen einen Abschnitt daraus lesen. Der behandelten Spruchwörter sind zwen und funfsig. Historische, kritische oder grammatische Erläuterungen von Sprüchwörtern muß man hier nicht suchen.

Schrift N. 8. Wer sie gelesen hat, kann unmöglich ben dem Schreyen der Kinder gleichgultig bleiben, oder um ihm abauhelfen, zu gewaltsamen oder andern verkehrten Mitteln schreiten.

Was Nr. 10 betrifft: so bezieht Rec. sich auf das Urstheil, was er über dieses Buch ben Erscheinung der ersten Ausgabe in dieser Bibliothek gefällt hat.

Rj.

## Vermischte Schriften.

D. Paul Gerhards vertraute Briefe an die Jugend des weiblichen Geschlechts zur lehrreichen Unterstaltung. Sorau, ben Ackermann. Leipzig, ben Bengang. 1799. XX und 251 S. 8. 21 9.

Ein rechtschaffener wurdiger Bater giebt in diesen verttauten Briefen seiner herangewachsenen Tochter Unweisungen zur Lebensweisheit und Lebensflugheit, und vornehmlich Regeln, wie ein Frauenzimmer die Gesundheit, und vor allen Dingen bie Schönheit ihres Korpers ju erhalten fuchen muffe. Der Ton des Vortrags ift voll Warde und Deutlichkeit; aber wie uns dunkt oft etwas zu ernst für das Alter, dem Die Schrift gewidmet wurde. Der größte Theil derselben bes schäfftigt sich mit dem zwar nothigen, aber hier zu weit aus gedehnten Unterricht: wie und warum ein Madchen sich nie schöner zu machen suchen solle, als es wirklich ist, und wodurch es diese körperlichen Borzüge selbst zu bewahren suchen musse. Dieg giebt dieser an sich so achtungswerthen Schrift. das Unsehen, als ob sie die außere Liebenswurdigkeit des Weibes, — also nur die Verschönerung ihres Körpers, jum alleinigen Zielpunkt weiblicher Rultur mache, in welchem Kalle sie keineswegs dem andern Geschlecht zur Unterhaltung und Belehrung vorgeschlagen werden durfte; allein weiter unten wird auf eine gute Urt gezeigt, wie die Schonheit des Leibes mit der Beherrichung der Leidenschaften zusammen. bange, und vorzäglich burch diese Beherrschung gesichert wetden muffe. G. 41 will es uns aber doch nicht gang gefallen, daß der soust so vorsichtige und ernste Hausvarer der Schon. heit des weiblichen Busens eine fattliche Lobrede halt. Dan glaubt einen jungen Dichter zu lesen; allein bergleichen Dinge konnen wegbleiben, wenn sie auch nur auf die entferntefte Weise die weibliche Gitelkeit anfirren. Auch konnte das ewis ge Lobpreisen ber weiblichen Schonheit, so ein großes Gut fie auch immer für das andere Geschlecht bleiben wird, die minder Schönen und Häglichen leicht niederschlagen, und in Berzweiflung bringen, fo wie das Bedauern derfelben gewiß teinen angenehmen Gindruck auf fie machen fann. Was &. "Der Leib 48 von der weiblichen Rleidung gesagt wird: wird

wird vielleicht um die Salfte feiner Ausbehnung betrogen, und in so enge und feste Granzen eingeschlossen, daß man fic wundern muß, wie er mit allen, seinen vielen innern Berts zeugen nut eine Stunde in denfelben fortdauern und fortwirten fann" - pagt nicht mehr zu unsern Zeiten, ba die Griedische Rleidung dem weiblichen Korper Ausdehnung und Spielraum genug, - und wohl gar ju viel Spielraum giebt .-Sehr mahr und gedacht finden wir hingegen folgende Stelle, S. 84: "Es ift immer beffer, weniger icon feyn, als icho. ner scheinen. Reine Tauschung ist als solche dem Menschen angenehm, und es ist ein allgemeines Bestreben ben allen Menschen, die Sache unter ihrem Werthe zu verklei. nern, welche auf einen zu großen Werth Auspruch machte. Db wir gleich in diesem Bestreben felbst Lugner werden: fo ist es doch eigentlich die Folge von der Liebe zur Wahrheit; denn indem wir eine Person, die sich zu großen Werth anmaagte, auf ihren wahren Werth guruckführen wollen, berechnen wir den Widerstand Dieser Person, und ziehen ihr also von ihrem eingebildeten Werthe weit mehr ab, als wir follten, in der Voraussetzung, daß die Person durch ihre Unmaagungen immer noch fo viel wieder erlangen werde, als wir ihr über die Gebühr entzogen." — Wenn bis über die Mitte des Buchs hin, basselbe bennahe für eine Anweisung zur weiblichen Eltelkeit gehalten werden konnte, indem nur immer von der Erhaltung der weibe lichen Schönheit die Rede war: so erscheint nun aber anch der Verf. gegen das Ende der Schrift als eigentlicher Moralphilosoph in Absicht anderer zur Beredlung des Beibes gehöriger Gegenstande und Maximen, ben welcher Gelegenheit derselbe auf eine sehr anståndige und wurdige Art mit seiner Tochter von den physischen Bedürfnissen der Liebe und Fortpflanzung des Menschen spricht, - grade so wie ein vernünftiger Bater über diefen wichtigen Begenstand mit einem reifenden Dabden sprechen muß. Chen so wichtig und befolgungswerth find seine Unweisungen, - wie bas reifende weibliche Beschlecht mit bem unsrigen umgehen muffe, wenn es seine bobe Wurde behaupten wolle, - wie es sich benm Tang, in Absicht des Effens und Trinkens, in Abmefe fung der Rube und Arbeit, des Bachens und Schlafens, und ben der Leidenschaft des Zorns zu verhalten habe: so daß wir dieß lehrreiche Buchlein, ob es gleich keinen vollständigen Unterricht zur Vildung junger Madchen enthalt, als eine ber bessern neuern Schriften fur bieselben empfehlen tonnen.

Vz.

Laura's Briefwechsel mit ihren Zöglingen, als Beptrag einer anständigen Unterhaltung für gebildete Frauenzimmer. Mit einem Titelkupfer. Leipzig, ben Kramer. 1799. XIV und 350 Seit. 8. 1 RC.

Rec. hat schon oft die Wemerkung gemacht, daß fich in ben Werfen unfrer beutschen Schriftstellerinnen gar leicht eine ges wiffe Magerkeit der Ideen mit einem fichtbaren Beifte, uber alles zu raisonniren verbindet; bendes aber burch einen leben. bigen Bortrag und eine rubrende Berglichkeit, sonderlich bep Zeichnung hauslicher und landlicher Scenen manches In tereffe gewinnt. Dieg ift es, was wir im Allgemeinen auch von diesem Briefwechsel sagen konnen. Biel Alltagliches und Bekanntes wird barin auf eine freundliche und gefällige Art vorgetragen, und mit Blumen geschmuckt, ohne damit überladen zu werden. Dieß ift fo ziemlich ber Originaldvarafter der meisten weiblichen Schriften! — Laura's Con selbst ift, wie es der Jon fast jeder Gouvernante in ber wirklichen und in der Bucherwelt ju feyn oflegt, - moratifirend mit etwas Empfindelen vermischt; aber daben in hohem Grabe gutmuthig und lehrreich. Daß bas gute und fluge Dabchen ihren Züglingen, und vornehmlich ber warmherzigen und gespannten Emilie, Complimente ins Besicht fagt, will uns nicht gefallen; der bamit verbundene Zabel pflegt nur die Eindrucke der Flatteren ben eiteln Dadochen - [und dieß find fie alle] - ju etboben. Die Carricatur eines jungen unvissenden Officiers S. 66 u. f. der ben hannibal zu einem deutschen General, Julius Casar zu einem romischen Papft, und Brutus jum Morder Jafobs I. macht, ift uber. trieben, und nicht geschickt, bas Lachen zu erregen, ba bie Unadronismen der Geschichte auf einmal zu sehr gehäuft wer-Das Gelbstlob, welches sich Lauras Zöglinge an mehrern Stellen geben, beweist, daß ihre Erziehung noch nicht vollendet seyn konnte, und das ofters gebrauchte Wort Philosuphie

losophie klingt in dem Munde eines jungen Frauenzimmers weber schon noch wichtig; benn es gehört nicht bahin, und ift nur ein prahlerisches Aushängeschild. Der interessanteste Theil des Buchs ift die ungeschminkte, gut geschriebene Erzählung von der glucklichen Carlstedtschen Familie; obgle ch auch hier manche Unwahrscheinlichkeit, Schwarmeren und Biereren mit unterlauft. Die Scene S. 160 u. f. w. wo ein hochgepries fener, aber hier nicht genannter Dichter von einer Meng : empfin-Delnder und tandelnder Madden gefront, und narrich genug angeredet wird, ift lådberlich und findifc. Man lernt binterher Diefen Beren Dichter nabet fennen, und er fpricht über ein künftiges Leben wie eine - Postille. S. 190 zie't Die empfindsame Emilie sogar gegen die Existenz des Teufels zu Kelde. — Genug, wenn man das ganze Buch durchge. lesen hat : so wird das Urtheil jedes vernunftigen Lesers das bin ausfallen, daß die bier aufgestellten empfindelnden, halbe gelehrten und schwarmerischen Romanheldinnen nicht zu -Battinnen vorgeschlagen werden konnen, und daß fie durch ihre eigene Erzieherinn ben aller herzlichen Gutmuthigkeir ber lettern verschroben worden sind. Ungern haben wir am Schluß des Buchs die Worte: Ende des ersten Theils ges lefen.

Lettres à Nina, ou conseils à une jeune fille pour former son esprit et son coeur. Par Madame de la Roche. Traduit de l'allemand sur la troisième édition originale par S. H. Catel, profes-Tome Prémier. Avec le portrait de l'auseur. teur. Leipzig, chez Gräff. 1799. 358 S. 8. 20 98.

Gine wohlgerathene Uebersetzung der bekannten Briefe der Frau von La Roche an Lina, über deren Werth das Publitum icon langft entschieden bat. Die gebildetern Staride befigen in Diesen Briefen nicht nur einen Schat ber nugliche ften Renntnisse und Lebensregeln; sondern nun auch in Diefer Uebersetzung ein brauchbares Lesebuch zur Uebung in ber französischen Sprache, dergleichen die franz. Literatur setbst wohl wenig aufzuweisen haben mochte. - Une dunkt es, baß

der etwas weltschweifige, bisweilen planderhafte Ton, der in der deutschen Originalausgabe jener Briefe herrscht, in der franz. Uebersetzung weniger sichtbar ist.

Helions Che mit ihren Wonnen und Thränen. Ein Gemälde für reine Seelen. Won K.F. Wiesiger. Mit einem Kupfer. Zerbst, ben Füchsel. 1799.
173 S. 8. 16 R.

"Mein Bemalde, sagt der Berf. in der Borrede, enthalt teis ne Labyrinthe, ich zeichne ein simples Leben, ich stelle gute Menschen, aber keine Engel, die Freuden ber Che; aber auch ihren Kummer dar" — und so wissen die Leser dann schon im Voraus, was sie in diesem Buchlein zu suchen und ju finden haben. Hier und da, oder eigentlich auf allen Seiten. desselben ist der Styl warm und edel; aber zugleich zu gefünstelt, zu flumenreich, und durchgehends idyllisch. Gine Manier, die man nicht gern in einer prosaischen Schrift ans trifft. Die besten und schönsten Bedanken, wovon dieses Buch gewiß nicht wenige enthalt, verlleren durch ein poetische prosaisches Rleid, weil man hierben immer zu bemerken glaubt, daß der Verf. zu viel auf das Colorit gewandt, und bisweilen sogar bie glanzende Schaale dem Kern vorgezogen hat. Lefer, die an feine Dichter : und Joullen : Leftitre gewohnt find, durften wohl gar die Diftion des Berf. steif und affektirt finden. Dieser Bemerkungen ungeachtet, bleibt es immer ein aus dem besten Bergen hervorgegangenes Buch, das kein verständiger und gefühlvoller Mensch ohne Rührung und ohne Dugen für sich lesen kann. Ueberall leuchtet die hobe und heilige Absicht, Engend und Glückseligkeit zu befordern, . hervor, und Helions Che ist unstreitig ein bezauberndes Bild von beyden. Der Verf. hat es fehr gerecht und paf. send der Königinn aller edlen, vortrefflichen Frauen — Der regierenden Koniginn von Preußen, gewidmet.

Die zwen Porträte, oder Geschichte meines Landaufsenthalts. Mit einem Kupser. Koburg und Leipzig, in der Sinnerschen Buchhandlung. 1799, 242 S. 8. 20 98.

Der Berf. besit das Talent, selbst Kleinigkeiten und gewohnlichen Erscheinungen des Lebens Unnehmlichkeit und Intereffe ju geben, mozu die Burde und Reinhelt feiner Sprache nicht wenig beytragt. Das hausliche Leben erscheint bier und ba in seinen liebenswurdigsten Grundzugen; und das durch bas ganze Bert herrschende enthusiastische Gefühl für die Schönheiten der Matur reißt auch den Leser mit fich fort. Ob die ganze Erzählung von Juliens Ursprung, und endlicher Bergiftung rein: historisch ist oder nicht, läßt sich nicht wohl entscheiden; obgleich in der Borrede gesagt wird, daß alles getren ergablt morden. Dem Lefer werden bier und ba manche Unwahrscheinlichkeiten von felbst in die Augen fallen, obne daß wir fie ihm anzeigen wollen, - und bas thut auch nichts, wenn nur bieg Buch, wie wir verfichern tonnen, eine angenehme Unterhaltung gewährt. Mehr verlangt ja auch das große Publikum nicht.

Su.

-111-1/4

Pheorie der gi n Gesellschaft. Vom Verfasser der Morgengespräche zweier Freunde über die Rechte der Vernunft in Rücksicht auf Offenbarung. (Von Johann Anton ABilhelm Gekner.) leipzig, ben Grieshammer. 1798. XII und 258 Seit. 8, 18 R.

Es ist für jeden Menschen, sagt der Burf. sehr richtig, eine Sache von nicht geringer Wichtigkelt, dem Triebe zur Ses selligkeit eine gute, und nach richtigen Grundsähen der Vernunst bestimmte Richtung zu geben, und es ist Pflicht des Philosophen, — dessen Beruf es sordert, das Ziel, der Entse wickelung der mannichsaltigen Kräfte und Anlagen, so wie der gesammten Thätigkeit des Menschen zu bestimmen, und ihn nach demselben hinzuleiten, ihm diese Richtung vorzuseichenen." Um des richtigen psychologischen Weges tahin nicht zu versehlen, glaubt er nun serner, daß es hierbey vornehmelich auf viererley Punkte ankomme, wodurch denn auch das ganze Werk in vier Abtheilungen zerfällt. — "Erstlich: Daß der Meusch den großen Einfluß der Gesellschaft auf sein Wohl und Weh, auf sein ganzes Seyn und Handeln, vorzuglich

auglich in Beziehung auf ben bothften 3med feines Dafenns, so weit es hier nothig und zweckmäßig ift, einleuchtend er, Zweytens: Dag er in den Stand gefest werde, ben Berth und die Vorzuge des Menschen sowohl an und für sich selbst, als in Vergleichung mit andern Menschen, richtig zu beurtheiten, hiernach den Werth der Gefellichaften gehörig zu schäßen, und feine Babt unter benfelben einzurich ten. Drittens: Dag er von den Zweden der Gesellichaft, so wie die Bernunft fie vorschreibt ober gestattet, voer so wie fle dem hochsten Ziel seines Lebens theils befordetlich, theils Doch nicht hinderlich find, binlanglich unterrichtet fen. Diertens: Dag er die besondern Regeln tenne, die ihn ben det Bahl feiner Gesellschaft, wenn fle ihm recht vortheilhaft, und auf feine Beife nachtheilig werden foll, leiten muffen." Mach diesem Plane ist das vor uns liegende gehaltreiche Wert, welches auf allen Seiten einen ernften Denter verrath, gluch lich ausgearbeitet worden, und kein ernster Leser wird der Bearbeitung des darin liegenden Ideenstoffs seinen Benfall verfagen konnen. Unstreitig murbe aber ber gelehrte Berf. seinen uns mitgetheilten Bebanten einen größern Umlauf ver-Schafft, und fein Buch gemeinnühiger gemacht haben, wenn ber Bortrag beffelben weniger cathebermaffig eingekleidet mare, wodurch fich über bas Sange eine ju große Trockenheit verbreitet hat. Rec. ift der Meinung, daß ein Buch, welches als Theorie der guten Gesellschaft viel gelesen und ge. nußt, auch vornehmlich von dem andern Geschlecht zu seiner Bildung und Veredlung gebraucht werden foll, ein lachenderes und einladenderes Bewand haben muffe, ohne daß hiers durch die Grundlichkeit des abgehandelten Wegenstandes verlieren durfte.

## Neue Allgemeine Deutsche Bibliothek.

Zwen und funfzigsten Bandes Zwentes Stud.

Uchtes Seft.

Intelligenzblatt, No. 24. 1800.

## Geschichte.

Geschichtserzählungen großer und seltener Menschen (von großen 20.) unsers Zeitalters (Jahrhunderts) aus den ersten und richtigsten Quellen genommen. In zwen Bänden. Erster Band. Leipzig, in der Wengandischen Buchhandlung. 1798, 1 Alph. \(\frac{1}{2}\) B., nebst einer Vorrede von 2 \(\frac{3}{2}\). \(\frac{1}{2}\).

Der Verfasser dieses nühlichen Werks scheinen mehrere zu seyn. Nicht etwa bloß die Buchstaben unter der Vorrede A. B. A. S. U. und der in derselben gebrauchte Plural bringen uns auf diese Vermuthung, sondern hauptsächlich die Verschiedensheit des Styls. Wie dem aber auch sey, wir hoffen und wünschen, das Publikum möge dieser Arbeit Benfall schenken, damit nicht allein der zwente, sondern mehrere Bande nachfolgen können. Denn davon soll, wie am Ende der Vorrede versichert wird, die Fortsehung abhängen. Das Werk gehört zu derzenigen Gattung von Schriften, die zur Verdrängung des Romanwustes behülslich seyn können, und die, zu unster Freude, seit einigen Jahren sich beliebt machen. Tragen sie auch nicht das Gepräge der Vollendung an sich: so sind sie doch ihres Nußens wegen zu empsehlen, und deshalb in Leses dibliothefen auszustellen.

In der gut geschriebenen Vorrede zu den in diesem Band enthaltenen eilf Biographicen findet man scharssinnige Ruck. I. D. B. LIL B. 2. St. VIIIo Zeft. Ji Ruck.

Ruckblicke auf das nun zu Ende eilende 48te Jahrhundert, sowohl in politischer als in literarischer hinsicht. Rriegerisch war der Unfang, friegerisch der Fortgang, und friegerisch ift das Ende deffelben. Dehr als 14 Mill. Menschen giengen mabrend deffelben im Rriege ju Grunde (und der Berf. Scheint bier nur Europäer in Unschlag gebracht zu haben). Staaten werden alsdann einzeln furz betrachtet. 3. B. bemerft, daß Spanien im 18ten Jahrh. 42 Rriegsjahre gehabt; aber durch fie mehr verloren als gewormen habe. Frankreich erfuhr die aufferordentlichsten und erstaunungswur. digsten Beranderungen. 40 Jahre maren für England Rriegsjahre; aber in seinem Innern fab es, durch feine Gee: macht gebeckt, feine feindliche Armee. (Die Bergrößerung der preuß. Monarchie ist mangelhaft angegeben; denn Gud. und Meuostpreußen, Anfrach und Bayreuth, Lingen, Gelbern u. f. w. find vergeffen). Roch weit entscheidender ift bet Glang biefes Jahrh. von Seiten ber bewundernswurdigen Fortschritte des menschlichen Geiftes in dem ungeheuern Bes biete der Wiffenschaften. Die wichtigsten dieser Fortschritte, nebst den Mannern, welche sie unternahmen, werden anges führt und meistens richtig in der Rurge bargestellt. Wenn es aber (S. XVI) heißt, Rant habe durch feine frubere Schrift über ben einzig möglichen Beweisgrund bes Dasenns, Gottes, und durch die allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Simmels den Grund gu feinen Bernunftfritifen befestigt: fo ift dieß, unsers Wiffens, bey der erften Schrift gerade der entgegengesette Fall, indem R. ben darin aufgestellten Beweis nachher verwarf, und in der andern nichts vorkommt, mas auf feine Rritifen bedeutenden Bezug hatte. Deben Bufching (S. XX) hatte doch noch d'Unville und Cheling gestellt wers den follen. Wenn (S. XXI) unter ben, um die zeichnenden und bildenden Runfte verdienten Mannern Koremon (Abre: mon) genannt wird; so sollte man fast glauben, der Werf. halte dieß fur den Ramen eines wirklichen Mannes, da es doch ein von dem verstorbenen v. Scheyb angenommener Mame ift.

Solche merkwürdige Manner also naher kennen zu lehren und zu lernen, halt der ungenannte mit Recht für Pflicht.
"Die Dankbarkeit besiehlt uns, ihr Andenken zu erhalten,
und ihr Leben ist zugleich ein Spiegel, in dem wir uns beschauen, und aus dem wir Weisheit lernen können."

, Man

"Man kann es unter die Vorzüge der Deutschen rechnen, daß sie das Andenken verdienter Manner durch ihre Arbeiten zu erhalten sich bemühen 2c." — "Unser Hauptaugenmerkgieng bahin, dem gebildeten Freunde der Lektüre ein eben so unterhaltendes als lehrreiches Lesebuch in die Hande zu geben. Dies ser Gesichtspunkt hat uns bey der Wahl der Manner, deren Leben wir beschrieben haben, beständig geleitet, und wir glaus ben lauter solche ausgenommen zu haben, die allgemein gestannt zu werden verdienen; zugleich haben wir alle Sorge getragen, durch Mannichfaltigkeit und stete Abwechselung die Ausmerksamkeit sest zu halten, u. s. w. — Daß der Verssaller der Vorzede, mit seinen Gehülfen (?) sein Versprechen ersüllt habe, beweist das Buch, und unste Anzeige desselben wird diesenigen, die es noch nicht gelesen haben, wenigstens zum Theil hiervon überzeugen.

Gerade die an der Spige stehende Biographie Kansers Peter des Ersten von Rußland scheint uns nicht so sorgfäle tig abgefaßt zu senn, als die meisten folgenden': wenigstens haben wir über fie mehr zu erinnern, als über die andern. Besonders fiel es uns auf, gange Stellen aus andern Buchern Wort fur Wort, selbst mit den Fehlern, abgeschrieben ju febn. Go find S. 49 und f. zwen Seiten aus Schmidts Phiselded Versuche einer Einleitung in die ruff Geschichte (II. 1. 282 und f.) abgeschrieben, mit dem Fehler, daß P. auf seiner zweyten Reise durch Europa den Ronig v. Praugen in dem Städtchen Auersberg (statt Bavelberg) gesprechen habe. Run wird zwar das Schmidtische Buch am Schluß ber Blographie unter den sogenannten Quellen angeführt; man kann folglich den Berf. des Plagiats eben nicht beschul. bigen; aber er hatte doch den Styl seines Borgangers in den feinigen umbilden sollen. Benn er meint, man tonnte De: ter'n faum einen einzigen Regenten des i gten Jahrhunderts an die Seite feten: so ist doch unstreitig biefer einzige ber preugtsche Friedrich der 2te, der eben so unstreitig Peter'n übertraf. Diese Meinung scheint uns mit baber zu rühren, baß der Berfaffer, wie fo manche andre, glaubt, Peter habe feine, ibm die Bahn brechende Borganger gehabt, sondern Die Schöpfung der ruffischen Mation gang allein aus eigener Rraft unternommen. Iman der ifte und der ate, Boris, Michael, Alexej hatten ihm boch trefflich vorgearbeitet, wenn fie ibm gleich noch febr viel zu thun übrig ließen; und, hat 910 nict

nicht auch P. feinen Nachfolgern und Nachfolgerinnen viel au thun überlaffen? ift dieß nicht etwa noch der Fall selbst nach der ruhmwurdigen Regierung Ratharinens der aten ? -Bep den Bandeln zwischen Petet'n und beffen Schwester Sophie Scheint der Berf. nicht gefannt zu haben, mas andere, 3. B. Core, gut Bertheibigung ber letten vortrugen. -Auffommen bes berühmten le Fort wird von andern gang anders erzählt; so auch dasjenige von Menschikoff, seinem Machfolger. - Dicht aus übertriebener und unzeitiger Großmuth, wie S. 22 vermuthet wird; sondern aus Dans gel an eigenen Soldaten, entließ Rarl ber 12te ben größten Theil der ben Marva gefangenen Ruffen. Es fehlte ihm an Bachtern ober Sutern. — Der Berf. fret mit andern, wenn er &. 25 fagt, P. habe die an ber Meva angelegte Refibens nach seinem Mamen genennt : vielmehr nach bemjenigen des heil. Apostels Peter. Deswegen heißt fie Sankt Petersburg. Er ift auch in Unfehung des Ranges diefer Stadt irrig daran, indem er fie gu wiederholtenmalen Die neue Hauptstadt des ruffischen Reichs nennt, und meint, Moffan verdiene wegen seiner Lage mehr biesen Ramen, als St. Petersburg. Allein, Moskau ift die Hauptstadt ger blieben, und ist es jest noch; aber die Residens ift St. Du tersburg. In dieser Stadt leben auch nicht weit über 100, 000, sondern weit aber 200, 000 Menschen. S. 74 zieht ber Berf. eine artige Parallele zwischen Potern und dem preuf fischen König Friedrich Willhelm den iften. Db fie murtlich von ihm herruhre, fann Rec. nicht bestimmen. Das ermabnte Musschreiben aus andern Buchern macht ihn verbachtig. Unter den sogenannten Quellen sollte der 29 und 30fte B. der hallischen allgemeinen Welthistorie nicht stehn, auch Rabeners Leben Peters, u. f. w. Denn das find stinkende Pfile Ben und Moraste.

Die hierauf solgende Biographie des Prinzen Eugen von Savopen ist vorzüglich gut gerathen. Nicht minder auch diesenige des Kanzlers von Mosheim. Der Eingung zu derselben über den heutigen Werth des geistlichen Standes und über die Ursachen des Verfalls desselben, verdient sehr bes herzigt zu werden. Es war ein kluger Gedanke, daß der Verf. ben dieser Lebensbeschreibung die von Klotz herausgegebene Epistolas amoedaeas Moshemii et Gesneri benutze. Sehn so gut, und sast noch pragmatischer, ist gelungen die Wios

Biographie des Grafen von Jinzendorf, Stifte & ber Herrns butischen Sette; welches vielleicht der vorhand me reichere Stoff verursachte. Der gehelme Rath von Idftadt - dies fes außerordentliche Genie — ist lehrreich dargestellt. Frenlich leuchtete da hauptsächlich Schubart vor, der auch oft wortlich fopirt ift. Die Biographie des großen Unatomen Albinus giebt der vorigen nichts nach. Ihr Urheber folget, wie Rec. entdeckte, größtentheils der Biographie Albins im Journal des Savans, die er auch citirt, und det von ibm nicht ermahnten beutschen Uebersetzung berfelben, in den Lebensbeschreibungen merkwurdiger Personen dieses und bes vos rigen Jahrhunderts (Breslau, 1774. 8). In d'r Biographie des unsterblichen Kapitains Cook hatte der schnoden ober unedlen Behandlung der benden Forster von Seiten des brittis schen Rabinetts (S. 292) gar nicht oder turger erwähnt werben sollen, oder doch wenigstens nicht vor, sondern nach der Erzählung von Coof's zwenten Seefahrt. Uebrigens liefet man sie mit erneuetem Vergnugen, wenn man auch schon noch so oft die Schicksale des verdientesten Scemannes des 18ten Jahrhunderts betrachtet hat. Die bengefügte fuinma. rische Uebersicht der Schriften, die Coot's dren Entdedungsreisen beschreiben, gefiel uns sehr wohl; doch fam es uns vor, als ware fie nicht neu. Burflich fand fichs auch nach einigem Nachdenken, daß wir sie schon in Meusel's Bibliotheca historica (Vol. 3. P. 1. p. 134 fqq.) gelesen hatten.

Auch mit den übrigen Biographien von David Zume, Isaak Tewton, Ludwig Frenherrn von Zolberg, und dem Kupferstecher Jacob Frey, hat man Ursache, zufrieden zu seyn, und die baldige Fortsetzung dieser verdienstlichen Arsbeit zu wünschen. Hoffentlich wird man baben auch auf die Vermeidung der Drucksehler strengern Bedacht nehmen; denn diesenigen in diesem ersten Bande sind mannichsach und arg.

Sb.

Vita Catharinae II., Russorum Imperatricis. Francofurti ad Moenum, typis Varrentrapp et Wenner. 1798. 24 S. gr. 4.

Neuen Ausschluß, oder irgend etwas Unerwartetes hat der Historiker von diesem Aussage sich nicht zu versprechen... Er

ist ein Bersuch jugenblichen Fleisses, womit Joh. Christian pon Struve, einer der Sohne des ju Regensburg felt geraumer Zeit, angestellten faiferlich ruffischen Staatsrathe und Befandten, seinem Bater den Beweis vorlegen will, daß bie von ihm selbst genossene Erziehung auch weiter bin nicht frucht. los geblieben sey. In vierzehn Abschnitten, und in einem Latein, das fur den Bedarf des Publiciften eben nicht gierlicher oder gesuchter zu seyn braucht, erzählt der junge Mann die vorzüglichsten Lebensumstände der großen Regentin, und die Merkwürdigkeiten ihrer Regierung. Mehr andeutenber Umriß, wie sich's in so engem Naume von selbst versteht, als eigentliche Darstellung; aber auch diese Stiagraphie schon ges wahrt dem Geschichtsfreunde Vergnügen. Randglossen hat er nur selten sich erlaubt; worunter einige nato genug find; dennoch aber weder dem Ropfe noch Gergen des Beobachters zur Unehre gereichen. Ohne die Avthenticitat aller hier auf= gestellten Thatsachen in Untersuchung zu ziehn, als wozu die Unzeige einer so kleinen und anspruchslosen Schrift nicht ges eignet ift, will man nur des Umstands erwähnen, daß wie hier die Geschichte des letten polnischen Krieges beschrieben wird, es ganz darnach aussieht, als ob Suwarow die Hauptstadt Warschau selbst mit Sturm eingenommen habe; da es doch, wie befannt, nur dem auf der andern Seite des Stroms gelegnen Praga galt; obschon eben so wenig zu laug: nen ist, daß der Fall dieses Plages auch über das Schicksal der naben Residenz entscheiden mußte. Von den unermisti. chen Kosten, die Katharine auf Erziehungsanstalten in Den beyden Hauptstädten des Reichs und anderwarts verwender, batte billig ein eignes Capitel handeln sollen, so wie von ihrem unablaffigen Bestreben, dem Staatsgebaude felbst, eine dem Beifte der Zeit gemaße Berfassung ju fichern. indes eben dieser Zeitgeist sich sehr geandert hat, und gang andre Vorkehrungen und Damme nothig wurden, mehr als eine Beranderung baher im Junern der Staatsverwaltung noch bevorstand: so ist dieses vielleicht die nicht ungegrundete Ursach gewesen, warum besagter Theil von Katharinens Res gierungsgeschichte den Berfaffer des Abrisses seltener beschafftigte. - Much durch correcten Druck mit schönen Didot'schen Lettern und andere Auffenseiten empfiehlt fich dieses Probeftuck des noch jungen Schriftstellers.

M6.

Bein-

heinrich der Vierte, König von Navarra und Frankreich. Eine Biographie. Mit hinsicht auf unsere Zeit aus Geschichtsquellen bearbeitet. In
zwen Theilen. Karln von Dalberg als Opfer
der dankbarsten Liebe und reinsten Verehrung geweiht. Mit einem Kupfer (dem Bildnisse des
Königs). Zürich, ben Ziegler und Söhne.
1797. 1 Alph. 14½ Vogen in gr. 8. 1 Me.
16 Me.

Dieses Buch giebt einen abermaligen Beweis ab, bag in unfern zahlreichen Recensionsjournalen und Zeitungen nicht felten Berte von hohem Berth entweder gang übergangen, oder fehr spat angezeigt und beurtheilt werden. Wenigstens erinnert sich Rec., der doch die meisten fritischen Zeitschriften lieset, nicht, in irgend einer diese Biographie erwähnt gesehen zu haben. Und doch verdient sie es so sehr. Unter der unges beuren Schaar von Schriften über ben besten Ronig, den bie Franzosen hatten, selbst von Perefixe an bis auf Schröckb (im iften Theil seiner allgemeinen Biographie ift feine, die Unspruch auf den Vorrang vor der gegenwärtigen machen tonnte. Quellenstudium, ohne damit zu prunken, ift durchs aus fichtbar; nicht minder Kenntnisse mancher Urt, vorzuge lich des Menschen; Unparteylichteit, auch in Religionssa, chen, ob man aleich merkt, daß ber uns gang unbefannte Berfaffer ein Reformirter ift; treffende Charafterschilderungen der Sauprpersonen; eine acht bistorische Beredfamfeit, die Der Bahrheit keinen Gintrag thut ; eine eble, bisweilen blumich= te und gefünstelte Schreibart. Dies alles zusammen bildet ein Werk, das wir mit mahrer Wonne durchgelesen haben, und das wir deshalb in allen Lesebibliothefen aufgestellt wunschen. Es erschien gerade zu einer Zeit, wo so viele Menschen, welche die Extreme nicht zu vermeiden wissen, an verkehrten Begrif. fen vom Königthum frank danieder liegen; wo Frankreich durch den stets tobenden Faktionsgeist bis in sein Innerstes fast eben so, wie zu Heinrichs Zeit, zerrüttet ift; wo ihm ein folder Beiland zu munschen mare, der, wie Beinrich, jenen Geist zu bandigen, Einigkeit, Rube und Wohlstand herzu-Rellen verstände.

Si 4

10000

Das ganze Werk zerfällt in zwen Theile, beren einer die Geschichte vor, ber andere diejenige nach der Thronbesteigung des Konigs enthalt. Die Ginleitung, worin der Buftand des französischen Reiches und Hofes vot der Erscheinung Heine riche auf dem Welttheater dargestellt wird, ist sehr zweckmase fig ausgesührt; nur hier und ba, wie uns deucht, ohne Ur-s sache etwas zu umständlich. Von jener Erscheinung an er: blickt man den König überall als die Hauptperson; zunächst an ihm seinen grundehrlichen Freund und Staatsgehutfen Gulli, ohne welchen er freglich nicht so weit, so rasch und vielfach batte wirken fonnen; bann andere treue Diener, fo wie deffen hartnactige Feinde, in verhaltnismaffigen Gruppen um ihn her. Der große Charakter Heinrichs ist durch dessen Thaten und Gestinnungen nach allen seinen lobens : und tadelnswurdigen Seiten geschildert; doch hatten lettere, um bochft unpartepisch zu erscheinen, etwas mehr berausgehoben werden sollen, namlich seine wollustigen Ausschweifungen. feine Spielsucht, sein Jahzorn.

In Nebenumstånden sinden wir den Verk. nicht durchgehends genau genug. Sowaren es z. B. (S. 267.) nicht her einstätzende Bediente, die den Königsmörder Clement tödte ten; sondern einige Cavallere, die in demselben Zimmer, wo der Mord geschah, nur in einiger Entsernung warteten, dis Clement dem König sein vorgebliches Geheimnis wurde entbeckt haben. Doch, dergleichen Stellen wird man selten antressen, und eben so selten Ausdrücke, wie diese! belangweisten, verwirklichen, widerhaarig.

Drobe mittheilen. Erst die Gesinnung, die dem Verf. ben der Abfassung seines Werts stets gegenwartig war, aus der kurzen Vorrede. "Es ist nicht allein das rastlose Streben zum Ziele weit umfassender, dauerhafter, inniger Wirksamteit, welches man an dem Könige von Navarra in der ersten Periode, nicht die freyen Ergiessungen einer reinen Seele und eines warmen Herzens, welche man an dem Könige von Frankreich in der eten Periode wahrnimmt; es ist vielmehr die strenge Ersüllung seiner Regentenpstichten — rächsichtlose Gerechtigkeitspsiege und treue Verwaltung des Staatsvernikgens — denen sogar seine wohlwollenden Neigungen nachster hen mußten; es ist die seltene, durch seinen Hang zur Sinne lichkeit noch mehr gehobene Ständigkeit des Charakters; es ist die seltene Ständigkeit des Charakters; es

ist die ben Regenten ungewöhnliche Bachsamkeit auf sich felbst, Grundfage nicht mit Beweggrunden ju verwechseln; es ift der hohe, wenn gleich noch nicht reine und vollendete Beltburgerfinn, d. h. ber Sinn fur eine bobere Ordnung der Dinge und fur die mögliche Beziehung ber Staaten auf ein. ander; es ift endlich der uneigennutige Berfuch, alle Staaten durch ein legales Band zu verketten. Diese Erscheinungen find es, bie das Leben diefes Mannes wichtig, pragmae: tisch und anziehend machen." Und nun eine Stelle aus dem Buche felbft. S. 528. heißt es: "Dicht an die Bieder. einsetzung der Jesuiten sette er feine thatige Gorge fur die reinere Geiftestultur, und es scheint nicht unwahrscheinlich, daß er diese Feinde des allgemeineren, über den Kreis ihres Ordens binaus gehenden Lichtes dem Lichte felbst habe ju Bulfe schicken, und durch fie eine wirksamere Reibung aller Begriffe und ihren eigenen Sturg habe hervorbringen, ober fle zur Mitwirfung habe umbilben wollen. Das Gerausch der Waffen, das ihn schon in seinem 14ten Jahre ins Feld rief, entriß ihn ben Sanben der Pflege einer geiftreichen und gebildeten Mutter, und der Zeit gur Bollendung feiner miffen= Schaftlichen Ausbildung; aber der Reim, den ber Anfang ibrer liberalen Erziehung in feine garte Seele gelegt batte, war für die Zukunft nicht verloren; er gedieh zu jener schoe nern Bluthe der vollen Sarmonie feines Bergens, das in den blutigen Scenen des Krieges nicht verharschte, und feines Ropfes, der in der allgemeinen Berwiftung die dankbarfte Achtung gegen die Runfte und Biffenschaften er-Einiger Sprachen (der Spanischen, Italianischen, jum Theil auch der Lateinischen und Griechischen ) funbig, er. warmte er feine Empfindungen an ben moralischen Schriften Des Alterthums. Plutarch gehörte unter feine Lieblinge, und tern- und traftvolle Sentenzen, Lebensregeln, Regierungsmarimen, aus dem reichen Borrath eines Borag und Cafare gliche Ild ausgehoben, und mit feinen eigenen Erfahrungen verwebt, unter feine geläufigen Sprichworter; Geschichte, vorzüglich Die eines Live, deffen verlorne Bruchstücke er gern mit einer feiner beften Provinzen eingefauft batte, (?) unter feine bes ftandigen Begleiter. Er bat ihr den Duth in den fritischen Lagen feines Lebens, den Eroft in feinem Ungtucke, den Rath in seiner Berwirrung, und die Wahrheit unter dem Saufen von Schmeichlern, wie der Lefture der Bibel feinen Enthufasmus für ein thatiges, liebevolles Christenthum, und feine Sis berm

herzliche Toleranz zu danken. Seine Kriegskunst bildete er mehr durch eigne Erfahrung, als durch Casars und Montlücs Kommentarien aus. Und dennoch, wenn er dem Andenken bes letztern, als eines Versolgers seiner Mutter und als Urshebers so vieler grausamen Hinrichtungen flucht: so nannte er ihn den Verf. der Bibel sur den Soldaten. — Dies war alles, was er empsieng; aber größer das, was er gab, u. s. w."

56.

Undronikus, ein historisches Gemälde aus den Zeiten der Kreuzzüge, in zwen Theilen, von D. J. G. Hennig. Berlin, ben tange. 1799. Erster Band XXXII. und 318 S. Zweyter Band. 285 S. 8. 2 ML.

Der Berf. sagt in ber Borrebe mit Recht, die Byzantinische Geschichte sen in Deutschland noch lange nicht befannt genug. 11m fie bekannter zu machen, heißt es im Unfang, muffe man zuerft den Damen andern, woben bis G. IX. mit einer entfete lichen Weitschweifigkeit und recht pedantisch-bewiesen wird, daß der neue entsetzlich lange Name, conskantinopolitas nisch, besser sen als ber altere. (Dieg aber wird die Beschichte, nach Rec. Meinung, nicht im geringsten bekann. ter machen.) Sodaini aber heißt es weiter, wolle er nun selbst hand an das Werk legen, und die Geschichte eines der mertwurdigften Mantter, Die den oftromifchen Raiferthron besaßen, nämlich des Andronikus, der vom Jahr 183-1185 Raifer war, schildern; er wolle biefes aus den griechis schen Quellen selbst thun, und nichts als Wahrheit, Daben auch alles, was Wahrheit sey, schreiben. Der Leset darf also hier keinen Salbroman, wie sie jett Mode sind, erwarten; sondern eine freng wahre Geschichte, und diefes ift ein wahres Verdienst, da in den Halbromanen die Menfchen nur so vorkommen, wie sie sich die Berfasser Diefer Bil. cher gedacht; in der streng wahren Geschichte aber, so wie sie wirklich gehandelt haben. Gleichwohf ist diese Geschichte ihrer Mannichfaltigkeit sowohl als der Art wegen, wie sie hier beschrie ben ift, so anziehend als ein Halbroman. Vermuthlich hat auch der Bf. um diese Absicht besto sicherer zu erreichen, allen Anstrich nog -

von Gelehrsamkeit in dem ganzen Buch forgfaltig vermieben, und feine einzige Beweisstelle in einer Unmerkung angeführt, ja nicht einmal eine Jahrzahl an den Rand, ja kaum eine und andre in den Tert hineingesett. Dadurch aber wird der Dus pen des Buchs fast blos auf die Puttliche eingeschrankt, in dem der Geschichtsliebhaber, wenn er beurtheilen wollte, ob auch alles historisch richtig sen, die in der Vorrede angeführten Schriftsteller durchlesen mußte. Diefes ift baben um so unangenehmer, da der sache und sprachkundige Lefer gar manchmal in die Versuchung geführt wird, zu argwohnen, daß es mit ber Sprach : und Sachfunde bes Berf. nicht eben fo gang tichtig, wie seine Vorrede es darzustellen sucht, beschaffen fenn modite. Micht des S. 12. Des erften Bandes vorkoms menden Tagrolipix ju gedenken, der gewiß in keinem achten Schriftsteller vortommen wird, ober eines Ruselius, der S. 43 unbedingt ein Deutscher genannt wird, da es doch mobil ein Franzos war, und Roussel hieß: so lieft man S. 202. von einem Alexius Hungarus, der des R. Manuels Tochters mann gewesen; von demselben heißt es wieder S. 203. (Ales rius war ein Ungar), S. 242. er ware Konig in Uns garn geworden, und er hatte eine Gemalin, deren Ramen man nicht recht wiffe, geheirathet. Alles Diefes hatte der Berf. deutlich machen konnen, wenn er nur Gebhardi Ges fchichte von Ungarn hatte nachschlagen mogen, wo im I. Bb. S. 522-531. Die gange Sache deutlich bargelegt wird. - Bela, ein ungarscher Pring, wurde vom R. Manuel anfanglich unter dem Ramen Alexius zum Reichsnachfolger durch eine Vermahlung bestimmt, hernach auch jum ungarischen Konigreiche befordert; fodann aber, aus Urfachen, feiner erften Gemalinn Marie beraubt, und mit ihrer Schwester Ugnes vermählt. Das S. 194. als ein ganz unbefanntes Land angegeben und vermuthungeweise beschriebene Galiga ift nichts anders als das bekannte Balig, auch Galligien genannt, in dem ungarischen Polen, wie der Verf. mit gar leichter Mube hatte aus Gebhardi und Busching lernen tonnen. S. 201. vorkommende Contostephanus ift kein anderer, als der held der Geschichte, Andronikus selbst, dem dieser Titel gegeben ward. Gebhardi S. 529. Im II. Band 6.268. kommt ein gewisser Makrodukas Constantinus por. Man meint alfo, dich mare ein gang unbekannter Mann Matrodukas ist bie tlebersetung von magnus Dax, (Großheerführer) welche Burbe ber Berf. vorber mebra

mehrmals in diesem Werke anführt, und selbst einen Kons fantin also benannte. S. 193. kommt ein Difypatus Georgius vor, als wenn der Mann wurtlich so geheissen batte. Allein Disypatus (diounarog) ist ein Wort, welches bedeut tet, daß jemand zweymal Konsul gewesen, nämlich bem Titel nach, da bie Burde felbst damals schon langstens erlo-Mach S. 193. hatten die Mormanner bereits Dyrrachium oder Durazzo erobert, und S. 198. läßt der Berf. ben Raifer fur bas wichtige Epidamnus beforgt fenn, und erjählt hernad, wie baffelbe von den Normannern ero. bert worden. Weiß bann der Mann, ber die Geschichte aus ben Griechen allein studirt haben will, nicht daß Epidamnus und Dyrrachium einerlen find? Doch über diese Art Fehler Konnte man, in einem eigentlich, wie schon gesagt, nur zum Lesebuch fur Damen brauchbaren Buch hinaus gehen. wer kann darüber hinausgehen, daß der Berf. S. XXX. der Borrede, Die hochste gottliche Majestat antastet, da er sagt, die Erschaffung der Welt sey Gott nicht gut gerathen, und bey solcher musse derselbe nothwendig etwas vers sehen haben. Und S. 131. aller Glaube an die götte liche Vorsehung musse von Grund aus erschüttert werden. Auch S. 283. Diese Welt sey nicht die beste; ferner S. 197. des II. Bands, Alle Schurken follten gleich auf Der Stelle gestraft werden, damit man im Stande mare, an einen gerechten Gott im Simmel zu glauben. Gol den etwa die Theologen das Buch verbieten? Oder mer kann es billigen, daß nicht die schlechten Regenten Cals gegen die ieder Staatsburger mit Recht eifern darf) fondern die Regen. ten und die Bofe ohne einigen Unterschied ( ifter Bd. S. 32. 40. 52. 92. 267. 294. und fonft), fo heftig angegriffen find? Warum muß hietben (S. 84.) ber frangofischen Revolution das Bort geredet, S. 290. der Minifter Pitt fo.hart angegriffen werden? Wollte ber Verf. etwan, daß auch bie Staatsmanner sein Buch verbieten sollten? Und nun gulett, wozu sollen solche Stellen, wie I. 116., wo es heißt, daß Andronifus ein Ungeheuer werden muffen; II. 88. wie fann man den Nachkommen derer gut feyn, die uns mighandelt haben? u.f.w. Und S. 262. wo Undronifus aller seiner Grausamkeiten wegen dadurch entschuldigt wird, daß allerdings ein braver und muthvoller Mann sich an seinen Feins den rachen musse? Etwa, damit auch die Moralissen das sonst gut geschriebene und schön gedruckte Buch zu verbie

## Erdbeschreibung.

Abriß der Erdbeschreibung und Geschichte der churfürstl. und Herzoglich Sächsischen Lande (;) mit
einer landcharte (.) herausgegeben von F. G.
Leonhardi (,) ordentlichem Prof. der Dekonomie zu
Leipzig zc. Leipzig, ben Fleischer. 1799. 340 S.
8. 1 RL.

Gigentlich ein Auszug aus bem größern Werke, welches der Berf. im J. 1788 unter dem Titel: Erdbeschreibung det Churfürstl. und Berzogl. S. Lande, herausgegeben und nachher (1790) durch eine zwepte ganz umgearbeitete Auflage zu einer ungleich größern Bolltommenheit gebracht Mit dem vor uns liegenden Ubrig verbindet der Berf. Die Absicht, dem bisherigen Bedürfnisse eines Sandbuchs jum Jugendunterrichte in ber vaterlandischen Erdbeschreibung und Geschichte abzuhelfen, und badurch die verschiedenen Rinbergeographien von Sachsen entbehrlich zu machen. Er fand Daber für zweckmäßig, die Beschichte von der Erdbeschreibung ju trennen, und mit diefer ben Unfang ju machen und mit jener zu beschlieffen. Wir wurden diesen Plan gerade umges wendet, Die altere, mittlere und neuere Geschichte des Lans des vorangeschickt, die successive Musbildung des gangen Staats nach feinen einzelnen Bestandtheilen furglich dargelegt, die mittlere Geographie daben etwas bemetet, und fobann erst die gegenwartige geographische Eintheilung bes Landes und deffen politische und natürliche Beschaffenheit abgehanbelt haben.

In einer vorhergehenden Einleitung wird auf alle und jede Artikel, die zur allgemeinen Kenntnis der Sachstschen Lande und ihrer Verfassung gehören, Rücksicht genome men, wovom jedoch manche Angabe noch einiger Berichtigungen fähig sepp dürfte. Der Flächeninhalt ist 900 Q. Mei-

len, auf welchen (1786) über 2 Millionen Ginwohner lebe Dag im hennebergischen, im Erzgeburge und im sud. lichen Theil der Oberlausit (wie S. 6 versichert wird) auf eine Q. Meile 3: 4: bis 6000 Menschen gerechnet werden konnten, Scheinet etwas übertrieben gu febn. Die Lande Des Rurhaufes Sachfen und Die ber Bergogl. Haufer Ernestini. icher Linie, werden hierauf, in Unsehung ihrer Große, Volksmenge u. d. m. besonders beschrieben. Giftere enthals ten 736 Q. Meilen, und rentiren dem Kurfürsten 7 Millios nen Ginfunftes lettere hingegen betragen 164 Q. Meilen Mach S. 37 steht der Berf. und 2 Millionen Revenuen. noch in der irrigen Meinung, daß die Universität, das Sof. gericht und ber Schoppenstuhl zu Jena; ingleichen bas Bennebergische Archiv zu Meiningen, ohne Ausnahme, den funf Ernestinischen Saufern gemeinschaftlich zugehörten. Rec. glaubt verbunden zu fenn, diefen auffallenden Jerthum mit folgender Erlauterung zu berichtigen: vermoge des am 16. May 1672 zwischen S. Weimar und S. Gotha getrof. fenen Altenburgischen Successions , Recesses , befam jedes Haus die Halfte an der Concurrenz ben der Akademie, dem Schöppenstuhl und dem Hofgericht zu Jena. Die S. Gothalsche Halfte erhielt durch die Theilung vom J. 1680 und durch die spätern Verträge eine besondere Einrichtung. Denn Die S. Hildburghausische Linie überließ ihren Untheil befage des bekannten Liberationsrecesses vom 10. April 1702 an S. Gotha, und concurriret nicht mehr ben der Ausübung jener Gerechtsame. Dahingegen haben S. Saalfeld : Coburg und S. Meiningen, wegen ihrer Landesportionen, an jenen Gerechtsamen noch jeho bestimmte Untheile, so daß dermalen S. Gotha, mit A Theilen, S. Meiningen mit 3 Theilen und S. Saalfeld = Coburg mit I Theil concurirren, G. Beimar aber 18 Theile oder die Halfte besitet. -

Das hennebergische Archiv zu Meiningen gehöret nur dem Ruthaufe Sachsen, und den Ernestinischen Sausern G. Go. tha, S. Weimar und S. Meiningen gemeinschaftlich gut die zwen übrigen Saufer zu Coburg und Hildburghausen has ben keinen Untheil baran. — Rach dieser allgemeinen Einleitung beschreibt der Verf. die bürgerliche und natürliche Beschaffenheit der Herzogl. Sachsichen Lande insbesondere, und macht ben Unfang mit dem Fürstenthum Weimar, Flacheninhalt nur mit 24 Q. Weilen angegeben wird. (Mach

einer

Comph

Dann liesert er topographische Nachrichten, bald von den kursächsischen bald von den herzogl. Landen, und glaubet, durch diese Untereinanderwerfung, dem Jugendunterricht einen größern Dienst zu leisten, als wenn er die — in seiner größern Erdbeschreibung beobachtete — politische Ordenung bepbehalten hätte. Wir konnen uns aber von dem Nuzen dieser Länderverwirrung, wo man bald einen Gothalischen, bald einen Meiningischen, bald einen Coburgischen Ott u. s. w. angezeiget findet., nicht überzeugen.

Die awente Balfte Diefes Lehrbuchs enthalt nun einen furgen Abriff der Sächsischen Geschichte unter folgenden zehn Abtheilungen. 1. Geschichte des Meigner Landes vom 3. 450 - 922. II. Bon ben Markgrafen in der deutfchen Proving Meigen aus verschiedenen Saufern; von 921 -1048. III. Bon den Martgrafen aus dem Saufe Wettin bis auf Beinrich ben Machtigen. 1103 — 1247. IV. Bom Thuringer Lande, und zwar: a) unter ben Ronigen; b) ats eine frankliche und deutsche Proving und c) unter eignen erb. lichen Landgrafen. V. Geschichte des vereinigten Deigens und Thuringens, von Beinrich dem Dadtigen, (erlauchten) bis zur Erlangung der Churwurde, 1247 - 1422. VI. Ge schichte der Sachsen vom J. 180 — 1422. Diese Abtheilung gerfallt in bren 20fchnitte, als a) von den Sachsen bis auf Rarl ben Großen, 180- 804; b) von diesem bis auf die Regierung der Berzoge aus dem Hause Uscanien, 804 -1179; c) von den Ascanischen Herzogen bis auf die Churfürsten von Sachsen aus dem Meignisch Ehuringischen Saufe, 1180-1422. VII. Bon den benben erften Churfurften aus dem Meignisch : Tburingischen Hause, 1423 - 1464, VIII. Von ben Churfurften aus der Ernestinischen Linie, 1464 - 1548. IX. Bon den Berzogen aus der Erneftinis ichen Linie, 1548 - 1795, deren Geschichte in Binficht der be-Fannten Debentinien in acht Abschnitten furglich vorgelegt wird. Die X. und lette Abtheilung handelt von den Berzogen aus ber Albertinischen Linie. Ben Diesem Plan, welcher im Ganden nur 150 Seiten ausmacht, schränket sich ber Berf. bloß auf die wiffenswurdigsten Begebenheiten ein; und diese find bfters nur mit wenig Worten im Allgemeinen berührt, fo daß der Lehrer eine ausgebreitete Kenntniß Der fachf. Geschichte befigen muß, um feinen Unterricht mit gutem Erfolg ju bee wir.

wirken, und dem Lehrling die ausgehobenen Thatfachen, nach ihren Ursachen und Rolgen darzulegen. Denn ohne eine foli che zweckmässige Erflärung bleibet dieser Abrif für ben Frembling in der fachfischen Geschichte gang ohne Rugen. Much muffen wir bemerken, daß manche wichtige Umstände Der Aufmerksamkeit Des Berf. entgangen find. Dahin gebo ren g. B. (S. 253.) Die Bertrummerung des eigentlichen Berzogthums Sachsen; - Die gesehmäßige Bestimmung bes Wahlrechts des sächsischen Hauses, wodurch R. Otto IV. dem jedesmaligen Berzoge zu Sachsen als Erzmarschallen, (1209.) die andere Stimme ben der Kaiserwahl zugestand; - (S. 256.) die Ansprüche, die Herzog Erich V. zu S. Lauenburg, als nachster Agnat bes letten ascanischen Rutfürsten, nicht ohne Grund auf die Erbfolge in der Rut, mit so vieler Lebhaftigkeit machte, daß solche zuerst (1689) mit ber Verloschung Dieses Sauses ein Ende nahm; - (S. 275.) Die Erbverbruderung zwischen den Berzogen von Sache fen Ernestinischer Linie und ben Grafen von henneberg vom 3. 1554 — der darauf gegrundete Erbanfall diefer Grafe schaft, wovon nachber bie Albertinische Linie, vder das Rurhaus Sachsen, durch manche Runstgriffe, funf 3wbife theile an sich zu bringen wußte. -- Der Erwerb der hem nebergischen Herrschaft Mombild, welche die Erneftinischen Berzoge zu Sachsen im 3. 1555 von den Grafen von Mange feld, gegen Oldisleben eintauschten, 20. Das ergiebige Bergwert, welches nach S. 302 im Fürstenthum hildburg. hausen entdeckt worden und dem dortigen Herzog Ernft Friede rich Karl (1757) zum Gebrauch des Münzregals veranlafe set habe, kennet Rec. nicht; nur so viel ist bekannt, daß die dortige Mangstatte bamalen an die Juden verpachtet und von selbigen schlechte Geldsorten ausgemunget wurden, weswegen der Reichsfiscal 1659 wider den Herzog Klage er bob, und ihm das Mungregal ftreitig machte. Der in der Seschichte merkwurdige Umstand, daß der jest regierende Herzog zu Hildburghaufen, nach seiner erlangten Bolliabrige feit, im J. 1784 seinem damaligen Herrn Vormund, Herzog Joseph, die Landesregierung durch eine fenerliche Cefion über taffen habe, hatte wohl, ber Priginalität wegen angeführt tverden konnen. — Huch ift bas offenbar unrichtig, wenn der Verf. S. 322 erzählet, Kurfürst Johann Georg IL habe mit dem Ernestinischen Saufe 1660 den Bennebergischen Theilungsrecest geschlossen. Dies geschabe, wie die hieraber

vorhandene Urkunde bezeuget, von Herzog Morigen zu Sache fen Zeit, dem sein Vater Kurfürst Joh. Georg I. seinen Autheil an Henneberg vermacht hatte.

Nu.

Kritisches Verzeichnis der Landkarten und vornehmsten topographischen Blätter der Chur- und Fürstlich-Sächsischen Lande. Von Johann Christoph Adelung. Meißen, bey Erbstein. 1796. 20
Bog. 8. 1 Mg. 6 ge.

Ein für ben Seographen in ber That verdienstliches Bert, von dem zu wunfchen mare, daß es in mehreren Staaten Machahmer fande. Herr Hofr. Adelung beschreibt in deme Sammlung, welche fich auch auf diejenigen Lander erstreckt, die in den Sachsichen eingeschlossen sind. Das Beywork kritisch bezieht sich vorzüglich auf die Landkarten; doch hat der Berf. auch ben diesen aus guten Grunden eine umftande liche Anzeige und Beurtheilung vermieden, und den Werth der Karten mehrentheils schon durch die chronologische Ordannen gesucht, Allein gerade diese Ordnung und die Bergleichung verschiedener Abdrucke von einerlen Platte, um die in der Stille geschehenen Berbefferungen and jugeben, muß dem Verf. fehr viele Dube gemacht haben, wofür ihm tunftige Sammler nicht genug danken fennen. Um dem Verzeichnisse die möglichste Vollstandigkeit zu geben, hat der Berf. auch solche Karten aufgenommen, die seiner Sammlung noch fehlen; beren Daseyn ihm aber bekannt war. Der Rlage des Verf. über den Mangel einer gelehre ten Geschichte der Landkarten wird nun hoffentlich bald abgehole fen werden, und zwar auf eine Art, wie fich vom fel. Busching wohl schwerlich erwarten ließ. Mehr davon zu sagen, ftehet dem Rec. nicht frey. Die Adelungische Sammlung von Landfarten erstreckt fich über gang Deutschland, und ift um ein Drittel starter als die ehemalige Buschingische. Werf. macht Hoffnung, ein ahnliches Verzeichniß, wie das gegenwartige, davon herauszugeben, und wir feben ber Era. fullung dieses Bersprechens mit Berlangen entgegen.

2, 2, D. B, LII, B, 2, St, VIIIs deft, &1

Die

S. OHBO

Die Einleitung, welche dem Werke vorgesett ift. baus delt von der Geschichte des Landkartenmesens der Sachfischen Lande, und den Berdiensten ihrer Fürsten um daffelbe. Der erfte Beforderer und gleichsam Stifter deffelben mar Churfürst August, dem eine genaue Renntnig seines Landes febr am Bergen lag. Bermittelft eines Compasses, und eines an' feinem Wagen angebrachten Instruments, maß er auf seinen baufigen Reisen die Lagen und Entfernungen aller Orte, und verfertigte daraus fleine Specialkarten. Er bediente fich aber auch ben feinen geographischen Arbeiten der Benhulfe Des Siob Magdeburg, Lehrers an der Fürstenschule zu Meißen. Wiel weiter brachte es aber der befannte Burner, durch melchen August II. das ganze Land von 1712 bis 1732 aus. meffen ließ. Er zeichnete über 900 General : und Specials Rarten, und fur ben Ronig einen Atlas in zwen Banden; aber von allen Zurnerischen Zeichnungen ift in Dresden menig oder nichts mehr vorhanden, und sogar dieser Atlas will sich nirgends finden. Dieß ist freylich sonderbar; aber noch sonderbarer ift es bem Rec. vorgekommen, daß herr hofr. 26. der neuesten Bermessung, wolche auf Befehl des jetigen Churfursten vorgenommen worden ift, und die man gewöhne lich für eine der vollkommensten von irgend einem Lande halt, mit feinem einzigen Worte gedenft.

Das gange febr mobigeordnete Berzeichniß besteht, wenn sich Rec. nicht verzählt hat, aus 2545 Rummern, wovon manche mehrere Blatter begreifen. Man fann daraus auf den großen Reichthum dieser Sammlung schließen; doch find sehr viele aus Buchern aufgenommen, die einzeln nicht zu haben find. Sie find unter fieben haupt = Rubrifen ge. bracht, namlich I. Allgemeine Karten. II. Das Ber. III. Die Mark. zogehum Sachsen oder der Churkreis. grafschaft Meißen. Sie hat 1619 Rummern, wovon 417 allein auf die Stadt Dresden, 216 auf das Umt Dres. den, und 188 auf die Stadt Leipzig fommen. Der Erzges birgische Kreis begreift die Schönburgischen Berrschaften, und das Boigtland, nicht nur die Reußischen Berrschaften, sondern auch als Anhang die Berrschaft Usch. IV. Das Stift Merseburg. V. Das Stift Naumburg , Zeiz. VI. Die Landgrafschaft Thuringen mit Inbegriff des Erfurter Gebiets, der Grafschaften Schwarzburg, Mansfeld, Stolberg, Wernigerode und Kobenstein , o a , o a , o a , o a

und der Reichsstädte Mühlhausen und Nordhausen. Auch ift die gefürstete Grafschaft Senneberg darunter gebracht, die boch eigentlich, nicht babin gehort. herr 21. hat abrigens sehr Recht, wenn er am Schlusse ber Einleitung fagt: "Thuringen ift, einige wenige Wegenden abgerechnet, ein noch gang unbearbeitetes Land, und die bisherigen Karten davon find völlig unbrauchbar." Indessen ift diesem Mangel durch bie zu gleicher Zeit mit des Verf. Buch er-Schienene, schon und nach den besten vorhandenen Sulfemitreln gezeichnete, und gutgestochene Gugefeldische Rarte über Die Lander des Sachsen = Erneftinischen Saufes, welche bens nahe gang Thuringen darstellt, im Großen abgeholfen, und richtige Karten von den Fürstenthumern Beimar und Gis fenach dürsen wir nun auch baldigst von Herrn Güßefeld erwarten. VII. Die Markgrafschaften Ober ; und Nieders Lausin. Falsche Stellen haben die Rleiftischen Stuations. farte (8. 192), die, wie der Berf. auch selbst bemerkt, beffer unter den allgemeinen Rarten gestanden hatte; und die Jenaische Landesportion, die nicht zum Fürstenthum Gisenach, fondern ju Beimar gerechnet werden muß. In bas Verzeichniß gehören nicht der Plan G. 214 Mr. 9 von der besten soldenden Plane von der Schlacht ben Reichenbach, wo der Name zwar richtig; aber nicht das Voigtlandische, fondern bas Schlesische Reichenbach, ben Schweidnig, ges meint ift. Berschiedene Blatter murden wir im Bergeich. niffe nicht mit aufgeführt haben, als den Stein mit einem Wappen in einem Sohlwege S. 201, die Trachten G. 293, Die Glocke S. 302, und die Orgel S. 305. Rec. hat in feiner fleinen Sammlung ein einziges Blatt gefunden, bas Berr A. nicht hat, und vielleicht bemerkt zu werden verdient, eine Situations: Karte unter dem Titel: Lager ben Dres. Den vom 9ten bis 10ten September 1756, in 4. aus dem biftor. Portefeuille, gehort zu den Lager: Planen III. 2. D. (2). Schandlich ift es, daß Zeichner oder Verleger das Dublikum mit Ibealen, Die fie fur Darstellungen wirklich vorhandener Gegenden ausgeben, betrugen, dergleichen bier mehrere vorkommen, 3. 3. 6. 132, 141, 187, 201. Des trug ist es, wenn sie auch noch so schon sind.

Co.

1

Geologische Beschreibung des Thuringer Waldgeburgs. Erster Theil. Won der außern Gestalt des Thuring. Waldg. 1796. 232 S. u. L. S. Worrede und Einleitung. Zwenter Theil. Von der innern Einrichtung des Gebirgs nach seinen Gebirgslagern. Erste Abtheilung. Won J. L. Heim, Perzogl. Sachs. Meining, Hof- und Conssistentath. 1798. 360 S. u. VIII S. Worersinnerung. Zwente Abtheilung, von der innern Einrichtung des Gebirgs nach sein. Gebirgslagern. 1799. 356 S. 8. Nebst einem Rupserstiche: Grundriß der primitiven Gebirgslager des Thuringer Waldes vom Inselberge die zum Schneetopf. Meiningen, den Hanisch. 2 RR. 20 R.

Ben der späteren Anzeige dieses wichtigen Bentrages zur Geologie, einer so schweren, noch so neuen, und daher solcher, mit musterhafter Gründlichkeit geschriebenen, Arke sehr bedürftigen Wissenschaft, gewinnen diejenigen Leser ser seibl. welche das Buch selbst nicht lesen, doch aber au Geologie Interesse sinden, durch mehrere Vollständigkeit der Uebersicht des Ganzen, so weit es bis jetzo erschienen ist, das jenige reichlich, was frühere aber zerstückelte Anzeige der Theile an Neuheit hätte geben konnent

Die dem isten Theile dieses Werks, welcher die aufsere Gestalt des Thuringer Waldgebirgs beschreibt, worangehende Vorrede und Einleitung darf nicht überschlagen werden, weil sie wirklich Einleitung in das Werk selbst ist, und den Leser mit den Grundsähen, dem Zwecke und der Versahrungsart des Vers. bekannt macht. S. VII. derselben äußert der Vers. daß ihm Geologie Vetrachtung der Gebirge als Denkmäler und Urkunden zur Araturge, schichte des Erdkörpers sen; welches er S. XXIV bis XXVIII. noch mehr auseinander seht, und mit Gründen stütt. Mit Necht hält er die Ausschung der natürlichen Ordnung, in welcher die Gebirgsarten und Lasger sich besinden, sur den einzigen und nächsten Weg zur satur.

Raturgeschichte des Erdforpers. Daher nahm er fich vor, den Thuringer Bald zu bereisen, da solcher ihm das nachste, nicht allzuweitlauftige, baben in seinen Bebirgslagern 26. wechselung genug fur bas Studium enthaltende Bebirge ift. Die Aussuhrung Dieses Borsapes beschäfftigte ihn viele Jahre hindurch; - die Wahrheit diefes Unführens wird jeder Renner in dem Berte finden - unabgeschreckt von der Eros denheit, die der Berf. selbst ben Aufzählung der Berge, Thaler, Gebirgslager u. bergl. empfand, erwartet er bennoch, daß fein Werk benen nicht gang unwillkommen fenn werde, Die den Bau und Die Bildung bet Erde fludieren; - welche Erwartung denn auch gewiß nicht getäuscht werden wird. -Interessant ift es übrigens, in diefer Borrede ju lesen, was ber Berf. S. XXXVI u. f. über ben Dugen geologischer Uns terfuchungen der Oberflache, und S. XLIV u. f. über Syyos thefen von der uns unbefannten weitern Tiefe und bem Retne Des Erdforpers gesagt hat. 2m Schlusse der Borr. bemertt der Berf. noch, daß der ifte Theil Dieses Werks mit seiner ben Hoffmann in Welmar 1791 erschienenen Schrift: Geo. logischer Versuch über die Bildung der Thaler durch Strome, in Berbindung ftebe, Die in jener enthaltenen Ideen weiter ausführe, und auf eine primitive Bergfette anwende.

Das ifte Kapitel: Beschreibung der außern Ge-Ralt des Thur. Waldg. fangt mit der Bestimmung an: Daß unter dem Thur. Walde die Bergfette verstan. den werde, welche Thuringen von Franken scheidet. Da nun ber Berf. 6. 8 genau und richtig angiebt, wo Thus ringen aufhort, und das Boigtland anfangt; daben zugleich bemerkt, wo an die Stelle ber Benennung: Thuringer. wald, die Benennung: Frankenwald, eintritt: so hat er auch mit vollem Rechte unter dem Thuringerwalde nicht Die gange Bergkette bis an den Richtelberg; fondern ben Theil derselben von Waldfisch auf der frankischen und Warks subl auf der iburingischen Seite an, bis zu Teuschnitz auf der frankischen und Lebsten auf der thuringischen Seite verstanden; eine Gebirgsstrecke von 14 bis 15 Deilen Lange, und von ungleicher, von it bis 41 Meilen abwechselnder Breite. Die bochften Punkte in berfelben find nach S. 13 ber Schneekopf, 3313 der Inselberg, 3127 frang. Schuhe über die Meeresflache. Bon der außern Ges Rt 3

stalt der Gebirge in dieser Strecke handelt der Betf. in solgenden 4 Abtheilungen: 1) Bom Streistestöpschen bes zum Inselberg, 3 bis 4 Stunden Långe; 2) vom Inselberg bis zum Schneekopf, 9 bis 10 Stunden; 3) vom Schneekopf bis zur Friedrichshöhe 7 bis 8 Stunden; 4) von der Friedrichshöhe und dem Pleß über Eisseld bis zum Eulm an der Boigtländischen Gränze, 11 bis 12 Stunden. Mit mühsamer Genausgkeit und Geduld beschreibt der Berf. nun von S. 20 bis 100 die einzelnen Gerge und Thäler dieser Gebirgsstrecke nach ihrer äußern Form, Namen u. a. Eigenschaften, um dann im 2ten Theile ben Ausstuhrung der Gebirgslager an denselben darauf hinweisen zu können.

2tes Rapitel: Allgemeine Betrachtungen über die außere Gestalt des Thur. Waldes, nebst einigen dar aus bergeleiteten Folgerungen. Bon der ursprünglichen Gestalt des Gebirgs sind, nach des Verf. Meinung, nur die Dimensionen der Ausdehnung ubrig. Die Umriffe der jebie gen Gestalt desselben bestehen in Soben und Vertiefungen. Die langsten Vertiefungen find die Thaler, die vom Saupte rucken der Bergkette berabkommen; furger die denfelben von den Seitenhöben anfallenden Schluchten, welche Die Thill ringerwald , Bewohner Gabeln nennen; am turgeften die muldenförmigen Prcavationen, welche queer über die Bergrücken zwischen zwen Unhöhen hinüber seien, und in der Volkssprache Sattel heißen. hierzu fommen in det Folge noch die Benennungen der Stellen, wo mehrere That ler zusammen kommen. Rleinere mit abschuffigen Wanden umgebene beißen Beffel; die von ausgedehnterm Umfange, Weitungen. Die bochsten Puntte des Gebirgs sind auf dem Sauptrucken desselben, bessen Scheitelflache eine Wellenlinie bildet. Regelform ist hier nicht; Plattform selten Jackengipfel nur dren; der Gebirgstein, ben Meiningische Steinbach, der Drebkopf, unter dem Infelberg, und der Bermannsberg über Ober : Schonau. Dachdem ber Berf. sonach seine Terminologie genau bestimmt bat, geht er zu deren Unmendung auf seinen Gegenstand fort. daben S. 165 u. f. einer Einwendung, welche in de Lucs geologischen Briefen gegen die Entstehung der Thaler burch Wasserströme vorkommt, und widerlegt dieselbe so, daß man sich nicht abläugnen kann, des Verf. Meinungen über Thale bildungen und damit verwandte Materien seyen mehr der Matut

,

Ratur ber Sache, bent wirklichen Befinden ber Gegenstans Bon S. 213. de angenessen, als die ihnen entgegengesetzten. an, kommen Bemerkungen über Die hinterlassenen Spuren ehemaliger horinzontal , und wahrschefnlich von Suden nach Morden streichenber Fluthen vor, zu beren Erlauterung der Berf. &: 216 u. f. Bemerkungen aus Sibirien, Mordame. tika und Deutschland ansührt; worauf er den iften Th. die. fes mubsamen und reichhaltigen Werts mit folgendem Resultate schließt: "Go sieht ber Geolog von einem Ende der Thalbildung bis ju dem andern, von der außersten Bor. geit, über ben Standpunkt bin, auf welchem er fich befinbet, bis zu der entfernteften zukunftigen Möglichkeit, in der Ordnung und dem Zusammenhange der Kormen des trockenen Landes, auch Ordnung und Zusammenhang der Begebenheiten, sobald er die bildende Ursache derselben, fromende Masser gefunden hat, die der Oberflache desselben größtens theils seine gegenwartige außere Gestalt gegeben haben."

Bor der ersten Abtheilung des 2ten Theile, ber die in. nere Einrichtung des Gebirgs nach seinen Gebirgs lagetn abhandelt, steht eine Vorerinnerung von VIII &. in welcher der Berf. fich über die Schwierigkeiten erklart, melche ihm ben diefer Beschreibung entgegen standen; und unter andern auch erwähnt, daß er aus Bedenklichkeit, ob es ihm gluden werde, zwischen allzukurzer ober allzuweitläuftis ger Beschreibung der Gegenstande die rechte Mittelftraße, und in Benennung der Gebirgsarten den Benfall der Renner zu finden, mehr als einmal in Versuchung gerathen sen, eine so . undantbare Arbeit" gang benseite zu legen; daß ihn aber die Betrachtung des Rugens derselben für die Erweiterung geologischer Renntnisse zu solcher zurückgeführt habe. In sofern darauf zu rechnen ist, daß gleiche Ursachen gleiche Wirkungen hervorbringen: so solgert Recens. aus seiner Empfindung, daß derjenigen Leset mehr senn werden, die dem Verf. seine in mancher Rucksicht mit Recht undankbar genennte Arbeit bennoch danken, und fie zur Erweiterung ih. rer Kenntniß anwenden werden; er munscht daben, daß une zweydeutige Beweise erreichter guten Zwecke grundlicher Schriftsteller zu deren Aufmunterung öfterer ins Publikum tommen mochten. Denn was follte für mahre Wiffenschaft daraus werden, wenn die ganze — auf mehr als 12000 horribile dictu! schon berechnete — Zahl deutscher Bücher-Kk 4 macher

macher ab arbitrio popularis aurae sich bestimmen lassen, der Willführ des Lesepobels frohnen wollte??

Jur Darstellung der primitiven Gebirgslager der erssen nordwestlichen Strecke des Thur Waldes, in der isten Abtheil. des zten Th. erösnet der Verf. sich die Bahn mit der Bemerkung: daß diese Bergkette aus zwey Ordentungen von Lagern, primitiven und flötzlagern, zusammengesetzt sen; von welchen die primitiven in 4 Abtheilungen, die Flötzlagen in einer sten Abtheilung beschrieben werden; dann eine nachsolgende Abtheilung Betrachtungen über den innern Bau, und Folgerungen aus Verhälten werden der Theile dieser Bergkette enthalten soll.

Hieraus ist zu ersehen, daß, außer den zwen erschienes nen Abthellungen, deren noch vier zu erwarten sind; zu Bollendung derselben wird gewiß jeder Freund der Geologie dem Verf. Gesundheit, Muße, Lust und Geduld wunschen.

Sammtliche primitive Bebirgslager bes Thur. 2B. von Waldfisch bis Lehsten und Teuschnis theilt der Verf. ber Grundform und Ausdehnung der Gebitgsarten nach, in-4 Familien ober Strecken, beren die ifte aus Granit = Sies nit : Gneiß = und Glimmerschieferlagern, - Die 2te aus rothen und graulichweißen Porphyr-und Trapplagern, mit Branit: und Sienitlagern am Ende der Strecke, welche diese mit der folgenden verbinden, die ste aus Sienit = Gra. nit = Porphyr = und Schieferlagern, wovon der Porphyr fich bald jum Granit, bald jum Erapp neigt, ber Schiefer Bivifchen Glimmer und Thouschiefer bas Mittel halt, die 4te aus Thonschiefer : Kalkstein : und Grauwackelagern be-A potiori benennt, fonnte bie ifte Strede, vom Streiflesköpfgen bis jum Inselberge, das Glimmerschie fergebirg, die zte, bis jum Ilm : und Lautergrunde, bas rothe Porphyrgebirg, die ste, bis Eisfeld, das schwars lichgraue Porphyrgebirg, die 4te, bis Lehsten, das Thonschiefergebirg beißen.

S. 14 u. f. führt der Verf. die Gebirgslager der isten Strecke in dersenigen geographischen Ordnung auf, in welcher solche von Nordwest nach Südost in dem Gebirge wirts lich stehen. Die bengesetzten lateinischen Uncialbuchstaben der nen nicht allein zur Ordnung der von S. 24 an solgenden Be-

Weschreibung dieser Gebirgslager; sondern beziehen sich auch auf den, mit der zen Abtheil. erschienenen Grundriß der primitiven Gebirgslager des Thur. Waldes vom Inselberg dis zum Schneekopf; wo man vermittelst gedachter auf dem Grundrisse befindlicher Uncialbuchstaben, und bengefügter lateinischer Zahlen, deren Bedeutung die Inhaltsanzeige der zte Abthell. liefern wird, die geologische Beschaffenheit die ser Gebirgskette sehr drutlich mit Einem Blicke übersehen kann. Nach diesem Grundrisse fügt Rec. der folgenden Aufschrung der Gebirgslager die Namen der ihnen zunächst lies genden Ortschaften bey.

A. Glimmerschiefer, bas erfte Geb. Lager am nordl. Anfange des Th. 2B. von Beiligenstein nach Altenstein; Mus. Dehnung, wenige Regelmaßigfeit im Steben und Fallen ber Lager deffelben, welche gewolbte Bogen bilden, Die nur im Rleinen deutlich, im Großen zu weit ausgespannt find, um vom Auge gefaßt zu werden. Weiß ift die hauptfarbe des Gliramerich., auch roth und grau. Quart ift bas gewöhnlis che oft wenig fichtbare Bindungsmittel der Glimmerlagen. Die Barte beffelben ift auf der frantischen Seite größer, als auf der thuringischen, welches von ungleicher Austheilung der Quarymaße, so wie die Farbenverschiedenheit von uns gleicher Eisenschuffigkeit Dieses Schiefers, herrührt, welche lettere sich durch Eisenocker's Spuren andeutet. B. Grob. - kornigter Granit mit viel Feldspath, ben Ruhl; Bestimmung der Ausdehnung desselben. Sein Gemenge besteht aus rothlichtem, auch gelblichweißem Feldspath, grauem, juwellen rothlich und blaulich spielenden Quarz, dunkelbraunem, pft-schwarzem glanzendem Glimmer: fo, daß Feldspath bas meifte, Glimmer das wenigste ift. Er ift das fich gleichfte Bebirgslager der gangen Bergfette. Man bemerft feine regelmäßige Abtheilungen an ihm. Als Debengeftein Diefes Granits, beschreibt der Berf. daben noch Glimmernefter, febe fleinkornigten Granit, fleinkornigtes Bornblende und Trapp. gestein, Porphyr, und ein Uebergangegestein aus Granit in Porphyr. C. Granitartiger Gneiß mit tleinkornigtem Granit abwechselnd, ben Waldfisch und Liebenstein. fteht aus zwen verschiedenen Salften, Die durch den Granit B so von einander getrennt werden, daß eine an ider westlichen, die andre an der sudostlichen Seite desselben liegt. Die Benennung, granitartiger Gneif, rechtfertigt ber Berf. Rt 5 6. 61.

S. 61 u. f. durch deutliche Beschreibung. Der fleinkornigte Granit bricht in Stude, Die ben i Boll Dicke, 6 bis 12 30ll Lange haben, welches der Verf. mit Recht als ungewöhnlich bemerkt. Unter dem Mebengestein zeichnet fich eins besonders aus, das, nach S. 69 u. f. aus einem febr großtornigten Gemenge von rauchgrauem Quarg, rothicht und weißem Feldspath, und ftatt des Glimmers vortrefflichem schwarzen Stangengeschörl in Bundeln, mit abgesondert ftanglichten Studen, besteht. Im Wege vom Steinbach nach dem Th. 26. herauf liegen Geschiebe Dieses Besteins; in einem andern Wege aber, der in der angranzenden Baldung von Liebenftein berauf tommt, feht es feit im Boben gu Tage. aus. (Sollte Die Abanderung Diefes merkwurdigen Gefteins, welche ber Verf. S. 73 u. f. beschreibt, und solche nicht Madelfchorl nennen will, nicht bas fenn, was Werner Strabb ftein nennt?) D. Sienit abwechselnd, bald mit mehr Feldspath bald mit mehr Hornblende, ben Liebenftein und Beprode. Dier wechselt namlich Sornblendegestein mit Feldspathgestein ab; aber, nach ber intereffanten Beschreibung des Berf. S. 81 bis 88. da in kleinen Partieen, dort in ungeheuren Magen, und dennoch in regelmäßigen Proportionen von une ten nach oben fortschreitend, in Lagen, Lagen, Schichten, endlich Blattern, von 1000 bis auf 10 und weniger Schritte, von i Schuh bis aufer Linie Durchmesser. E. Grobkow nigter Granit, mit viel dunkelbraun und ichwarzem Glimmer, ben hernes. Beit Beichteibung des Gemenges deffeli ben ist merkwurdigy bag der Glimmer sich stellenweise bis In & des Bangen anhäuft. Die Ursache dieser Erscheinung Duntt bem Berf. das Berübergreifen des unter C. befdrie benen Bebirgslagers in diefes zu fenn. Manche in den Fele senwanden deffelben ftreichende Rlufte haben schlangenformige Richtung, welche ungehöhnliche Form der Berf. aus unglei ther Bertheilung des Weldspaths und Quarges und des Glim. mers erflat. Wenn auch die Rucksicht auf den Raum dem Rec. nicht erlaubt, den Berf. in Beschreibung des Debens gesteins bier zu folgen : fo kann er doch nicht umbin, die Les fer auf dasjenige aufmerklam zu machen, was der Berf. in den Anmerkungen S. 106 u. f. über Gang und Flot am Ih. W. und S. 118 u. f. über ben Staarstein und ahnliche Steinarten fagt. F. Glimmerschiefer, zwischen Ulten ffein und Brotterobe, auf einigen von dem Berf. angezeigten Boben, in der Mitte dieser Gebirgestrecke, wo er, als ein übrig

übrig gebliebener Rrang ober Saum, in einem isolirten langen sehr schmalen Striche am oberften Rande der Sohe bingieht. G. Granit mit Sienit abwechselnd, von ungleichem Korn und Gemenge, bey Brotterode. Das verwickelste aller Bebirgslager des Thur. 2B. welches in der größten Berwire rung untereinander geworfen scheint; bald grob s bald tlein. tornigt, bald Feldspath und Quarg, bald Glimmer und horns blende überwiegend; welche anscheinende Verwirrung aber der Berf. G. 136 u. f. sehr genugthuend als Folge der allgemeis nen Anlage des Gebirgs erklart. "Ein Beweis unter vier len, daß die naturliche Ordnung der Dinge in Gebirgen fich auffinden läßt, wenn man solche im Zusammenhange unterfucht." H. Grauer Granit, größtentheils unter Glims merschiefer, ben der Wallenburg. Der festeste unter den Granitarten des Thur. 2B. im Zusammenhange sowohl als gegen die Witterung, der, zu Gebauden und Monumenten verwendet, sehr dauerhaft seyn wurde. I. Blimmerschie. fer, an der sudlichen Außenseite des Gebirgs; die zwente Balfte des großen Lagers, deffen norbliche Abtheilung unter A. und ein zwischen benden übrig gebliebener Strich unter F. vorkoment. K. Grobkornigeer ungleicher Granit, ne ben Trapp, ben Soleborn. Befteht aus rothem und grauem Granit, welche Farbenverschiedenheit vorzüglich im Feldspath liegt. Der tothe außert eine merfliche Tengeng gum Uebergange in Porphyr; welches die Farbe, Undeutlichkeit des fpathigen Gewebes im Feldspath, geringe Quantitat und Beschaffenheit des Glimmers beweisen. L. Sienit, mit febr wenig Feldspath und ohne Quarg, ben Segisch : Struth, eine Unnaberung des Sienits jum Gerpentinftein, in der nach S, 226 auch farbenspielende Blatter vorkommen. 2118 Mebengestein ein fleinkornigtes Gemenge aus Sornblende, Feldspath, Quarz, alles dunkelgrau; das sogleich in Trapp übergeht, der theils grauschwarz, theils rothbraun, je fchwarzer je feiner im Rorn, und fo fest ift, daß er am Stahe le Funken giebt. Mierenftucke bavon haben einen flein. muschlichen Bruch, bochft feines Rorn, spruben Funken gegen den Stahl, nehmen eine treffliche Politur an, tonnen als vollkommener Jaspis betrachtet, und, mit Bortheil aus. gesucht und angeschliffen, als Probiersteine gebraucht werben." Bier erlaubt fich ber Dec. eine nicht gang unbedeuten. De Bemerkung. Der Umftand, daß ihrer Datur und Befandtheilen nach fehr verschiedene Steinarten einen Metall. strice

ftrich annehmen; bag biefe Steinarten aber, eben ihrer Berfchiedenheit wegen, bennoch gut Probierfteinen jum wirklichen technischen Gebrauche unmöglich gleich gut fenn tonnen, bat Rec. fcon lange bewogen, auf die bep Gold : und Gilber : Sandlern und Arbeitern wirklich im Gebrauch sepende Probiersteine genau zu merten. Alle, die er untersuchen konnte, maren, einer. ley und ausschließlich, festester seinkörnigister Thonschiefer, gang matt aber flach muschlich im Bruche, und gaben am Stable auch nicht Einen Funten ; thaten fie bas : fo maren fe zu hart jum Probierstriche, so wie ber schwarze Mar:nor au weich. Der Orpftognoft und Geolog, der Beschreiber antifer Runftwerfe, sogenannter Schat : und Runfttammern u. dergl. nehme also immer Probierftein, Ludischen Stein, u. f. f. was er will; bis jeto wird, a potiori genommen, Marmor, Bafalt, Trapp, Jaspis, Rieselschiefer, Sorne blendegestein, als Probierstein von denen nicht gebraucht, deren Vortheil und Verluft von richtiger Anzeige des Pros biersteins abhångt.

Der Verf. wendet nun diese Beschreibungen der Gebirgslager zu einer Uebersicht des Realzusammenhangs unter denselben an, welche von allen Kreunden der Geologie studirt zu wetden verdient, aber ben jedem Auszuge verlieren würz de; daher Rec. nur solgende Resultate daven liesert. Aus der Uebersicht des Zusammenhangs der Gebirgsmaßer ergeben sich zwey Sauptsormationen, die des Granits, und die des Porphyrs und Trapps nehst Unterarten; Granit einwärts und in der Mitte, Porphyr als Decke und Hülle um denselben. Die letzten einsachsten Zuge des Bildes dieser Gebirasstrecke sind also: Lin auf dem Wege der Arystallisation gebildeter Kern, in einer unkrystallisation gebildeter Kern, in einer

Die Resterionen über das dem Granit bengelegte hohe Alter und Uranfänglichkeit; über die Meinung, daß er das Tiesste der Erde ausmache, u. dergl. m. womit der Verf. diese iste Abtheil. des zten Th. beschließt, verdienen erwogen zu werden.

Die nun folgende ste Abtheil. des sten Th. handelt von den primitiven Lagern der Gebirgstrecke zwischen dem Inselberg und Schneekopf, also die Porphyreund Trapp: Formation. Von Ses bis 54 erklärt-sich der Verf.

Const

Berf. über das, was er in geologischer Rücksicht unter Porphyr und Trapp versteht; sagt über bende und einiges Nebengestein vieles Interessante; und bestimmt dann S. 55 vom Inselberg bis Schneekops die Zahl der Porphyrsager auf 12, die des Trapps auf 3, wozu noch i Strecke kommt. in der wieder Granit und Sienit zu Tage ausgehen. Diese 16 Lager der Porphyrsamilie bemerkt er, nach ihrer geograsphischen Folge von Nordwest nach Südost, mit lateinischen Zahlen; so wie er die Granitlager der ersten Gebirgsstrecke mit sateinischen Untialbuchstaben bemerkt hatte. Eben so sind bende auf dem vorangeführten Grundrisse nach ihrer geograsphischen Ordnung bemerkt.

Machdem der Verf. den Zusammenhang der vier erften von denen nun zu beschreibenden Porphyrlagern mit der bes nachbarten Granitfamilie bargestellt, folgt 1. Schalig brechender rothlichgrauer Porphyx, am Meisenstein bep Schwarzhausen, einer fehr hoben frenftehenden Felfentlippe, beren Subfeite so ichalig bricht, daß ein Stud davon in ber Dicke von 12 3oll dren horizontale Rife zeigt, nach welchen es fpalten murde. Der Berf. bestimmt die weitere Musdehe nung diefes Lagers. 11. Trapp, an Der Trubeide ben Wine Musdehnung und Beschaffenheit beffelben; woben bas bemerkenswerth ift, mas der Berf. S. 89 u. f. über Benubung einiger Diefer Steinarten ju Runftwerfen, gleich ben antiten mit denen er fie vergleicht, bepaebracht bat. Dunkelgraulich rother grober Thonporphyr mit grobeine mengtem Feldspath und Quary am Mittelberg unter dem Inselberg. Sier tommt S. 94 u. f. ein intereffanter Bes genstand vor; die sogenannten Windlocher, zu denen man von einem Fußwege hinabsteigt, der vom Inselberge über die Huffel nach Tabarts führt. "Man findet da eine fast runde Kluft von einigen zwanzig Schritten Durchmeffer, mit fteilen Wanden und engem Ausgange, der sich abwarts als ein fleiner Graben vetlangert, der mehr Spalte als Berk des abfliegenden Baffers icheint, das fich auf dem Boben Det Rluft in die Tiefe verliert. Benm Gintritt durch diefen Gras ben in die Rluft erblickt man linter Sand eine Gruppe gang prachtiger neben einander stebender, durch vertifale Rlufte getrennter Porphyrsaulen; alle vierseitig, gegen 20 Fuß boch, 2 fuß bick, mit solchen Seitenflachen und Ecken, als ob fie nach Schnur und Winkelmaas gearbeitet maren. Stel.

Stellung ift aufrecht, am obern Ende icheinen fich einige ein menig zu frummen, gleichsam als ob ihre abgebrochne oder doch nun fehlende Fortsetzung sich nach dem Aufsteigen des Berge übergebogen hatte. Die langste dieser Gaulen, von der aber mehrere Stucke an den Seiten abgefallen find, liegt in fast horizontaler Richtung wie ein Querbalten von einer Seite der Rluft bis zur andern heruber, ohne in der Mitte auf irgend einen Ruhepunkt geftußt zu fenn." IV. Lichtroth. licher kleinkörnigter Sornsteinporpbyr, mit sparsam eine gemengtem Feldspath und Quary, am Rafeberg. fommen abermals merkwurdige Bildungen vor; am Baren. fprunge, Zackengipfel; am Rudelsgraben, ein naturlichen Obelist von ansehnlicher Sohe auf einer Rlippe als Fugges. Relle; am fleinen Wagenberge eine Sohle, die etwan 20 Mens ichen faffen mochte; der Verf. balt fie aus guten Grunden für Menschenwerk. V. Porphyr des großen Inselbergs. Weiche thonigte Masse, von dunkelgräulich : und braunlicht. rother Barbe, ziemlich feinem Rorne, unebenem Bruche, mit viel fleinen graulich weißen Feldspathflecken, weniger bunkele rauchgrauen Quargfornern, zuweilen einem Sornblendebtatte chen, auch kleinen Solungen. VI. Trapp, am Gabelfopf, im Brotferoder Forstreviere. Außer den beschriebenen Bete ichiedenheiten dieses Trapps bemerkt der Verf. auch noch in der Unmertung S. 119 u.f. ein sonderbares Gestein. VII. a) Rothlich : und graulichweißer Porphyr, in Verbindung mit verschiedengefarbtem Porphyr, ben Friedrichtode. VIII. Rother verschiedener Porphyr, ben Usbach. Ben Befcreibung diefer Gebirgsart fommen G. 166 die befannten Porphyrkugeln am Rohlberge ben Schmalkalden vor, welche Quarafrostalle enthalten. VII.b) Fortsetzung des graus lich und rothlichweißen Porpbyrlagers ben Dietharts im Schmalwassergrunde. Der Verf. folgt diesem bis an ben Schneekopf fich ausdehnenden Gebirgslager mit feiner Beschreibung nach, und erwähnt daben auch S. 199 bis 207 ber Steinarten an und um den Schneekopf. IX. Duntel graulichtrother grober Thonporphyr, am großen Buche berg über Dietharts. Diefer Porphyr ift der grobtornigefte am Th. 2B. Die eingewachsenen Theile betragen oft über 3. des Gangen, die Quargtorner find von Erbfengroße, Die Feldspathfäulen bis 12 Boll lang. Einen in diesem Porphyt, am Kichtenbache streichenden Schwerspathgang empfiehlt ber Werf. in der Unmerkung S. 213 wegen der Weiße und Relnigs

Reinigkeit des Schwerspaths zu medicinischem Gebrauche. X. Braunrother Porpbyr am Eckartskopf ben Oberhof. Der feintornigtste Porphyr des Th. 28. Nierenstucke davon können für Jaspis gelten. XI. Graulichrother Porphye, mit viel weißem und grauem Feldspath, an der Steinmand unter Geelberg. XII, Porphyr des Schneekopfs. bort zu dem unter X. beschriebenem; ift aber als Gebirgslager von jenem abgesondert. XIII. Verschiedener Por. phyr auf der frankischen Seite, oder Porphyrftrecke von Heffisch Steinbach bis zum Mordfleck, zwischen Goldlauter und Schmidfeld. Es ift des Merkwurdigen in diefer Strecke juviel; Rec. fann bloß auf bas ben Rupperg betreffende aufmerklam machen; eine hohe zwengipfliche Bergspipe zwie ichen Mehlis und Beffisch Steinbach, über deren Sobe, Steinarten und andre Merkmurdigkeiten G. 242 bis 50 interessante Bemerkungen vorkommen. XIV. Trapp, beb der Bermbacher Duble "wo er fich im Sefelbach erhebt, am Sattelberg in die Wegend von Biernau fpringt, vom Befel. bach in den von Mehlis nach Benshaufen laufenden Gemein. bach, der den Trapp zwischen dem reitenden Stein und dem Regenberg der gangen Breite nach durchschneider, fortgebt, durchs lange Thal zum schwarzen Kopf, und über den nächste folgenden Sattelrucken jum Durrberg hinaufsteigt, wo er feine größte Sobe erreicht; dann abwarts fallt, seine Breite verliert, mit einiger Unterbrechung, weil Granit am Bock herauftritt, langs der Außenseite des Gebirgs am Domberg: ben Suhl erscheint, von welchem er noch eine schwache Abtheilung über den Haselgrund hinüber schickt, die am Fuße des Dollbergs, wo man im Machtviolenstolle auf sie gefome men ift, in die Tiefe juruckgeht. Die letten Spuren bavonfind im Barggrunde." Rec. liefert diese Probe von der Maxnier des Berf. seinem Gegenstande nachzuspuren, aus guten. Grunden, weil es hier eben ein fo schwieriges Objett betrifft, als der Trapp bis jego noch ift. XV. Granit und Sienit, amischen Mehlis, Suhl und Goldlauter. Der G. 271 u.f. beschriebene Sienit ben Mehlis zeichnet sich durch 2 Zoll graße Krystalle von fleischrothem Kelospath aus. XVI. Rother Bornsteinporphyr ben Suhl. Der Verf. nennt ihn nicht in der Meinung so, als wenn jedes Stuck deffelben wirklich Hornsteinvorphyr ware; sondern weil in Lagern diefer Art der meifte Hornsteinporphyr gefunden wird. Er unterscheidet fich durch lichtere rothe Farbe, durch fleine sparsam einge

mengte Feldspath, und Quarzkörnchen, von dem Thonpore phyr. Der Verf. macht den Anwohnern und Kennern dieser Gegend dadurch deutlich, was er unter dieser Porphyrart versteht, daß er S. 315 erwähnt, der Ottilienstein am Domberge bestehe aus demselben.

Mach diesen Beschreibungen solgt eine Nebersicht der Gegend des Schneekopfs in Vergleichung mit der des Inselbergs, in Rücksicht auf Aehnlichkeit oder Verschiedens, heit der Gebirgslager und ihres Verhaltens. Dann wird mit Wiederholung der vornehmsten Beobachtungen über die Analogie unter den verschiedenen Lagern der Porphyraund Granisformation, und mit dem Resultate: Das das Gestein der Schaalen dem des Kerns analog sey; diese 2te Abtheil. beschlossen.

In einem Anhange: Ueber die beygefügte Aupferstafel, erklart der Verf. den Zweck, Einrichtung und Gestauch derselben vollkommen befriedigend.

Rec. kann sich am Schlusse biefer Anzeige einige Re-Aexionen nicht verfagen, Die folgende Anmertung des Berf. ben S. 136 ber 2ten Abtheil. veranlagt: "Die Geologie ift ein, wegen ihrer Dunkelhelt, gleichsam verschrieenes Feld, worauf diejenigen, welche fich damit beschäfftigen, wenig mehr als Birngespinnfte fur ihre Dufe follen zu erwarten: haben. Ben einem auf Bucher, Schrante und Steine eingeschränkten Blick habe ich wohl felbft fo gebacht. (Rec. auch.) Im Gebirg aber finde ich das alles anders, und mochte gern Machfolger dahin ziehen, und einer Biffenschaft Arbeiter gufibren, die, wie ich überzeugt bin, mit der Beit fo zuverlaf. fige Erfahrungen und Resultate geben wird, als irgend eine threr andern zur allgemeinen Naturwissenschaft gehörigen Schwestern." Ber biese geolog. Beschreib. des Berf. ge. faßt hat, wird gleiche Ueberzeugung und Erwartung als Refultat seines Studiums bemerken. Woher bas? Beil der Berf- nicht mit irgend einem geologischen Spsteme ins Gebirg gieng; fondern mit bem Vorsate, erft Umriß und Form deffelben, dann die Gebirgslager zu untersuchen, bas gefundene in Ein Bild zur Ueberficht zusammen zufassen, und nun erst Resultate daraus zu ziehen. Auf diesem einzig richtigen Wege mußte es ihm gelingen, nicht nur selbst Licht in der Dunkelheit ju finden; sondern auch Undern mit diesem Lichte

auf gleichen Wegen vorzuleuchten. Dochte er boch sein Werk vollenden, und der Geologie mehrere ihm gleiche Arbeiter zufuh. ren, die, unabgefdreckt durch anscheinende Trockenheit und Unbankbarkeit, mit bem belohnenden Bewußtsenn, genugt zu bas ben, zufrieden, Dieser Wissenschaft ihre Duge widmeten ! Sonft war es dem deutschen Gelehrten Bestimmungsgrund genug, eine Wissenschaft grundlich zu studiren, wenn er von ihrer Ruglichkeit überzeugt war; Schwierigkeit, Trockenheit derfelben, Undank der Zeitgenoffen u. dergl. schreckten ihn nicht ab. Daber, weit mehr durch Grundlichkeit, als durch Beschmad und afthetisches Berdienst, die Achtung der folis deren Auslander für deutsche Gelehrsamkeit; auf welche Uch. tung übrigens nicht fo viel, als barauf ankommt, bag der Deutsche fortfahre, fie zu verdienen. Das wird er nur bann. wenn er fortfahrt, Grundlichkeit über Geschmack zu ichaten, ohne diesen zu vertrachläffigen; und nie das Ausland zu berechtis gent, mit Babrheit und a potiori von dem deutschen Gelehrten sagen ju konnen, mas der unvergeflichste Mann unferes Zeitalters von dem merkwurdigften feiner Zeitgenoffen fagte: Il aime à scavoir, mais il n'a pas la patience d'apprendre.

No.

Historisch - statistische Beschreibung der gefürsteten Grasschaft Henneberg. Vierte Abtheilung. Historisch - statistische Beschreibung des herzogl. Säche sischen gemeinschaftl. Amtes Römhild. Mit Ben- Lagen Num. I — LI. Hildburghausen, ben Hanisch. 1 Alph. 15 Bog. 4. 1 M. 12 92.

Nach einem Stillstand von einigen Jahren liefert uns hier Herr Hofrath von Schultes die Fortsetzung seiner schähbasten Topographie von Henneberg. Ben seiner bekannten Thästigkeit, muß man glauben, daß die Ursache dieses langsamern Fortrückens in den Schwierigkeiten, die nothigen Nachrichsten einzuziehen, liegen musse, welche überhaupt ben einem Land, das unter mehrern Herrschaften vertheilt ist, größer sind. Der Titel sagt es schon, daß diese Abtheilung das Amt Römbild zum Gegenstand habe. Das Buch besteht aus 4 Abschnitten. I. A. Einleitung in die Geschichte und R.A.D. B. LII. B. 2. St. VIIIs Sest.

politische Verfassung der Zerrschaft und des Amtes Rombild. Das jesige Umt Rombild gehörte, in einem weit größern Umfange, seit 1274 einer abgetheilten Linie des graflichen Sauses henneberg; die aber schon 1378 wies der erlosch, nachdem sie bereits 1371 die ganze Berrschaft an die Benneberg: Alchacher Linie kauflich überlassen hatte. Diese verlegte ihren Sit nach Romhild, setzte den Namen der Mömhilder Linie fort, wurde gegen das Jahr 1470 (denn die Urkunde ist noch nicht gefunden worden) in den Fürsten. stand erhoben, und starb 1549 in zwegen Brudern, Ber, tholden und Albrechten, aus, nachdem ersterer den ihm zugefallenen Rombildischen Landesantheil (worzu auch bas 2. Lichtenberg oder Oftheim gehorte) Schulden wegen feinen Schwagern, den Grafen zu Mansfeld, überließ, die denfels ben 1555 den 3 Sohnen des ungluckl. Churf. ju Sachsen. Johann Friedrichs des Großmuthigen fur 50000 Bule den und das Dorf Oldisleben, abtraten. Römhild wurde bierauf, nach erfolgter Theilung, jur Coburgifchen Landes. portion geschlagen, und fiel Johann Friedrichen dem Mitt. lern, nach dessen Achtserklarung seinen Sohnen, Johann Casimir und Johann Ernsten, nach des lettern kinderlosen Ableben 1638 der Altenburgichen Einie, und nach deren Erloschung 1672 Bergog Ernft dem Gottseligen von Gotha, Und als nach dessen Tobe seine Sohne 1680 die bekannte Landestheilung vornahmen, wurde Romhild der Gis der Sachsen = Rombildischen Linie, die Beinrich stiftete; aber auch mit seinem Tod 1710 wieder endigte, und dadurch den langwierigen Rombildischen Successionsstreit veranlagte, ber erft 1765 burch einen Receg dahin verglichen wurde, baß (S. Meiningen 3, und S. Saalfeld : Coburg & des Umtes Rombild besiten, und) in gleichem Berhaltniß ben Dienftbes setzungen alteriren sollten. In Romhild ist die bekannte Hens neberg = Schleufingsche Landes : Ordnung nie eingeführt ge: Die Kammerrevenuen betragen, nach Abzug ber Umtsburden, jahrlich ohngefahr 11600 Bulden Fr., und die landschaftl. Steuern, 6400 Gulben. Mach dem Reichs. matricularanschlag hat Mombild 33 fl. Rh. zu einem Romer. monat, und 101 fl. 41 Kr. im 20 fl. Fuß zu einem Rams. merzieler zu entrichten, und ftellt zum Rreiscontingent nach bem drenfachen Unfat 42 Mann zu Fuß und 11 zu Pferde. ben zeigt der Betf. in einer febr grundlichen Erorterung Die Unverhaltnismäßigkeit dieses, obwohl schon zweymal geminder.

ten.

ten, Unfahed, gegen die Beptrage andrer hennebergichen Landesantheile, und die Urfachen berfelben, daß namlich ben Berfplitterung der henneberg : Rombildifchen Lande, der Un. schlag der ganzen Herrschaft auf dem einzigen Umte Rombild geblieben sen; daß z. W. Warzburg, das bennahe die Halfte der alten Grafschaft Henneberg nach und nach an sich gezos gen, feit 1594 erft dafür nur 36 fl., Churlachsen für seinen Untheil an der Rombildischen Erbschaft zu wenig, Stolberg wegen Schwarza, gar nichts entrichte. Die Besiter bes 21. Rombild führen auch eine Henneberg : Rombitofche Rreis. stimme auf dem frankischen Rreistag, Die feit 1590 in Mus. ubung fam, 1710 -- 1764 in Unthatigkeit gerieth; seitdem aber wieder erneuert wurde. II. Abschnitt. Maturliche Beschaffenheit, Bevölkerung und topographische Besschreibung des Umtes. Das Umt soll von Mittag gegen Mitternacht 1½, vom Morgen gegen Ubend 2 Meilen Aus. Dehnung haben. Die ehemaligen herrschaftlichen Weinberge find jest meistens in Obstaarten verwandelt, und Die darauf haftenden Frohnen gegen jahrlich so Gulden erlaffen worben. Der Eimer Wein wurde für einen Thaler angeschlagen, 3m Bezirk des Umtes liegen, nebst ber Stadt, 14 Umtedorfer, 2 Kammerguter und 6 Buftungen, Die Stadt hatte (vermuthl. 1791) 1750, und das ganze Amt 5676 Einwohner. Die Dorfer beigen: Milz, Sanna, Bestenfeld, Mendhausen, Bleichamberg, Linden, Gicha, Gollmuthhausen, Rothausen, Sondheim, Hindfeld, Beilfeld, Sulzdorf, Schwikers. hausen. Buchhof und Monchshof, find die 2 Kanimerguter. Des Orts geschieht zuerst unter dem Namen Rotmalti im 9ten Jahrhundert Erwähnung. Er hat 1609 durch den Brand 124 Häuser mehr verloren, als er jest ganz und gar enthalt. Das Schloß daselbst hat Graf Friedrich II. 1465 ju erbauen angefangen, und feinen Sis bierber verlegt; Bergog Seinrich zu G. Rombild erweiterte es und nannte es Gladsburg. Der Kirche wird schon in einer Urfunde von 814 ermabnt; die gegenwartige aber ift : 450 erbaut worden. In derfelben find einige icone Begrabnifmonu. mente hennebergischer Grafen. Bu gleicher Zeit murde vom Gr. Georg ein Collegialstift fur 12 Chorheren gestiftet, beffen Bebaude und Einfunfte jest fur Rirchen = und Schulleh. rer: Bohnungen und Besoldungen bestimmt find. Pospital, Alten Romhild, hat außer den Zinsen von 5200 fl. Capital, 228 Malter Getreide einzunehmen, wovon 24 Pfrunde 21 2

Pfründner unterhalten werden: das Uebrige beziehen die fürstlichen Kammern. Vom Herzog Seinrich ist noch ein Stipens dium von 2000 Thalern vorhanden. Von dem alten Hennebergs schen Stammschloß Hartenberg, auf einer, vor dem großen Gleichberg befindlichen Anhöhe sind die Rudera 1681 abges brochen, und statt dessen 1701 vom Herzog Seinrich ein Lusthaus angelegt worden; von dem aber auch keine Spur mehr vorhanden ist. Die nun folgende Beschreibung sämmtstlicher Amtsortschaften ist in jeder Rücksicht äußerst genau und vollständig. Als in einem Anhang werden noch der ganerbische Ort Trappstadt und einige in der Nachbarschaft des Amtes Römhild gelegene ritterschaftliche Dörser Sterns berg, Rostrietd und Gleicherwiesen, beschrieben.

In einem Unhang liefert ber Berf. einige ihm zuges kommene Zusätze und Verbesserungen über die vorhergebende Bir wollten, er mare, uns deren noch meh-Abtheilungen. rere mitzutheilen in den Stand gefest worden; aber für die fleine Dube, Berichtigungen jur Vervollfommnung eines gemeinnübigen Berfes niederzuschreiben, ober wohl gar bem Berf. jum beliebigen Gebrauche mitzutheilen, haben nur wenige Menschen Sinn. Eben begwegen macht ber Berf. jur Kortsehung und Vollendung seines Berkes, bas zur Bervoll. ftandigung ber Reuntniß unfere deutschen Baterlandes einen so dankenswerthen Beytrag liefert, eine nur ungewisse Hoff-nung. Die Beschreibungen der Sachsen: Meiningischen, Beimarichen, Gifenachichen, Hildburghaufischen und Selfens Casselschen Untheile an Benneberg, find noch zuruck. Dochte doch biese öffentliche Aufforderung bie Regierungen und Beamten dieser Landesantheile vermogen, des Berf. patriotische Absichten durch gefällige Mittheilung der verlangten Dachrichten zu unterftügen!

Bg.

Dresden, zur zweckmäßigen Kenntniß seiner Häuser und deren Bewohner. Zweyte Ausgabe. Dresden. 1799. 552 S. 8.

Dieses für Dresbens Bewohner sowohl als für Fremde, die fich in dieser Stadt aufhalten, sehr brauchbare Buch, erscheint hier,

bier, wie man auch schon aus dem Titel sieht, in einer zwege ten Ausgabe.

Diese Ausgabe unterscheibet sich, in Absicht auf die Gins richtung von der erstern dadurch, daß die Bewohner nicht nach der Reihe der Häuser und Gassen, sondern gleich nach alphabetischer Ordnung angegeben sind, welches das Aufsuchen erleichtert. Ferner ist ein richtiges Verzeichniß des Rathskollegiums, nebst allem, was darzu gehört, des Kirchen; und Schulwesens, des Bürgerstandes, wo auch die Gerichtspersonen bey den Umtsgemeinden mit aufgeführt find, ingleis chen ein alphabetisches Verzeichniß der Innungen, und eine Tabelle von der Bolksmenge bem Werke vorgefett; am Ende desselben befindet sich auch ein Verzeichniß der auswärtigen Bothen und Landsuhrleute, welche wochentlich nach Dresden kommen und zuruckgeben, und zulest ift ein Rachtrag von ben mabrend des Drucks erfolgten Veranderungen, so wie von der dießjährigen Garnison der dren Feldbataillons binzugefügt.

Da dieses Werk von Zeit zu Zeit einer Fortsetzung bedarf: so wird der Verf., der sich ben der Vorerinnerung zur
ersten Ausgabe Sottlob Wolfgang Ferber nennt, und wie
man in diesem Buche selbst sieht, Seh. Canzellist in Dresden ist, dasselbe alljährlich fortsetzen, und es jedesmal gleich
nach Johannis herausgeben.

Dw.

## Biblische, hebräische, griechische und über= haupt orientalische Philologie.

Untersuchung über den Ursprung der Evangelien des Matthäus, Markus, tukas und Johannes und ihre kanonische Auctorität, von Johann Wilsbelm Bartholomäus Nußwurm. Erster Theil. Raßeburg, in Commission ben den Gebrüdern Hahn in Hannover. 1797. 264 Seiten. 8. 18 R.

Die letten sechs Jahre ist zum Ausschluß des Ursprungs der Evangelien mehr geschehen, als in allen Jahrhunderten seit ihrem Dasenn. Lichborn hat im sten Theil seiner allgemeinen Vibliothek der biblischen Literatur Beyträge zur kunftigen kritischen Behandlung der Evangelien gegeben, die eisgentlich ihren Ursprung betressen, und zwen seiner Schüler, Sallfeld in einer in der A. D. Vibl. bereits angezeigten Preisschrift, und Auswurm in dem Buch, das diese Anzeige betrifft, haben neuen Sebrauch von den Bemerkungen ihres Lehrers gemacht.

Auch diese Arbeit ist eine Folge der Preisaufgabe, wels che im Jahr 1793 die theologische Fakultät in Göttingen den daselbst Studierenden aufgestellt hat. Der Verf. hatte das Accessit mit der bepgefügten Auffordrung erhalten, seis ne Schrift drucken zu lassen, der zu Folge er sie in Leutscher Sprache umarbeitete; aber sie leider! aus Mangel eines Verlegers auf eigene Kosten drucken lassen, mußte. Möge dieses ihrem Debit nicht nachtheilig seyn, und die Erscheinung des zweyten Theils nicht aufhalten!

Er scheint wirklich, wenigstens in dieser Umarbeitung, mehr als Sallfeld dem Ursprung der Evangelien auf die Spur gekommen zu seyn, und legt überhaupt recht schone Proben von Gelehrsamkeit und Scharffinn ab, daß man der Fakultat eine zwepte Preismedaille hatte wunschen mogen, feine Arbeit damit zu ehren. Er nimmt ein Urevangelium an, das ein Freund Jesus über das Merkwurdigfte von Jesus Leben entworfen, und andern zum Abschreiben mitgetheilt Jeder Abschreiber, oder doch mehrere derseiben erlaubten sich Zufabe; wodurch benn das, was sich jest bemerken läßt, erfolgt ift, daß zwar ein haupttert burch Date thaus, Markus und Lukas hindurch lauft; aber mit Verschiedenheiten, die aus den Zusagen und Abanderungen bas ben entstehen muffen. Der Verf. stellt ein eigenes Schema darüber auf, ohne gerade ju behaupten, daß dieses das allein Dentbare fey; aber boch ein Schema, aus welchem fich die Genealogie unfrer Evangellen am leichtesten erklaren lasse.

#### Urevangelium.

Ropien, die nach und nach Abschriften mit vollkommedurch viele Zusätze und neue Abschriften von ihrer ur. fprunglichen Gestalt verloren haben.

nem und reinem Urterte und neuen Zulagen.

Meuvermehrte Ropien.

Abschriften mit Bufagen.

Matthaus Evangelium der . Bebraer, Ebionis ten, Mazarder, 12 Apostel, f. 10.

> Eremplare Dieser Ubschriften hat Lu. fas gebraucht.

Ein Eremplar von diesem der Descendenz Grade scheint Markus benugt zu baben.

Dieses alles fichrt der Verf. weiter, mit Gelehrsamfeit und Scharffinn aus, und erlautert daraus einzeln den Urfprung unfres Matthaus, Markus und Lufas.

Die Frage, ob auch bloge Sagen in unfre Evangeliet aufgenommen worden? führt ihn auf eine Wurdigung der wunderbaren Erzählungen im Unfange des Matthaus und Lufas, und Matth. XXVII. 52. 53., und er beantwortet sie bejahend. So viel ift richtig, daß bie altesten Evangelien, welche man in ben erften Zeiten beym Unterricht in dem Christenthum zun: Grunde legte, erft mit der Taufe Jesus ans fiengen, und daß die innern Schwierigkeiten der Ergablun. gen in den genannten Ubschnitten die Meinung des Berf. febr wahrscheinlich machen. Ihr Inhalt war den Aposteln nie wichtig, und sie konnen nichts von demfelben, von Jesus ges bort haben, sonft murden fie ihn auch in irgend einem Brief ober Rebe berühren, das doch bekanntlich nie geschieht. Und wenn Jesus seinen unmittelbaren Aposteln benselben nie ere zählte, wer hatte Matthaus und Lufas darüber Bescheid geben können, als sie ihr Evangelium schrieben? Maria nicht; denn sie war wohl um jene Zeit schon todt, und wenn sie noch lebte: so war sie wohl nicht in den Gegenden, wo Matthaus und Lufas schrieben; denn fie hielt fich ben Johannes 21 4 auf,

auf, der Melst in Kleinassen sebte. Zachariat, Simenn, Hanna nicht; denn sie waren schon 60 Jahre früher, zur Zeit der Geburt Christi betagte Leute, und mußten längst gesstorben senn. Aus dem Munde aller der Personen, welche den Inhalt dieser Kapitel historisch treu geben konnten, können die beyden Evangelisten ihre Nachrichten nicht haben; aufgeschrieben fanden sie dieselben auch nicht vor sich; deun weder das Urevangelium, noch die übrigen apokryphischen Evangelium infantiae Christi; konnen wir über Johannes und Jesus Empfängniß, Geburt und Jugend etwas anderes, als Sagen erwarten?

Und ber Inhalt ber erften benden Rapitel im Matthaus und Lutes gleicht auch ber Matur der Sagengeschichte. Er ist unbestimmt (die Magier find nur ex avorolig); er ist voll Lucken (Marthaus geht von den ersten Jahren Jefus fogleich zu feinem 3often über, Lutas zum 12ten, darauf zum Boften). Er ift in benben verschieden (im Datthaus mas den Magter, im Lukas Hirten den gebornen Meffias zuerst bekannt). Er ift wunderbar (voll übernatürlicher Eraume und Engelserscheinungen) u. f. w. 2018 Jesus und der Laufer sehr merkwürdige Manner geworden waren, da erinnerte man fich halb wahr und dunkel mancher Vorfalle vor und nach ihrer Geburt und aus ihrer Jugend; und nun fand man (wie man immer in dem Leben großer Danner alles ominos findet und deutet) icon in diefen fruben Zeiten allerlen Um. ftande, welche bie großen Danner follen angedeutet haben, und dructre diese Andeutungen so aus, wie man fie darftellen founte, nachdem man die Beschaffenheit dieser großen Dan. ner felbft aus ihrem Leben und ihren Thaten naher fannte.

Der zwente Theil wird die übrigen Punkte einer kritischen Einleitung in die Evangelien aus einander setzen: wer die ersten Leser dieser Evangelien waren? mit welchen Zweschen sie geschrieben worden? und wenn ihr kanonisches Unsehen seinen Ansang genommen? Möge der Verf. bald Geslegenheit suchen, diesen letzen Theil seiner Arbeit zu liesern!

Ew.

Grela.

Erklätung des Briefes Pauli an die Galater, und ber benden Briefe Petri, nach D. C. F. M. Mo-Görlig, in der Untonschen Buchh. 1798. 382 S. 8. 1 MR.

Befanntlich find die Original = Vorlesungen des verewigten Morus über die obengenannten apostolischen Schriften schon früherhin unter ben Titeln befannt gemacht worden: Praelectiones in Iacobi et Petri Ep. Lipf, 1794. gr. 8. und Acroales in Epp. Paulinas ad Galatas et Ephelios. ib. 1795. gr. 8. (vergl. N. A. D. B. Anhang. Abth. 1. S. 505 f.) Hier erhalten wir nun dieselben in einer andern Form wieder; jedoch hat es dem Ueberfetzer, der sich auch nicht zu nennen gewagt, nicht beliebt, eine Vorrede vorzu. feben, in welcher er fich, wo nicht entschuldigt, doch wenige Rens erklart hatte, ob seine Verdeutschung nach jenen bereits gedruften Pralektionen gefertigt, oder aus anderweitigen - handschriftlichen Collegien , Heften entlehnt sen, und, wenn bas Lette, zu welcher Teit jene Vorlesungen in Leipzig gehalten wurden, und welche Verfahrungsart er ben seiner Berausgabe berfelben, namentlich in Sinficht auf Bollftans Digkeit, befolgt habe. Doch eben diese literarische Genaufg. Eeit, Rec. will nicht sagen, dankbare Achtung ihres Lehrers, Abersahen die Meisten, welche jene Privatvortrage des be-Dachtsamern Theologen einem größern Publikum zu schenken eilten. Dach der nunmehrigen Erscheinung der meiften, wo nicht aller Morussischen Vorlesungen, mare es überhaupt zu wünschen, daß jemand, etwa in dem Allg. Lit. Anzeiger, der richtigern Beurthellung dieser Arbeiten dadurch zu Gulfe kame, daß er aus den Lections: Berzeichnissen der Leipziger Universität bemerkte, in welcher Aufeinanderfolge, und wie oft wiederholt, Morus alle seine Vorlesungen gehalten habe, um so mehr, da man dies in keiner seiner Biographien genau angegeben findet. Ueber manche Bucher des D. T., wie die Apokalypse und das Evangelium Marci, las M., so viel Rec. weiß, nie.; Bielleicht meldeten denn feine jungften Schüler noch dazu, wiefern die gedruckten Vortesungen dess selben bie neuffen sepen ober nicht. — Der gegenwartige Herausgeber hat wenigstens das Verdienst, daß er die Vorlefungen nicht roh hingab, sondern übersette; indeß doch ims mer alles, was von Morus kommt, Brauchbarkeit hat, ba 215

er ein Professor war, der lieber weniger schrieb, um defto mehr Fleiß auf seine Borlesungen wenden zu konnen. ten nur alle Landprediger, die etwa ihr Latein vergaßen, wenigstens solcher Eregese folgen, die sie nun mit desto leichterer Muhe aus dieser Schrift schöpfen konnen! Erklarung verfprach der Herausgeber; daher darf man hier nach feiner 11e. bersetzung des Textes des M. T. selbst suchen; obgleich zus weilen ben fdwierigen Stellen nach ihrer gelehrten Erlaute. rung anch eine Verston ober Umschreibung folgt. Der nach. berige Ausdruck auf dem Titel: nach Morus, bezeichnet nicht sowohl eine Bearbeitung obiger Briefe nach dessen hermeneutischen Grundschen, ober eregetischen Voraussehungen, als vielmehr eine freue lebertragung der latein. Boelelungen; ob man gleich in ihnen noch oft ben ursprünglichen Urheber in der erften Person redend findet. Db nun gleich diese Uebersetting deutlich und flessend ist: so fand sie doch Rec. nach Bergleichung mit den lateinischen, die er vor fich hat zuweis ken auch zu fren ober nicht treu genug. Mur einige Benspiele zu Gal. I, 14 (S. 15) "προκοπτείν bed. 1. vor sich hine gehen. 2. Ohne Hindernisse vorwarts gehen. 3. Geschwins de und große Fortschritte machen." Allein M. bemerkte, es h. 1. vor sich ber einen Weg hauen oder bahnen, z. B. durch einen Bald. 2. Fortschreiten. - Ferner übersette Morus das ouws ebend. 3, 15 nicht, wie es S. 64 steht, burch: "zum Bensviel" was es auch nicht heißt; sondern er erlauterte es durch opocog mit Berufung auf die Albertische Uns merkung jum Besidius, und übersette so: similiter, eodem modo, sand daher diesen Sinn: "Ich will die Sache durch ein Beyspiel des gemeinen Lebens erläutern. Es ist nämlich derselbe Sall mit den Verträgen. einmal ein Pertrag rechtskräftig bestimmt worden; dann können nicht willkührlich wieder neue Clauseln eingeschoben werden. (Den von dem herausgeber angegebenen Sinn, durfte M. schwerlich fur den feinigen et. kannt haben.) Auf Dieselbe Dachläffigkeit trifft man bey R. 4, 21 "Horet ihr das Gesetz nicht (S. 104), name lich: in ben Synagogen vorlesen; benn biefes geschah zu jenen Beiten. Nouoc zeigt hier nothwendig die beil. Schrift an, denn es folgt eine Erzählung vom Abraham aus der heil. S., welche jum mosaischen Geset gehört. Also beißt es: Soret ihr nicht in euern Synagogen eure heil. Bucher vorlesen ?" Aber M. faßte vouos, wie billig, im Gegensatz gegen Pro. pheten,

pheten, von bem Pentateuchus, weil sich namlich bie Gage von der Sagar in der Benesis findet; sodann übersette er anover auch, nach dem Bebraifinus, den Paulus ebenfalls 1. Kor. 14, 2 redrt: versteben. "Ihr, an das Gesetz Gebundene, fast doch gar nichtidas Gesetz d. i. ihr fast nicht seinen ganze- Inhalt deutlich auf." — Von S. 147 an gehen die Borlejungen über die Briefe Petri, auf beren Erklarung erst S. 374 nach der gewöhnlichen Methode von Morus das in eine Ginleitung Gehörige folgt, eine Metho. de, die doch immer viel mehr gegen fich haben muß, als jene andre, auch von ihm befolgte, erst zu erklaren, und dann, wenn auch meist freger, zu übersegen. Uebrigens scheint der Herausgeber von den gelehrten Grunden der Auslegung nichts ausgelassen zu haben. Als Probe einer hier und ba angefügten, wiederholenden Uebersehung stehe 1. Br. Pet. 4, 17 f. "Die Zeit ist da, wo die hartere Versahrungsart Gottes, die Leiden ben ber gottlichen Gemeinde ihren Infang nehmen. Wenn aber die Leiden bey uns ihren Unfang nehmen, was werden wohl die Reinde des Evangeliums für ein Ende nehmen? (18.) Wenn die wahren Berehrer Gottes faum glucklich davon fommen werden, wo wird ein solcher boser Berachter der Rel. bleiben konnen? (19.) Also ertrage ein Jeder solche Leiden, da es Gottes Wille ift, und empfehle Gott, bem treuen Schopfer, der euch gladlich mas chen will, sein Leben, doch so, daß er daben nimmer von der Tugend weiche." Der Beift des Commentats felbft ift bereits aus bem Abdruck der lateinischen Bortrage bekannt.

Qb.

\$ 150 M

De Charismate των γλωσσων Commentatio, qua recentiores inprimis interpretum hac de re sententiae inter se comparantur. Auctore Jo. Andr. Georg. Meyer, in Lyceo Hannov. Collabor. Hannoverae, typis Lamminger. 1797. 74 S. 8. 6 36.

In keinem Zeitalter ist die Materie von der Sprachengabe, der das M. T. erwähnt, so häusig durchdisputirt worden, als in den letzten acht Jahren, nachdem Herr Hofr. Lichs bown

born dieselbe durch seine Darstellung in Anregung gebracht hat. Storr hat Eichhorn bestritten; die theologische Fakultat in Söttingen hat sie zu einer Preisaufgabe gemacht, bey welcher Gelegenheit wenigstens sur den historischen Theit ders selben von dem sel. Kurzmann gesammelt worden; andere haben die Eichhornische Vorstellung nach ihrer Weise modissicirt; auch der Verf. dieser Abhandlung hat einen nützlichen Beytrag zu derselben gegeben.

Er betrifft den grammatischen Sinn der Redensart naworeug daden. Er erweist, daß sie ben den Griechen besteutete 1) mit ungewöhnlicher, 2) mit fühnen sigürlichen Worten reden; vielleicht auch 3) mit einer geläusigen Junge reden, ohne daben etwas zu denken. Die Anwendung dieser Bedeutungen auf 1. Corinth. XII — XIV gieht manchen gusten Ausschließ, und der Verf, unterläßt nicht benselben über einzelne Stellen anzugeben. Wie die meisten neuern Schriften über dieses Thema, hält er es am meisten mit Eichhorn's Erklärung; nur nicht ben Apostelg. II. Indem er liebet die Feuertheile um den Aposteln für elektrische Funken ben Geles genheit eines Gewitters erklären möchte.

Mach andern Grundsatzen, aber in einer gelassenen Sprache, ist eine andere Schrift geschrieben:

Ueber die Gabe der Sprachen in der ersten christlithen Kirche. Tübingen, ben Heerbrandt. 1798.

Es wird für unfre Leser genug senn, die Klasse der Ausles ger ihnen angedeutet zu haben, in welche sie den ungenanns ten Berf. dieser Schrift zu figen haben.

Es waren nach Corinth gewisse, von Petrus und Jakosbus bekehrte Judenchristen gekommen, welche um Paulus herabzuseßen, gelehrt hatten: nur Petrus, Jakobus und die übrigen Aprstel sepen wahre Gesandten Gottes, weil sie bep dem Juvestituract, ben dem in fremden Sprachen gesprochen worden, als inspirirte Manner vor aller Welt waren darges stellt worden, und auf ihnen die Verheißung Gottes ruhe, die auch an dem Cornelius u. s. w. erfüllt worden, daß auch

bie von ihnen bekehrten mit berfelben Sprachengabe follten Gegnadiget werden. Paulus, auf den diese Berheißung nicht gehe, und der auch ben dem Investsturact nicht gegenwartig gemesen, sen fein von bem herrn geborig auctorisirter Apo. So entstanden zu Corinth Petrinische und Paulinische Chriften. Die lettern suchten ihren Paulus gegen diese Infinuationen zu retten, und um zu zeigen, Die Schuler Pault ftanden ben Schulern Petri in der Sprachengabe nicht nach, hatten fie fich in den christlichen Bersammlungen bervorges drangt, und ohne Rucksicht auf Zweck oder Gemeinnütigkeit und ohne Interpretation, ohne Belehrung, ohne Erbauung und vielmehr zum Skandal in fremden Sprachen perorirt, oft mehrere auf einmal zugleich. — Das Pfingstwunder, oder das Meden in nie erlernten Sprachen, sey nach der Zeit bfters wiederhohlt worden. Das Wunder habe darin bestanben: daß in dem Augenblick der Begeisterung das Gebankensystem und das Sprachvermögen der Sprachredner aus bem naturlichen und gewöhnlichen Sange herausgesest, und in den Zustand, wie sie sich z. B. bey einem gebornen Uras ber finden, so vollkommen gebracht worden, daß sie gang in der Manier der Araber bachten, und in deffen Weise und Borten fich ausdruckten. Der Sprachredner hat gewohn. lich nicht felbst, sondern ein andrer hat seine Rede interprefirt. Daß der Sprachredner felbst es nicht im Stande mar, fam daher, daß, sobald die Ekstase geendigt war, die Kähigkeit in einer fremden Sprache zu reden aufhörte, und nur ein dunkles Bewußtseyn von der abgehandelten Materie bey ihm juruck blieb. Die unbekannten Worte und die damit ausgedrückten Begriffe maren so vergessen, wie man einen vor Jahren geschriebenen Brief vergißt; deffen man fich aber wieder erinnert, wenn man ihn wieder vorlesen hort. erinnert fich der Sprachreduer auch wieder feiner Ideen, wenn sie ein andrer interpretirte. Ueberfette der Sprachrede ner selbst: so hatte ein neues Bunder statt; durch eine neue Ekstase ward ihm das Geredete, wovon er selbst nichts mehr wußte, zum Uebersegen ins Gedachtniß zuruckgeführt, u. f. w. - Einem kundigen Lefer wird nun das Urtheil nicht schwer fallen, ob man eine Schrift von diesem Inhalt fur Bewinn und Bereicherung der Literatur anzusehen habe.

Eregetisches Handbuch des Neuen Testaments. Funfzehntes Stuck. Leipzig, ben Crusius, 1799. 4½ Bog. gr. 8. Sechzehntes Stuck. Ebend. 10½ Bog. beide 21 H.

Ben der Durchlesung dieser benden neuen Stücke, deren erzsteres den Brief Jakobi, und letzteres die beyden Briefe Petri erklärt, fand Rec.) keinen Grund, sein mehrmals in dieser M. A. D. Bibl. darüber gefälltes Urtheil, daß es ein sehr brauchbares exegetisches Handbuch sey, zurückzunehmen.

M.

# Deutsche und andere lebende Sprachen.

- von G. M. Roth, Doctor der Philosophie und Professor an der städtischen Oberschule zu West-lar. Giessen, ben Heyer. 1799. XLIV und 269 S. 8. 1 Mg.
- 2. Die grammatischen Principien der deutschen Orthographie, zum gründlichern Unterricht in derselben besonders aufgestellt und erklärt von M. Jacob Theodor Franz Nambach. Frankfurt am
  Main, in der Andräischen Buchhandlung. 1799.
  7 Bog. gr. 8. 8 H.
- 3. Noth und Hulfsbüchlein der Rechtschreibung von C. W. Heinzellmann. Berlin, ben Beitig und Braun. 1799. 6 Bog. 8. 3 32.
- 4. A concise Grammar of the German language, by Franz (Francis) Christopher August (August) Burg, Teacher of the English and German

Lan

- Languages at Hamburgh. Hamburgh, printed for Hoffmann. 1798. 15 Bog. gr. 8. 16 %.
- 5. Themes on all parts of speach, english Fables and Stories, with a sufficient german and french Phraseologie (Phraseology) for the translation in either of these Languages, together with a short though compleat German Grammar etc. by Christian Christiani, Lector of the English and French languages at Goettingue. Hannover, pr. for Helwing, Books. of the Court. 1799.

  1 21ph. 10 2003. 8. 1 Rg. 6. ge.
- 6. Auch die ebengedachte kleine beutsche Grammae tik besonders, in gl. Verl. u. J. 9½ Vogen. 8.
- Da die gewöhnlichen Lehrbucher der deutschen Sprache, felbst für Deutsche, eigentlich nur Elementarbucher find, und Die Sprache nicht wissenschaftlich genug behandeln, sagt der Berf. in der Vorrede: so habe er das gegenwärtige einer philosophischen Lehrart gewidmet. Wir wissen es in diefer Sinficht auch zu ichaben, und konnen es mit Grund als zwedmäßig empfehlen. Ob aber nicht manche Erflarung genauer, und manche faglicher hatte gegeben werden tonnen. überlassen wir des Verf. eignem Urtheil, wenn er sein Buch revidiren wird. Co g. B. S. I. der Borrede finden wir, einen Widerspruch darin, daß die empirische Sprachwissenschaft praktisch und zugleich Theorie der Sprachkunst heise fen foll, und S. II. wo der oberfte & überhaupt fehr dune kel scheint, ist uns nicht begreifich, wie die logische Wissenschaft sich mit etwas anders als Sormen beschäfftigen foll. Hiernachst finden wir von einigen Terminis z. B. Motion, S. 109 und Topik S. 272 gar keine Erklarung, die gleiche wohl auch dann zu erwarten war, wenn die Begriffender Worter nur wenigen Lefern fremd waren.

Ben dem Stoffe oder den Satzen dieser Sprachlehre ist wenig zu erinnern, und dieses Wenige werden wir weiter uns

ten

gen in einigen Anmerkungen benbringen. Die Dekonomie des Buches ist in den Hauptthellen diese:

Kinleitung. — Elementarkenntnisse — Begriff und Theite der Sprachlehre. A. Ktymologie; und zwar I) Analytik — der Grundbestandtheile (der Sprache) — det Bestimmungswerter. II) flexionslehre. — Declinationsselehre — Comparationslehre — Conjugationslehre. B. Syntax. — I) Constructionslehre — allgemeine — besondere, oder Rectionslehre. II) Topik — der Wörter — der Säße.

- S. XX. bestreitet der Verf. Herrn Abelungs Meinung, daß das mit dem Substantiv durch die Copula verbundene Adjectiv, wenn es der Concretion beraubt ist, ein bloßes Adverbium sen; er nennt es in diesem Falle ein Azjectiv im Urstande, oder in der Adverbialsorm. Wir sind gleicher Meinung. Unserm Dünken nach, wird durch den Mangel der Concretion die Natur des Adverbiums nicht aufgehoben, vermöge welcher es dem Prádicat einen Umstand zusett, (es modisieltt) da das Adjectiv das Prádicat selbst ist.
- S. XXVII ff. findet der Verf. unschicklich, das Verstum Teitwort zu nennen, weil es eigentlich die Copula des Subjekts mit dem Pradicat (oder ein Bindwort sep.) Aber wir finden diese Benennung deßhalb nicht unschicklich, weil sie doch charakteristisch ist, und kein andrer Redetheil nach Zeiten sich abandert; oft ist ja das Verbum nicht bloßes Vinsdewort; sondern begreift zugleich das Pradicat, als: Cajus handelt (ist thatig), trinkt (ist im Trinken begriffen, oder ein Saufer).

Das was wir zu berichtigen gefunden haben, besteht ohngefahr in folgendem:

S. 33 Einigk von diesen Sammelwörtern haben dens noch einen Piural, als: Geld, Gelder (im juristischen Versstande) Volk, Völker, Wäsche, die Wäschen (ein ökpnosmischer Ausdruck: es giebt in diesem Hause oft größe Wäschen). So würde in Poeste das Beinkleid nicht unrecht gesagt sepn; so wie in der gemeinen Volkssprache der Singualar eine Zose gebraucht wird. Hingegen ist das Geschwissker ein bloßer, in der Schriftsprache unzulässiger Provinscialismus.

- gesteht, verschiedene Ausnahmen, und es scheint, der moderne Gebrauch vernehre sogar die letztern. Man kann sagen: ex bekömmt an Besoldung zwen Ohmen Wein, vier Klästern Holz, (ben Malter kann man nicht wissen, ob der Accusativ des Singulars oder Plurals stehe, weil bende einander gleich sind). Ein Feld von 100 Küßen ist vermuthlich ein Drucksehler: in diesem Fall wird die Mehrheit des Fußes durch Juße ausgedrückt.
- S. 44 Man sagt bekanntlich auch: die Periode, die Synode. S. 45 Der Dach sur das Dach ist uns uns bekannt, und die Haspel scheint uns üblicher als der Haspel; das Wachsthum ist edler als der Wachsthum. S. 46 Der Scheitel und der Chor, wird auch ben guten Schriftstellern angetroffen.
- S. 156 Mr. 2. In solchen zweifelhaften Fallen ents scheibet oft der Wohlklang, vorausgesett, daß die feinern Ohren mit einander einverstanden sind. Z. B. Wir wurden lieber sagen: mit deines Freundes gütiger Erlaubniß.
- S. 183 (irreguläre Conjugationen.) Der Imperativ von bergen so wie auch von dem Compositum verbergen, ist bloß birg, verbirg. Von bersten würden wir das Impers. Conj. bärste oder börste, so wie das von gebähren, gebähre oder geböhre, und mehrere dergleichen zwar regela mäßige, aber zu fremd klingende, Beugungen lieber möglichst umgehen oder umschreiben. Der Imperativ des erstern muß berste oder birst heißen. Du kömmst, er kömmt, ist bese ser als kommst, kommt. Lehteres stammt ohnsehlbar aus dem südlichen Deutschland, wo man den Umlaut haßt, und ein Stuck, Aergernus, Zuß mich u. dergl. sagt.

Ebendaselbst fehlt dingen, wovon doch immer das irred guläre gedungen, bedungen, verdungen den Vorzug hat, zumal wenn dieß Participium als Adjectiv gebraucht wird.

S. 187 Die 2te und 3te Person des Pras. Sing, heißt auf jedem Kall du bratst, er brat; so wie S. 189 du rathst, er rath; S. 196 du backst, er backt; und S. 197 du mablit, er mablt, und das Impers. vom Lettern: sch muhl — wenn gleich provinciell, oder aus Affectation 3. U.D. B. LII. B. 2. St. VIIIs Zest. Mm

Die Sprache zu verschönern, viele mit dem wahren deutschen Sprach : Wohlklang nicht sehr vertraute: du rathest, er vathet; du backest, er backet; du ladest, er ladet; du mablest, er mahlet (Getreide u. dergl.) sprechen oder schreiben.

- S. 189 rufte, statt rief, ist nicht gut, wenn es gleich von bedeutenden Personen gesagt und in Erbauungsbuchern gelesen wird. Schneyen hingegen geht ganz regulär, schnie und geschnieen sind bloß verwersliche Idiotismen.
- S. 190 Beisen und kneisen müßte freylich im Imperf. abweichen; da beyde aber sehr altern, und letteres, so wie schnieben eigentlich schon veraltet ist: so möchte ihr Bestrauch in Prosa kaum noch einer Regel werth seyn. S. 191 Aneipen wurden wir sicher lieber regelmäßig conjugiren, da knipp und geknippen allzu rheinlandisch oder wetterauisch klingt.
- S. 192 Du bellst, er bellt ist zwar nicht zu verachten; doch ziehen wir billst, billt zumal in der edlern und höhern Schreibart vor; ein anders ists mit dem Suplnum gebollen.
- e. 193 In Poesie klingt uns gkomm und geglomi men weit anständiger als glimmte und geglimmt. Det gleiche Fall ist bey klimmen S. 194, und

Ebendaselbst von den unregelmäßigen Flexionen des Zeits worts behlen ist nur noch das Particip unverhohlen übrig. Alieben ist ganz veraltet; man müßte denn seiner in der Poesse noch bedürfen.

Die Imperfecta von schwören heißen schwur und schwüre. S. 195 Stieben der Infinitiv und das Prässens sind in der Prosa ganz veraltet; man sagt kauben dasur.

Roch bemetken wir, daß der Verf. in der Eintheilung der Declinationen Adelungen folgt. Der Verf. von

2. hingegen halt es für rathsamer, beren Anzahl von 8 auf 6 zu reduciren. Die Folgen von dergleichen Reductionnen sind schon mehrmals von uns gerügt worden. Uebrigens ist Herrn Rs Arbeit brauchbar. Sie, die einen Aushub einniger grammatischen Sahe zur Grundlage der Orthographie

gewähren soll, theilt sich in folgende vier Abschnitte: Flexion deutscher Wörter; Ableitung derselben; Jusammens setzung mehrerer zu einem Worte; richtiger Gesbrauch der Präpositionen, und andere zur Orthogras, phie besonders notbige syntaktische Regeln.

Ben der Durchsicht dieser padagogischen Schrift haben wir fast überall die nothige Senauigkeit und Deutlichkeit ans getroffen; doch stießen wir auf folgende zu berichtigende Stellen.

- S. 9 ist nicht gezeigt, welche verschiedene Bedeutung der unter 2. aufgeführten Wörter deren Geschlecht abandert. Die Bach; (denn ben eigenen Namen gewisser Bäche oder kleinen Flüsse, die sich auf Bach enden, geben wir das Fömininum zu, als: die Goldbach, die Lauterbach, u. dgl.) das Friesel, das Gehalt, das Ort, das Talg u. a. erkennen wir nicht für Schrist: sondern bloße Volkssprache.
- S. 89 ist Krafft, und zumal als Praposition, mit einem doppelten f geschrieben, da dieß doch die Etymologie nicht fodert, wie etwa bey schafft oder Geschäfft. —
- 3. Auch diese Anweisung zur deutschen Orthographie kann ihren guten Nuten bringen; sie ist besonders fürs nörde liche Deutschland, und am allermeisten sur's Brandenburgie sche calculirt. Sie beginnt mit den allgemeinen Negeln der Rechtschreibung und richtigen Aussprache; geht zu den riche tigen oder falschen Declinationen und Conjugationen sort, und bringt zum Beleg des Fehlerhaften ein erbauliches Geschräch mit einem Berliner Frauenzimmer ben. Den Beschluß macht ein Verzeichniß üblicher ausländischen Wörter mit deren Erklärung; die aber freylich hier und da überstüssig, und zum Theil auch nicht ganz genau ist.
- 4. Der Verf. hat Abelungen und Heinr. Christoph Als brecht zu Kührern gewählt; ist aber zulet seinen eignen Wegfortgegangen. Die Declinationen so wie andere grammatis sche Hauptsätze sind nach ersterm, und die irregulären Consingationen nach Klassen geordnet, und angehängt; a) einige kleine deutsche Stücke mit einer genauen Uebersetzung in's Englische; b) deutsche Originalaussätze zum Uebersetzung in's Englische; c) einige englische Originalaussätze zum Ueberssetzung in Senglische; c) einige englische Originalaussätze sim Ueberssetzung in Senglische; c) einige englische Originalaussätze sind gut gentwählt.

Mm 2

Titel; die grammatischen Regeln zum Deutsch: Lernen, sind ziemlich richtig bis auf etwas Weniges unter den irregulären Conjugationen, die nicht classisciert, sondern alphabetisch geordnet sind; und einige dort vorkommende Drucksehler. Jenes wird Herr C. bey der Vergleichung mit der Adelungischen Grammatik, und diese benm Ueberlesen selbst gewahr werden. Warum er auch französische Aufgaben und Erklästungen mit eingemischt hat, sehen wir nicht ein, und halten dergleichen polyglottische Lehrbücher für Produkte, die den Keim der Unvolksommenheit mit auf die Welt bringen: doch vielleicht rechtsertigt ihn die Individualität seiner Lesztstelle.

Adk.

Neuer Versuch einer beutschen Sprachlehre, nach den bewährtesten Gründen, sur Stadt- und landschulen und ihre lehrer, von Joh. Pet. Snell, ehemal. Fürstl. Heß. Inspektor. Neue Ausgabe, durchsehen und verbessert von Joh. Val. Meistinger. Offenbach, ben Brede. 1799. 9\frac{1}{2} Vosgen. 8.

Anleitung zu zweckmäßigen beutschen Sprachübungen in Benspielen und Aufgaben, für Lehrer in Bürgerschulen. Von F. P. Abilmsen, drittem Prediger an der Parochialkirche in Verlin. Verslin, ben Lange, 1799. 9 Bog. 8. 6 92.

Des sel. Snell beutsche Sprachlehre kam 1784 zum erstens mal heraus; ist aber, unsers Wissens, noch nicht in unser Bibliothek angezeigt worden, daher wir uns jesso noch etwas daben, verweilen wollen. Zu ben Eigenheiten derselben geshört, daß der Verf. nicht den sogenannten etymologischen Theil von dem syntactischen trennt; sondern ben jedem Redertheil alles sagt, was sonst der Stoff zu abgesonderten syntactischen Regeln abgiebt. Er gehört zu denjenigen, die das cund y verwersen, und alles durch kund i geschrieben haben wol

1

wollen; welches aber ein eben so unbilliges als unnothiges Bebot ift; ba man vielmehr Borter, aus dem Griechischen und Lateinischen entlehnt, mit ihren ursprunglichen Buche Raben schreiben sollte, zumal wenn diese in dem deutschen Alphabete aufgenommen sind. Er sett als eine orthographische Regel fest, daß man keinen überfluffigen und zur Aussprache nicht gehörigen Buchstaben schreiben soll; so was aber geschieht in keiner lebenden Sprache, und es muffen auch Buchstaben jur Spuhr des Ursprungs und der Ableitung eines Wortes . bepbehalten werden. Bu ben Prapositionen, die auf die Fras ge wohin ben Accusativ erfordern; wird auch bey gerech. net. Allein niemals erlaubt die Sprachrichtigkeit, zu fagen: er kommt bey mich. Wie kann man doch in einer Gram. matlk solche Wortverhunzungen auctoristren, wie Konjunk. zionen sind? Daß die abstrakten Titel als Hauptworter weiblichen Geschlechts sich auf ein e endigen mußten, als Emr HochEble, BochEdelgeborne, Hochwurde, Gnade ic. ift gleichfalls gegen den Sprachgebrauch; sie erfordern alle noch ein n.

Die zweyte Schrift zeugt, baß der Verf. wirklich über seinen Gegenstand nachgedacht habe. Den Unfang der Sprachubungen muß man ben Rindern damit machen. daß man fie mit ben Borterflaffen (Redetheilen) bekannt mache, ober nach den Erempeln des 2f. zu urthellen, fie zu vorgesagten ober vorgeschriebenen einzelnen Wortern Die Berbindung oder Ausfallungen zu einem Sage finden laffe; fodann daß man ihren Sprachreichthum erwede, indem man fie gu befannten Subjekten paffende Pradikate aufsuchen lagt. Mit biesen Uebungen verbinde man andre, welche die Unterscheis dung abnlich lautender Worter betreffen, ingleichen orthographische und eine Unleitung, schwerere Worter richtig ju schreiben; führe den Schuler, um die Rechtschreibung zu er. leichtern, auf die Abstammungen; man kehre zu abstraften Dauptwortern zuruck, und laffe das Rind paffende Eigen. Schaftsworter und Zeitworter bagu auffinden, ober entgegens Rebende und doch abulich scheinende Pradicate unterscheis ben, 3. B. beruhmt und beruchtigt, findlich und findisch, Beitig und zeltlich zc. Man lasse sie ferner die verschledenen, oft von einander stark abweichenden Bedeutungen beffelben Beitworts aufsuchen, ober die verschiedenen Zusammensehun. Alle diese Borschläge werden mit Ben. gen, die es zulett. Bierauf rath er, fehlerhafte Gage nach spielen erlautert. Mm 3. Orthos

Orthographie und Construction an die Tafel ju schreiben, und diese von den Schulern verbessern zu lassen, ober Sage und Erzählungen mit ausgelassenen Eigenschaftswortern anzuschreit. hierzu fommen Bariatios bei, und folche finden zu laffen. nen verschiedener Art; Sabe mit weggelaffenen Prapositios nen und Artikeln, Uebungen zu jedem Cafus eines gegebnen Bortes einen schicklichen Sag ju finden; aus gegebenen eine gelnen Wortern, Gage und Ergablungen ju bilden; ju auf. geschriebenen Pradifaten die Subjette zu finden. Gine andre Uebung ift, daß man ganze Worterfamilien zusammenstellen laffe, oder durch Wortbeschreibungen herausbringe; Begriffe oder Beschreibungen sonderlich abnlich scheinender Dinge vorlege, und bas rechte Bort baju (Definitum) verlange, welches alles durch wohlgewählte Erempel erläutert wird. Modelle zu Vorschriften, die zugleich den Zweck haben, gleich. lautende Worte zu unterscheiden. Man laffe hierauf den Schuler Worte aufsuchen, die haufig ben Dichtern in unel. gentlicher Bedeutung vorkommen, und in eigentliche Worte übertragen, und überhaupt furze, leichte Bedichte in Profa überseigen. Dach diesen Uebungen gewöhne man bie Schuler zu mundlichen Erzählungen, verbinde damit Charaden. — Hierzu einige historische und geographische Benspiele — und laffe fie Fehler in constructionswidrigen Auffagen aufluchen, und unvollendete Sabe ergangen. Mun erft, nach allen dies fen vorläufigen Uebungen läßt der Verf. seine Schuler ju schriftlichen Auffagen übergeben, und den Anfang mit Eleinen, leicht zu übersehenden Erzählungen machen; und bann ju furgen Beschreibungen von Dingen aus ihrem Ertenntnis. freis fortschreiten, ober verwandte Worter mit schicklichen Bufagen sammeln, Spiele beschreiben, oder vorgelegte Fragen beantworten. Dun glebt der Berf. einen fehr zahlreichen Borrath von Themen zu schriftlichen Aufläten; davon uns aber, die Wahrheit zu gestehen, viele nicht anwendbar zu fenn scheinen, und zu Briefen, mit Angebung der Sauptgebanken, welche Vorarbeit jeder Lehrer mit Dant annehmen wird, da es bekanntermaaßen nicht leicht ift, Anfangern einen Brief abzufordern. Das Buch gehört gewiß unter die wenigen Megprodukte im padagogischen Fach, die man Jugendehrern uneingeschrantt jur Benugung empfehlen fann.

Bg.

1.3.21.

- schen Synonymik. Dritter Theil. F. G. 330 S. 8. Halle, ben Ruf. 1798. 1 Mk. 4 %.
- 2. Versuch eines möglichst vollständigen synonymizschen Wörterbuchs der deutschen Sprache. Von J. F. Heynaß. Zweyten Bandes erste Abtheisung. Verlin, bey Felisch. 1798. 208 S. 8. 18 98.

Wir glauben uns in Hinsicht benber Werke auf die Unzeige der frühern Theile im ersten Anhange zur M. A. D. Bibl. (Band 3 S. 545) berufen zu durfen. Die Berf. bender bleiben ihrem Plane und ihren Grundsaten getreu, und so treten auch in der Fortsetzung ihrer Arbeit dieselben Verschie. benheiten wiederum hervor, in welchen sie gleich anfangs von einander abwichen, und die wir in unserer Recension zu ents wickeln bemuht gewesen sind. Mehrere Artikel ben S. Eberhard, 3. B. Frenheit und Unabhangigfeit, dann Fügung, Schickung, Geschick, Schicksal, Berhangniß, ferner Geift, Seele, Gemuth, und vorzüglich Gente und Talent, find wirklich tleine Ubhandlungen, die nicht nur fur den Sprach. forscher wichtig sind; sondern auch fur den Philosophen die nuglichsten Winke enthalten. Was S. Hennag geliefert hat, umfaßt bloß die Buchstaben D und E bis Ginhalten. wunschen diesem so brauchbaren Werke einen raschern Forts Mehrmals ist bereits auf S. Eberhard Rucksicht ges nommen worden, unter andern in dem Artikel der und welder, wo, wie wir glauben, S. Heynag den Unterschied grammatisch genauer bestimmt und auseinandergeset hat.

Eg.

Meues französisches UBC und Lesebuch, ober praktische Methode in sehr kurzer Zeit das Französische lesen zu lernen, nebst den allgemeinen Grundsäßen dieser Sprache, nach Anleitung der Grammaire von Wailly, und dem Dictionnaire de l' Ukades Mm 4

mie Françoise. Herausgegeben von J. La Chaise, lehrer der franz. Sprache ben der Universität zu leipzig. Leipzig, ben Crusius. 1799. 10 Bosgen. 8. 12 98.

Das Hauptverdienst dieses neuen Lesebuchs besteht darin, daß der Verf. sehr deutliche und richtige Regeln und Winke zu geben sich bemühr hat, um die franzosische Sprache vollkommen sprechen zu lernen. Die Methode, die er befolgt, bestebt darin, daß er nicht, wie sonst gewöhnlich ist, alle framosische Tone durch deutsche versinnlicht; sondern sich vorzüglich gemiffer Regeln bedient, die die Erlernung der Mussprache erleichtern konnen, und diese Regeln durch mehrere Benspiele bestätigt. Er geht auf eine fehr zweckmäßige Weise von den einfachen Sylben zu ichwerern Wortern fort; wobey aber doch benm Gebrauch zuweilen ein und das andere ju erinnern seyn mochte, wenn er z. B. royaume, moyen gelesen haben will: rod- jaume, moe- jen. Auch möchte es sonderbar scheinen, daß die Kinder auf den ersten Blat. tern eine Menge Sylben vorgezeichnet finden, ehe sie noch wissen, wie sie solche lesen sollen. Raison, risible, user, sollen gesprochen werden: raizon, rizible, uzer. Brauchte Die Aussprache des (s.) eine Anweisung? und welch ein Zire tel! s wie z, und z wieder wie s. Die Bestimmung der verschiednen Redethelle, vorzüglich des Zeitworts ist sehr gut gerathen. Die Erlernung bes Artikels wird baburch erleiche tett, daß er vereinfacht wird, daß namlich nach der ersten Unlage nur ein einziger Urtikel sey, namlich le, la, les, de, à; und daß du, des, au und aux aus de le, de les, à le und à les entstanden sey. Bey dem Zeitwort ist der etwas schwierige Unterschied der mehrern vergangenen Zeiten gut ente wickelt worden. Die Adverbien find nach 8 Klassen vollständig und deutlich angeordnet. Die angehängten Auffage zur Uebung im Lesen sind aus Berguins Kinderfreund genommen, und größtentheils moralisch.

## Vermischte Schriften.

Hinterlassene Papiere eines philosophischen Landpredigers, den Freunden der Kritik und Laune gewidmet. Herausgegeben und mit einem Unhange eigner ästhetischer und satyrischer Aufsäße
begleitet von Professor R. H. Heydenreich. Leipzig, ben Sommer. 1799. 288 S. 8. 20 98.

Db dieser Schriftsteller wirklich Landprediger gewesen, und fcon geftorben fen, thut wenig ober nichts zur Sache. gleich mehr die Frage: ob er den Chrentitel eines Philosophen verdient, feine Rritit fcharffinnig und feine Laune onzlebend ift? Auf hervorragenden Rang, wenn er anders ein achter Beltweiser war, that feine Gelbstenntniß ohne Zweifel auch unaufgefordert Bergicht; für Monatsschriften indeg, mes durch unfre ehemaligen Wochenblatter, wie befannt, überreichlich ersett worden find, waren die Auflate bes Mannes so gut als irgend welche geeignet. Micht um seine Aufmerk. famkeit von Meuem anzustrengen, ober ben Gegenstand er. schopft ju febn, greift der Gelehrte vom Sandwert nach bergleichen Unterhaltung; sondern ift gern schon zufrieden, wenn er den Wiederhall des Zeitgeistes darin vernimmt, auch wohl mit unter Artikel antrifft, bie, fatt ihn zu belehren, fein eignes Uebergewicht ihm fühlbarer machen, und daher unerwartet beluftigen. Fur Lefer hingegen, Die gar nichts als Monatsschriften burchblattern, und folder Dilettanten muß nach der Journal . Menge zu urtheilen, es anjest Legionen geben, ift alsdann schon hinreichend geforgt, wenn man über ihre Fahigkeiten und Renntnisse sich nicht verfteigt, dem Gegenstande nur etwas Unwendbares abgewinnt, und in einer Sprache fich auffert, die wohltlingend und lebhaft genug ift, den Buborer machend zu erhalten; obschon der Monatsschriff ten es mehr als eine giebt, die durchaus vor bem Schlafen. gebn muffen gelefen werden, wenn fle ihren 3med nicht ber. fehlen follen.

Da Rec. dieses Soporatis's höchstelten bedurfte: so muffen die Bentrage des Landgeistlichen wohl in einer Zeite schrift gestanden haben, die auch ben Tage sich lesen ließ; Mm 5 denn

denn Jener fand in manchem Auffage ziemlich alte Befannte schaften wieder. Billig hatte der Berleger über einen fo zwendeutigen Umstand den Räufern doch Auskunft geben sollen! Da dieses aber nicht geschehen ift, und unfre beurtheis lenden Zeitblatter, wie auch gang vernünftig, die Journas lenfluth meist unangezeigt vorbeprauschen lassen: so muß Rec. gern oder ungern wenigstens die Aufschriften berjenigen Abs handlungen angeben, die durch Umfang oder Gegenstand eis nigermaaßen sich auszeichnen. Den Borwurf, das bloße Inbaltsverzeichniß copiert zu haben, wird man ihm deswes gen nicht machen können, weil der Verleger auch dafür nicht einmal gesorgt hat, und umständlicher Bericht von jedem Auffat ift defhalb bier nicht zu erwarten, weil es diefer Aufs fate XXVI giebt; worunter fein einziger, aus dem sich gat nichts lernen ließe; nur wenige jedoch deren Laune so neu und reichhaltig mare, daß sie zu wiederholtem Genuß einla-Also: Ueber den Weiberhaß des Euripides; ben kounten. bier unter andern damit gerechtfertigt, weil er, troß feiner Ausfalle auf das schone Geschlecht, doch auch treffliche Beis ber geschildert hat. - Ueber bas Gluck und die Gemeinnützigkeit des Schmarobers: von der spaghaften Seite nam. lich betrachtet. — Lette Rede eines sterbenden Domherrn an seinen Sohn. Nicht etwa, wie Lord Chesterfield murde geschrieben haben, wenn von einer fetten Pfrunde für seine Familie die Rede gewesen ware; sondern Persiflage jedes jungen privilegirten Faullenzers. — Ueber Hofmeifter in ablichen Saufern. Deift nur Pillen für lettre; und defto weniger von der Untauglichkeit und Maseweisheit der Mentoren selbst. - Die dramatische Ginheit der Zeit im Amphitryo des Plautus gegen Frau Dacier scherzhaft gerettet. -Ueber das Verdienst der Avtobiographien. Sehr zweifelhaft gemacht, und bas mit vollem Rechte; weil jeder Beobachter von geradem Sinn auf Schwierigkeiten ftogen muß, die ihm das angebliche Portraitiren seiner selbst bald verleiden werben; und, beharrt er auf dem Ginfall, fehr oft ihn gum Lug. ner machen muffen; ungerechnet, daß er ben unschuldigen Dritten jeden Augenblick compromittiren wird. den französischer Unverschämtheit; in dem Benehmen des bekannten Mercier, der kein Bort beutsch verstehen will, und doch mehr als einen unfrer Landsleute geplundert hat, wozu hier sich mehrere Belege finden. Es sen damit wie es will bewandt; denn konnte M. nicht dieses oder jenes ju sei-

nem Gebrauch durch Andre übersetzen lassen? Als Rec. vor etwa funfzehn Jahren diesen Mann kennen lernte, verstand letterer von deutscher Sprache so viel als nichts, und wußte benm geringsten Sinderniß fich nicht mehr zu helfen. ber Wohlwollen, und Wohlgefallen an der Menschheit. Recht viel Lehrreiches; zwar den Gegenstand nicht erschöpfend, immer aber einer der praktischern Auffate. - Ueber Botze. bue's Schauspiel: Menschenhaß und Reue. Bauptsächlich bem darin figurirenden Chepaar geltend; das indeß ju Lons don und Paris noch weit mehr Theilnehmer als in Deutsche land gefunden hat. Gin Benfall, der über die Stimmung Des sittlichen Gefühls unfrer Nachbarn bedeutenden Aufschluß giebt! - " Ueber den Unterricht, welchen Socrates der iconen Theodota in den Buhlerkunften foll gegeben haben. Die von Xenophon uns hierüber aufbehaltne Darstellung ist schon deßhalb schätbar, weil wir vom burgerlichen und hauslichen Verhaltnisse bes weiblichen Geschlechts zum mannlichen in Griechenland, bas leibige Fortpflanzungsgeschäfft etwan ausgenommen, im Grunde wenig genug wiffen. Gesprach des Socrates mit der Hetare, gut übersett, und mit Anmerkungen begleitet, die es nicht långer zweifelhaft lassen, Ironie sey auch in diesem Dialoge herrschend; was Jeder der das Original versteht, freglich långst schon gewußt Weniger vielleicht ben Umstand, daß die durch einen bat! Theil des Gesprächs fortgesetzte Anspielung auf Jago, auch in Zenophon's eigner Diatribe hieruber fast wortlich anzutrefe fen ift; denn nicht alle Freunde bes mackern Mannes haben alle seine Schriftchen gelesen, und nicht Jedermann ift Jagde liebhaber. - Ueber die Wirkungen der Liebe, und insbefondre ihrer Leiden, auf den menschlichen Charafter. unfern exaltierten Ropfen in biefem Auffate vieles gefällt: so wird das Ganze schwerlich ihren Benfall davon tragen; weil die Selbstucht darin sehr zu turz kommt; gerade def. halb aber die Abhandlung um so lehrreicher ausgefallen ift.

Bon S. 212 fangen die Benträge an, wozu Hr. Prof. 3. sich als Berf. bekennt. Mehr als einen davon erinnert Rec. sich ganz bestimmt in der deutschen Monatsschrift, vor ein paar Jahren etwa gelesen zu haben; und höchstwahrsschrisch hat es mit den Papieren des Landpredigers diesselbe Bewandtniß; ohne daß hierdurch des Verlegers Stillsschweigen im mindesten gerechtsertiget wird, als der über die doppelte

doppelte Manipulation dem Raufer schlechterdings einen Wink ju geben hatte. Wer übrigens herrn 6. aus anbern Schrife ten kennt, wird seiner Geschicklichkeit, fruchtbare Gedanken so lange zu zergliedern, als noch etwas baran zu spalten ift, febr gern Gerechtigkeit wiederfahren laffen; und auch in ben sieben Artikeln dieser Abtheilung das dialektische Messer so oft wiederfinden, als nur immer Unlag fich darbot. der erfte, nur eilf Blatter fullende Auffat, den Berr S. vor gehn Jahren ichon einer Privatgesellschaft ber Philosophie und der schönen Runfte, vermuthlich zu Leipzig, vorlas, lies fert unzweydeutige Beweise seiner Berglieberungskunft. Alfroama handelt von nichts geringerm, als vom Werthe der Beobachtung für die Theorie des Schonen. Was alles ließ über ben anziehenden Gegenstand fich nicht fagen! und wirk. lich ift bier so viel Gutes bengebracht, als in bem engen Raum fich preffen ließ. Eben beghalb aber ware bas Gange bep. nah abzuschreiben nothig, und ba dieses hier nicht thunlich ift, muß Rec. auf die paar Worte fich einschräufen, bag nach Darstellung der Schwierigkeiten, womit Dogmatiker, Empiriften und Steptifer zu fampfen finden, wenn es auf Grundung afthetischer Principien ankommt, der fritischen Philosophie Kants auch hierin gehuldigt, und an den fruhern Theorien des Erhabnen, als einem Benspiele gezeigt worden, wie einseitig, kurzsichtig, sich oft sogar widersprechend man ju Bert gieng, jum Resultat fich ergiebt: ber mahrhaft große Geschmackkritifer muffe Tieffinn (hier ftatt speculatis ber Philosophie) und Beobachtungsgeist in gleichem Grade in fich zu vereinigen wissen! Go ausgebruckt, wird schwerlich eine Parten dagegen etwas einwenden. — Micht lange weiliger fieht es in barauf folgendem Dialog über Tang und Ball aus; wo der eine Colloquent unsern gesellschaftlichen Zang dem Geschmack und der Sittlichkeit gleich nachtheilig balt, daß man auch in Sachsen dem französischen Tanze bie Englischen vorziehe fich argert, und besto warmer verlangt, man solle den Zeitvertreib bis zum sinnreichen Ballet erhöhn. Dag es an Contra's nicht fehlt, versteht sich. Schabe nur, daß es im Gesprache selbst nicht ohne Lucken und Sprunge abläuft; denn für befriedigende Bermittlung fann es boch schwerlich gelten, wenn der afthetische Balletfreund am Ende gern zugiebt: wer sich zu schwach auf den Beinen fuhle, um auf's Joeal hinzustreben, musse gar nicht tangen! paar fatyrische Aussabe, die schon das Titelblatt versprach,

werden wohl auch ihre Liebhaber finden; felbst unter solchen Lefern, die den Berf. lieber speculieren als satyristren boren. Schien es diesem ein so seltnes Ereigniß, auf mancher Unis versität eine Art von Erbrecht genießen zu sehen, um an so was noch ben Stachel des Spottes zu wegen? Von je ber hat Vermandtschaft, gleichviel ob die bes Blutes oder Beutels, mehr Cathedern gefüllt, als personliches Berdienst, obet jede andre Empfehlung. — Der neue Begriff ber Baukunst als schönen Kunst, lauft dahin aus, daß solche zu höherm Zwecke Formen darstellen musse, ben deren Empfin. dung (Ansicht? Eindruck?) alle bloß physische Rucksichten ganglich verschwinden. Dan sieht, daß, um so ftarke Forberungen mit hoffnung von Erfolg zu motiviren, mehr als bren Blatter nothig maren. - Benn in bem angehangten Halbougend Sinngedichte, die Spige nicht überall gleich scharf ift, wird man boch wenigstens guten Sinn nicht darin vermiffen. hier basjenige, mas dem Rec. am beften gefiel; von andern mogen Andre sprechen! - In Bant:

3. — Das Beste wählten sonst sich Diebe, Dir lassen sie aus Menschenliebe Das Köstlichste, was ihnen noch gebricht. A. — Uch lieber Mann, was fragt ein Dieb nach Licht!

- Mb.

Rleine Monatsschrift für Freunde der Religion, und Feinde des Aberglaubens, von Karl Heinrich Hendenreich. — Erstes dis viertes Stück. Leipzig, ben Kramer. 1798. 1799. gr. 8. in fortlaufenden Seitenzahlen. 1 RL.

Nachstehende Aufsatze machen den Inhalt dieser vier ersten Stücke aus: I. Betrachtungen über die Würde des Menschen, ein Nachtrag zu Zollikofers Reden über diesen Gegenstand, im Gelste der Kantischen Sitten; und Religionslehre. S. 5—62. II. S. 67—86. III. S. 129—148.

Der Verf. beschäfftigt sich vorzüglich mit Aussührung folgender Sage: "Das Oberste und Heiligste im Menschen ist

verehrte fel. Chriftgau sein Führer in ber romischen und griechischen Literatur wurde. Im 17ten Jahre 1742 gieng er aus feinem eingezogenen Aufenthalte nach Frankfurt a. b. Oder, und studierte Theologie und hebraische Poesie mit vielem Eiser; wie auch nachher in Halle, wo er S. J. Baum. gartens Schiller war, und nachher sein Freund wurde. Seinen Umgang schränkte er fast gang auf seinen schmarmerisch von ihm geliebten Bruder ein, mit dem er langere Zeit gu Frankfurt studierte. — Er nahm den Grundsat an, nie ein Umt zu suchen. Zuerft murde er hofmeifter benm herrn von Waldow im Meklenburgischen, von wo man ihn 1752 jum dritten Prediger an die Stadtfirche ju Ruftrin berief. Sier gieng es ihm febr mobi. Seit 1756 aber ergiengen viele Leiden über ibn. Er verlor viele feiner altern Freunde. und litte sehr im damaligen Kriege; welches ihn immer mehr in sich zuruckgezogen machte. Ben der Belagerung von Ruftrin 1759 verlor er fein fammtliches Bermogen, und rettete faum fein und der Seinigen Leben. In Diefem Jahre wurde er nach Berlin an die Jerusalems : Kirche als dritter Prediger gerufen, wo er aufangs wegen seiner Gelehrsamkeit und Schicksale viele Buborer fand. Der Tod. seines Baters und Bruders 1762 verstimmte ihn sehr; so daß er lange Zeitganz gefühllos gegen alle Eindrücke war. Endlich kehrte er zu ben Biffenschaften zuruck. Er bearbeitete seinen Siob, ber 1769 - 71 in dren Theilen erschien. Jest wandte er auch großen Eifer auf die Erziehung seines Sohnes. Sein Mangel an Menschenkenntnig aber machte, daß er demfelben durch ju große Strenge und übertriebene Unftrengung vielen Schas den that. Die Geschichte seiner Bearbeitung des Jesaias ift hekannt. Sein Festhalten an fruh eingesogenen theologischen Meinungen, zog ihm vielen bittern Tabel zu. Er konnte fich nicht entschließen, nach Stettin ober hamburg zu gehen; ob er gleich an beyde Orte ju fommen den Ruf hatte. Gine Quelle vieler Unannehmlichkeiten fur ihn, war immer fein grenzenloses Butrauen gegen die Menschen. In seinen lete ten Lebensjahren beschäfftigten ihn abwechselnd seine Arbeit am Jesaids, und andre Arbeiten über Mofes, die Pfalmen, das R. Testament, Terenz, Quintillan, die Erziehung seis nes Stiefenkels, und die Lekture neuerer Prosaisten und Diche Er ftarb am sten Dec. 1791 in seinem fieben und seche sigften Jahre.

•

II. Poetische und prosaische Aufsätze. Die Ges bichte sowohl als die prosaifchen Ituffage, find sammtlich burch Gelegenheiten veranlaßt, oder boch an einzelne Personen gerichtet; wie gleich ein Gedicht an Cubens Bruder den Unfang macht. Herzlichkeit kann man diesen so wenig als den übrigen Gedichten absprechen. Dagegen mangelt es ihnen, wie der Derausgeber selbst gesteht, an sonstigem poetischen Berdienst. Sie hatten begwegen, wenn es nicht etwa für nahere Freunde des Verstorbenen senn soll, immer ungebruckt bleiben konnen. So mussen wir auch sagen, daß in den prosaischen Aufsagen, Briefen und Zuschriften, durchgehends ein steifer Ton herrscht, der jest, da man dessen ungewohnt ift, mehreren recht guten Gedanken den Gindruck benimmt; jumal da sich neben der Religion die schwerfällige Baumgar. tensche Theologie und vieler Schematismus mit einmischt. Die mehreste Empfindung spricht in tem Gedichte auf den Tod feines Bruders, und es macht daher feinem Bergen Chre; so wie auch der folgende Brief am Bedachtulgtage des Todes seines Bruders, an seine Schwester. Das Ehrengebächtniß des preufischen Ministers Sappe enthalt Perfes nallen, ganz in der gewöhnlichen Manier damaliger Zeit, 1760.

III. Predigten. Sie find aus frühern und fpatern Zelten gewählt; und die Auswahl ist gut gemacht. tann ihnen eine gewiffe Grundlichkelt nicht absprechen; und, sie entfernen sich auch von der soust gewöhnlichen Trockenheit anderer Baumgartenschen Schuler. Das orthodore System leuchtet allenthalben durch; doch ist der Gang ruhig, und nie hestig oder polemisirend. Die Abschiedspredigt zu Kuftrin und die Antrittspredigt ju Berlin, haben wegen der Zeit. uniftande und der Schlafale des Berf. während der Belages tung bes ersten Orts ein besonderes Interesse; sind aber das gegen wegen der schwerfällig n Formalitäten benm Abschiede und Untritt feine Dufter mehr fur jegige Zeiten. den benden Gedachtnifpredigten auf die Prinzesfinn von Preußen, und Friedrich II. ist die Lettere die beste; aber anch schon im Jahre 1786 einzeln gedruckt, wenn wir uns nicht irren. Vorzüglich gut ist die Traurede des sel. Mannes ben Berhenrathung seiner Tochter. Er redet einfach, naturlich und eindringend als Vater zu dem Brautpaare. Sie verdient es in den Sammlungen dieser Art, als ein gutes vr. N. D. 23. LII. 23. 2. St. VIII dest. Muster Nn

Muster mit aufgestellt zu werden; und Rec. gesteht, sie mit vielem Bergnügen gelesen zu haben.

Se.

Interessante Aufsäße für Herz und leben, von J. J. B. Trinius. Leipzig, ben Jacobaer. 348 S. 8. 20 R.

Interessant find biese Auflage gewiß; aber fie wurden noch interessanter ausgefallen seyn, wenn ihnen der Berf. mehr Ausdehnung gegeben hatte, und tiefer in die vorliegenden Be genftande eingedrungen mare. Raum hat fich der Lefer in ein Thema der bier abgehandelten Wahrheiten hineingedacht: fo-springt der Berf, auch schon wieder von seiner Materie ab, und eilt zu einer andern Mummer; ein Umftand der mit barin liegt, weil das Meiste geborgt und ausgehoben ift. zweifeln wir fehr, daß die Ubsicht delfelben, das große Feld moralischer Wahrheiten unter einen richtigen Gesichtspunkt zu bringen, durch so verschiedenartige, unzusammenhangende und abgeriffene Bruchftucke erreicht werden fann. richtige Gesichtspunkt kann allein durch den Aufbau einer rei nen Moralwissenschaft als eines scientifischen Gangen, und durch ein scharfes Studium der kritischen Phicosophie angege ben werden, wovon wir in diesen Fragmenten feine Spur angetroffen haben. Alles, was der Berf. geleistet hat, ift von ihm in der Vorrede selbst angedeutet worden. - Er habe namlich, fagt er G. V. die Eriften eines Zollikofers, Tellers, Reinhards, Marezolls, Lofflers, Ammons, Sim tenis, Ribbecks, und einiger Ungenannten dergestalt genußt, daß das Wesentlichste, Wahrste und Wichtigste aus ihnen ausgehoben, jusammengezogen, und jedes Ginzelne auch wie ber so geordnet und gestellt worden sen, daß der Leser seinen Begenstand jedes Mal nicht nur leicht übersehen konne; son dern auch durch das Interesse desselben wirklich unterhalten, und fürs Gate eingenommen und erwarmt werde" - und so ware dann der Schluß des Buchs, wo. sich Herr Trinius einen blogen - Sandlanger nennt, eben so bescheiden als wahr angegeben. Die Unjahl der Aufläße beläuft sich auf 66 Stud, und man kann schon hieraus abnehmen, wie mar ger und unvollendet die meisten darunter ausgefallen sepn muffen, mussen, zumal da der Verf. das Talent, sich asthetisch schön auszudrücken, nicht zu besitzen scheint, und nur zu oft in den Canzel: und Predigerton hineinsinkt. Aber noch einmal! ohne Interesse sind diese Aufsätze gewiß nicht, und sind voll sehr lehrreicher und brauchbarer Wahrheiten für Herz und Leben.

Vz.

Die Abten Derwent. Ober Geschichte einer Waise. Fren aus dem Englischen übersett. Erster Band. 178 Seit. Zwenter Band. 188 Seit. Berlin und Stettin, ben Nicolai. 1799. 8. 1 M. 4 N.

Dieses sehr anziehende romantische Gemalde aus dem wirke lichen menschlichen Leben verdiente allerdings, in unfre Spras che übersetzu werden, und die Uebersetzung selbst ift so gut und fliessend gerathen, daß man, wenige Stellen abgerechnet, ein schones Original zu lesen glaubt. Das Werk selbst ift un. streitig von einem weiblichen Ropfe abgefaßt worden, welcher mit den Schwachen und Liebenswurdigkeiten des menschlichen Bergens gleich genau bekannt war, und ein gleich großes Las lent, zu unterhalten, zu rühren, und den Wig auf eine nalbe Art zu beschäfftigen, besist. Huch durfte es wohl wenige Bucher in unserer Sprache geben, worin die liebenswurdige Plauderhaftigkeit gescheidter Frauen sich so hinreißend und geistvoll, als in den Briefen der Lady Merioneth ausgedrückt findet; ich meine jenen lebhaften, bald gutmuthigen, bald wißigen Vortrag, welcher selbst den kleinlichsten Umftanden und Begebenheiten Gindruck und Intereffe ju geben weiß, und daben nie aus den Granzen der humanitat, des guten Geschmacks und der reinen Wahrheitsliebe tritt. Gin ficht. bares Verdienst des Buchs ift auch bieses, daß der Nation naldarakter bes Britten, sein Stoly, sein Eigenfinn, sein Egoismus, so wie die Restigteit und Bute seiner Dentweise in mannlichen und weiblichen Rollen sprechend dargestellt ift. Uebrigens durfte die abgebrochene, gleichsam fragmentarische Schreibart sehr vieler Stellen nicht den Benfall aller Leser erhalten; obgleich die Verf. aus anter Ubsicht dadurch gewisse Mn 2, Ruhe.

Russepunkte im Lesen angeben wollte. Allein im Gonzen bes nimmt der etwas stockende Gang der Nede dem Werthe dies seistreichen Buches nichts. Es ist so lesensworth, daß ihm kein billiger Leser seinen Beschluß mit dren Heyrasthen als einen Fehler aurechnen wird; und wir wünschen sehr, daß die heurige Sucht, alle englische Produkte ins Deutsche zu übersetzen, nur auf solche geschmackvolle und insteressante Schristen fallen möchte.

1Gu.

Wahrheiten im Gewand der Laune, komischen und satyrischen Inhalts. Leipzig, ben Hilscher. 1799. 140 S. 8. 12 R.

Michts weiter als ein ohne Bahl zusammengestoppeltes Paquet von anderthalb hundert Bademecums : Siftorchen, bent man diesen anlockendern Titel gegeben hat, weil ihr eigent. licher laugft fcon um allen Crebit gefommen ift. Die meiften, mit unter auch wißigern Possen und Ginfalle aus frangofiichen Sammlungen entlehnt, bereits jum zehnten Mal menigftens aufgetischt, und bier wiederum in einem Bortrage, ber im Sanzen genommen, gar nicht fur anziehend gelten fann. Biele biefer vorgeblichen Wahrheiten nichts als Wortspiele; andre wieder fo trocken movalischer Tendenz, daß komisches Salz und satyrische Lauge sich auf keine Weise das ben anbringen ließen; bas Same mit einem Bort fo trivial und abgedroschen als nur immer möglich. Mit was fur geringer Beurtheilungskraft biefer neue Sammler aufraffte, mag nachstehendes Geschichtchen, weil es eines der furgern ift, belegen; und eben so abgeschmackte ließen dugendweise sich ausheben: "Als Ludwig ber Große in einem Treffere gegen die Englander fich babin gewagt hatte, wo es am schärssten bergleng, hielt ein englischer Goldat sein Pferd benm Zoum, und schrie: der Konig ift gefangen! - Bes fangen? antwortete bieser Fürst, weißt Du nicht, bag man auch im Schachspiel ten Konig niemals gefangen nimmt? und schlug ihn mit der Kolbe der Pistole (warum nicht mit ber Piftolbolbe?) auf den Ropf, daß er todt zu feinen Füßen fiel," — Als ob die ihrem König damals abgöttisch hofierenden Franzosen ihm je erlaubt hatten, feindliches Puls

ver zu riechen! Anderwärts wird ein wißiger Einfall des Oichters Dorat angebracht, und benläufig erzählt, er habe noch in hohem Alter sich zur Henrath entschlossen; da, wie bekannt, der Mann doch in seinen besten Jahren an der Auszehrung starb. Unter die Historchen ganz ohne Salz und Schmalz gehört auch das vom blinden Wegweiser; als ob so was schlechterdings unerhört wäre. In den Memoires des Baron Pöllnitz war es an rechter Stelle; denn diesen wies ein solcher Blinder irgendwo zu recht. Hier wird nur det Buchstabe P. angegeben; und was der geistleere Sammler in diesem Vorsalle, so wie in sunfzig andern, Wisiges oder Hervorragendes sand, mag der Himmel wissen!

36.

\$ 150 Kb

- 1. Ragou (Sic!) für die lesewelt, als Fortsesung des beliebten Bienenkorbs. Erste Schüssel. Witzenberg, in der Kühneschen Buchhandlung. 1796. 96 S. Zweyte Schüssel. Ebendas. 1797. 96 S. Dritte Schüssel. Ebendas. 56 S. 8. 3 Blätter Noten. 20 R.
- 2. Berlinisches Wabemecum zur Beförderung der Werbauung. Werlin, in der Schönschen Buchhandl: 1798. 12 Vogen. Zweytes Bandchen. Ebendas. 12 Vogen. 8. beyde Bandch. 1 RC.

Das Ragout für die Lesewelt ist das Produkt einer sehr eleuden Garküche, etwa im Geschmack der Speisekeller im Klrchspiele St. Giles zu London, wo man sich eine Kenntnis von high live below stairs erwerben kann. Das Beste in diesem Ragout besteht aus Nathseln und Charaden, die der Sammler anderen z. B. Langbein, Kretschmann, Starke, abgestohlen hat; der ungleich größere Theil besteht aus stinkendem Fleisch und abgenagten Knochen ohne Sast und Kraft; ala soerida dient hier statt haut gout; aber die Dosis ist zu stark. Es gehört eine Bettler Junge und ein Drescher Masgen dazu, um Wohlgeschmack daran zu sinden, und es vers dauen zu können. Gleichwohl versichert die Vorrede mit der größten Selbstgenügsamkeit, "daß das Publikum die erste

Schissel gunstig aufgenommen, und eine zweyte verlanat has be, und dieß sen der größere und gebildetere Theil des Publistums gewesen, und eine berühmte und gelehrte Zeitschrift habe Plan und Aussührung ihres vollen Benfalls gewürdisget, und der Herausgeber des zu Manheim erschienenen Alls manachs der Grazien und Musen habe sogar Ausläße aus der ersten Schüssel in seinen Almanach aufgenommen u. s. w.

Nun, chacun à son gour! Rec. hat diesem Ragout nicht nur keinen Geschmack abgewinnen konnen; sondern es verursachte ihm sogar Ekel. Die Grazien und Musen mögen die Sünde, an diesem Ragout eine Delicatesse zu sinden, dem Manheimer Almanachschreiber und der gelehrten Zeitschrist verzeihen. Rec. thut gern darauf Verzicht, zu den gebildetern Theilen des Publikums zu gehören, das eine Fortsetzung verlangt.

Das Berlinische Vademecum ift zwar auch ein Ras gout, und wenn gleich nicht von der feinsten Urt, boch um ein beträchtliches beffer als jenes. Es fann bem Sammler nicht viele Dube gefostet haben; benn er bat die befanntes ften Bucher ben seinem Abschreiben nicht verschmabt, ohne jedoch ein Einziges zu nennen. Geschmack hat er nicht bewiefen; benn er rafft gusammen, mo er etwas findet. steifer Auffatz aus dem Sannoverschen Magazin vom D. Rotermundt, ber Machrichten von Leuten, Die ein hobes Alter erreicht haben, enthalt, ift ibm foviel werth, als ein Auflat voll Wit und Laune von Mofer — er nimmt bende auf. Daben ftrost das Buch von Druck : Sprach : und Schreibfehlern, J. B. Roftbif, Table d'hot, mir gelehrt hat - fennt ihr mir nicht mehr - fich an das Belaut der Hunde ergegen - womit ich Ihnen schadlos halten kann. u. dergl. m.

Wahrscheinlich sind bende Bucher Produkte von Schalern oder Studenten, oder, si Dis placet — auch wohl von den Verlegern selbst.

Tu.

## Intelligenzblatt

bet

## Neuen allgemeinen deutschen

# Bibliothek.

No. 19. 1800.

### Literarische Ehrenbezeigungen.

Der kaiserlich : königliche Hoftath und Leibmedicus, Hr. Baron von Quarin, ist von der Gesellschaft der Wissensschaften zu Madrid zum Ehrenmitgliede ernannt worden.

Der ausübende Artt zu Wien, Hr. D. Moys Careno, erhielt von der Churpfälzischen Akademie der Wissenschaften zu München das Diplom als correspondirendes Mitglied.

Hr. Valentin, Edler von Sildebrand, Professor ber praktischen Heilkunde zu Lemberg, wurde von der Königl. Großbritannischen Akademie der Wissenschaften zu Söttingen, und von der Sydenhamischen Gesellschaft zu Halle zum Mitagliede ernannt.

Die Königs. Gesellschaft der Wissenschaften zu Prag erzwählte Hrn, Georg Vega, des militärischen Marien Theressenordens Ritter und des k. k. Bombardiercorps Major, zu ihrem außerordentlichen Mitgliede.

Der Pastor, Hr. Senger, zu Reck in der Westphälisschen Mark, Versasser der altesten Urkunde der Papiersabriskation u. s. w., hat, wegen dieses neuen Produkts, von St. Kon. Majestät Friedrich Wilhelm III. ein Schreiben, und von der Akademie der Wissenschaften zu Verlin eine Medaille etshaften; ist auch neuerlich von der Kaiserl. denomischen Seshalten; ist auch neuerlich von der Kaiserl. denomischen Seshalten;



sellschaft zu Peterebutg zum Mitgliede aufgenommen, wie auch zum Correspondenten derselben ernannt worden.

### Tobesfälle.

Den 27. Januar starb zu Wehlar der durch seine Schicksale berühmt gewordene Hr. D. Just Friedrich Froriep,' Prediger ben der evangelisch Lutherischen Gemeinde daselbst, 55 Jahre alt.

Den 7. Februar zu Leipzig der proktische Arzt daselbst, Hr. Christian Friedrich Börner, 64 Jahre alt.

Den 28. Kebruar der Doctor medicinae, Hr. Johann Gottlob Tralles, zu Hirschberg, 52 Jahre alt.

Den 7. Marz zu Regensburg der Herzogl. Sachs. Gescheimerath und Comitialgesandte, Hr. Philipp Frenherr von Gemmingen zu Guttenberg; er wird als Verfasser der in inehrern einzelnen heften herausgekommenen Abhandlung; Deutschland über Alles, wenn es nur will, genannt.

Den 11. März zu Erlangen der ausservoentliche Professor der Philosophie, Hr. Friedrich Barl Gottlob zirs sching, 38 Jahre alt.

Den 14. Marz zu Hof der dasige Diakonus und Lorenze prediger, Hr. Aicolaus Kaiser, 66 Jahre alt.

Den 20. Marz, der Consisterialrath und Rector der Domschule zu Halberstadt, Hr. Gottlob Anthangel Fisscher, 53 Jahre alt.

Den 29. Mårz zu Stuttgardt der Herzogl. Wirtembers gische wirkliche Gesteine Rath und Kammerdirector, Hr. Ins kob Friedrich Autenrieth, 60 Jahre alt.



## Gelehrte Gesellschaften.

Die gewöhnliche halbjährige Frühlingsversammlung der Leipziger okonomischen Societät erfolgte den 23sten April 1799: Zuerst wurden die vorgeschlagenen Mitglieder erwählt, und zwar; I. zu ordentlichen: Hr. Carl Fr. Wilhelm von Wolfersdorf, auf Alt: Scherbig, Chur: fürftl. Sachs. Kammerherr und Canonicus an bem Stifte Merseburg; Hr. Otto von Löben, Chursütstl. Sachs. Rammerjunker und Oberforstmeister in Wittenberg; Emanuel Joseph Frenherr von Puteani, Churf. Sachs. Kammerjunker zu Dresden; Hr. Bans Carl von Metzrad, auf Miederrottenhayn bey Lobau; Hr. Friedrich Aus gust Tallmann, Churfurstlich Sachsicher Premler: Lieutenant des Feldartillerie : Corps in Thurmsdorf bep. 11. Bu iniandischen Chrenmitgliedern: Gr. D. Johann Benjamin Thoma, Burgermeister zu Wittenberg: Hr. D. Traugott Carl August Pogt, Prosector und Arzt in Wittenberg; Hr. D. Johann Gottlob Bennig, Protonotarius des geistlichen Consistoriums in Wittenberg; Hr. Gottfried Berger, Pastor in Lissa ben Görliß: Hr. M. Gottfried Tauber, Lehrer ber Mathematik und Natur-III, Bu auslandischen Chrenmitgliedern; lebre in Leipzig. Hr. Bermann, von der gem und gemstein, des Mate theserordens, Bohmischen Gregpriorats, Ritter und Procurator in Schlesten, auch Commendator und Ordinarins det Commenden Lossen und Groß-Ling; Hr. Friedrich Mets nert, Konigl. Preuß. Hauptmann in der zweyten Ingenieur. Brigade und Lehrer der Kriegsbautunst an der Ingenieur. Akademie zu Potsdam; Hr. D. Albrecht Thaer, Königk. Großbritannisch: Chursurftl. Leibargt in Celle; Br. Frang Mathias Alefecter, bender Rechte Doctor in Hamburg: Johann Gottfried Braumuller, Kausmann in Hr. Berlin.

Hierauf wurden mehrere Abhandlungen zur öffentlichen Mittheilung vorgetragen, aus denen Nachstehendes hier bertannt gemacht wird.

Die Leipziger Kreissocietat hielt ihre Versammlung amt' 26sten Februar, und von den darinne vorgekommenen Gegen. ständen, ist Folgendes zu merken:



1. Hr. D. Zedwig hatte noch vor seinem Absterben eis nen Ausschaftelutzogat sehr empsohlen wird, und auch schon der als Cassesutzogat sehr empsohlen wird, und auch schon von mehrern, als vom Hrn. v. Rochow, Reichart u. a. dazu angeptiesen worden. 2) Hr. Tiesemann, Topsermeister in Leipzig, hat seit einiger Zeit thönernes Geschirr mit Corf gebrannt, und daben ein ntues Material zur Glasur entdeckt, dessen Gute bewahrt ist; er hat auch von den angestellten Bersuchen eine Beschreibung geliesert, die in der Unzeige mit abgedruckt ist. Das neue Material zur Glasur sind die Corsichlacken.

Ben ber Wittenberger Provinzialversammlung übergab Br. Apotheter Dorffurt einen versprochenen Auffat über - seine Methode, den flachs in eine der Baumwolle abnliche Gestalt zu verandern, nebst mehrern dazu geho. rigen Proben. Diefer Auffat ift nebft den Proben einem hierin einsichtsvollen Mitgliede jum Gutachten übergeben Br. Locator Riemschneider bat im Wittenberger Bochenblatt Mr. 37 und 38 eine Beschreibung des Cynips Gemmas geliesert, worauf verwiesen wird. Ebenderselbe hat auch einen Auffat vorgelesen, worinn er seine eigenen praktischen Erfahrungen über den Brand im Waizen mittheilet, nach welchen der Brand nichts weiter ware, als eine Rrantheit der Baizenpflanze, und entstehe aus nicht ge: borig jur Bollfommenheit gediehenen, feucht eingebrachten, erhibten und dumpfig gewordenen franten Saamentornern. Br. Rittmeister von Sydow mar derselben Meinung, und aufferte, er belfe fich damit, daß er immer alten einjahrigen Waizen aussaen laffe. Doch ibergab Gr. Riemschneider ein aus den Zweigen des weißen Cornelbeerbaums ges Aochtenes Borbchen, und dazu eine Beschreibung, worin er bemeifte, daß der weiße Cornelbeerbaum ein gutaussebens des, dauerhaftes Flechtwert liefere. Man pflanze diefen Strouch durch Schnittlinge. In der Bereitung des Runs kelrübenzuckers hatten Br. Apotheter Dorffurt zu Witten. b rg, und auch Sr. Pro effor Lampadins ju Frenderg Bets suche gemacht, wovon die Resultate in den Anzeigen mitgetheilt werben. Hr. Prof. Lampadius hat auch eine ums fandliche Beschreibung seines Verfahrens und eine Ber rechnung aller Rosten der Societat vorgelegt, wovon erst funfe



funftig öffentlicher Bebrauch gemacht werben foll. Bierauf folgt die fortgesette Beschreibung der Muskauer Wasser: keitung mit thonernen Robren und der damit ferner ans gestellten Versuche, vom Brn. Superintendent Vogel. Die Beschreibung ift intereffant für Diejenigen, die Bafferleituns gen zu beforgen haben. Es werden daben auch diejenigen Bekanntmachungen und Erfahrungen mit angeführt, welche bereits in diesem Intell. Bl. im 3. 1776 und 1777 über Wasserleitungen mit thonernen Rohren befindlich find. Doch wird bemerkt, daß der Stadtrath in Bauben den ruhmlichen Unfang gemacht hat, statt der hölzernen Rohren, eiserne ben Dasiger Rohrenfahrt anzuwenden. Bom Hrn. Kammer-Mechanicus Alingert in Breslau war eine Beschreibung eingegangen von einer Reiter und einem Korbe, welche er nicht nur zur Rettung der Menschen in Seuersgefahr, sondern auch ju Arbeiten für Maurer und Zimmerleute an boben und steilen Gebauden erfunden. Rach dem Gutach. ten einiger Renner ware die Strickleiter nur fur gehörig ges ubte Leute, welche in der Folge den Menschen ju Sulfe toms men mußten, ju gebrauchen; besto vortheilhafter mare die gu Beimar befannt gemachte Cacflelter, und eben baju tonnte bie vom Brn. Klingert angegebene, durch eiferne Sulfen gum Berlangern jusammengesette Stange, die besten Dienfte letften, um bie Weimarische Sackleiter, wenn fie nicht schon in den Stockwerken der Gebaude, wo Menschen in der Gefahr find, vorhanden fen, dobin bringen zu konnen. Doch vorzuge licher und zu empfehlen fey der von Srn. Klingert vorgeschlas gene Rorb, ba in demfelben ben Teuersgefahr nicht nur Menichen, sondern auch andere Dinge von Werthe gerettet werden tonnten. Gine weitlauftigere Beschreibung, nebst einer in Rupfer gestochenen Zeichnung, von der Leiter und dem Rorbe, ift in der Ungeige befindlich. Br. Mathematicus Dr. Ludice ju Meißen hatte eine Abhandlung eingesendet: Vergleis chung des Cylinders mit einem Parallelepipedum von gleicher Grundfläche und bobe, und der Cylinder von verschiedener Grundfläche und gleicher gobe, in Ansehung der Menge gleich großer Zugeln, welche boyde fassen konnen. Diese Abhandlung ist in der Anzeige vollständig abgedruckt, auch eine Zeichnung daben befindlich. Hr. Domherr und Landesaltester von Mostin zu Baußen hat ber Societat eine Zeichnung seiner ofonomischen (3) 3 Wefen



Wefen nebst einer Beschreibung übetsendet. In dieser sagt Hr. von Nostiß: Unter den holzersparenden Defen sind die Stubenöfen von Mauer und Dachziegeln vielleicht noch nicht so allgemein bekannt, als sie es zu seyn verdienen. Sie gewähren solgenge Unnehmlichkeiten und Vorzüge.

- 1) Man kann sie nach jeder beliehigen Form gerade so' wie sie für den Plat am zierlichsten passen, setzen, und außerlich decoriren.
- 2) Befordern sie die Holzersparnis weit mehr, als die an mehrern Orten noch üblichen Defen mit großen thönernen Aussahen, und sind im Holzverbrauche ohngefahr mit den bestannten Herrnhuthischen Zugösen ohne eiserne Kasten zu versgleichen, vielleicht selbst zenen noch vorzuziehen.
- 3) Sie sind wohlseil; ein solcher Dien kostet ohngesahr aufs hachste 6 bis 7 Athle. Ricterguthsbesitzer, welche welche die Ziegeln nach geringern Preisen und den Lehm und dergleichen gar nicht in Rechnung bringen, können einen solchen Ofen um 4 bis 5 Athle, sich anschaffen, da bey den jest so theuern Preisen des Eisens ein holzersparender Chryseliussescher Ofen über 30 Thaler zu stehen kommt. Die hinzugesügte in Aupfer gestochene Zeichnung eines solchen Osens, nehst einer Erklärung, legt die Beschaffenheit dieser Oesen und deren Bauart so deutlich dar, daß selbige von jedem perständigen Maurer gesertigt werden können.

Hierauf folgen noch verschiedene Urtheile und Berichtis gungen dieser Urtheile über den gemeinen Acacienbaum, wels cher von mehrern zu viel angepriesen, von andern wieder zu viel getadelt worden ist. Es werden daben einige andre Solzarten, z. B. die Aspa, die Ulme, und Platanus, genannt, welche der Acacie gleichzustellen, und in mancher Rücksicht noch vorzuziehen wären.

In der Versammlung der Churfürstlichen Akademie nützlicher Wissenschaften zu Erfurt, am zien März 1800, las der Hr. Regierungsrath von Benzel eine Abhandlung vor: Ueber Friedensgerichte und Friedensrichter. Nachdem der Hr. Vers. zuerst den Begriff eines Friedensrichtere und Friedensgerichtes feftgefest, und aus ber Befchichte bas Biebergeborige ausgehoben batte, mar er ber Deinung. baf bie Errichtung folder Friedensgerichte auch jest mit ben großten Bortheilen fur ben Ctaat verfnupft fenn murbe; baß ber Graat baburd eine Quelle ju untabligen Drojeffen verfto. nfe. und die unvermeidlichen ichneller beplegen tonne. Diefe Rriedenstichter mußten nicht nut durch gutliche Bergleiche, fonbern auch burd rechtliche Entideibung Gewicht befommen. Der Br. Berf, betrachtete fein Thema von febr vielen Geiten. und zeigte auch befonders die wichtigen Rolgen, Die Diefe Rries bensgerichte auf die fo febr vernachlafigte Berbindung bes bauslichen Regiments mit ben öffentlichen baben murbe. -Sierauf wurde ein auswartiger Belehrter, Gr. Beinr. Cart Abr. Gidffadt, Dr. und orbentlichet Profeffor ber Dbilo. fonbie au Jena, Director ber lateinifchen Cocietat, ( Die ihm eine gant neue und smedmanigere Ginrichtung verbanfe ) und Berf, mehrerer febr geicabten bumaniftifden Odriften, einmutbig jum Ditglied ber Afademie aufgenommen.

Mm toten Dary 1800 bieft bie Societat fur bie ger fammte Mineralogie ju Bena ihre offentliche Sibung, ben meider Gelegenheit 1) St. Paniner, aus Arnftabt, Die pom orn, Bergrath Tolpe ju Gisleben eingefandte Abbanblung: lleber die Schieferbergwerte in der Grafichaft Mansfeld, vorlas; 2) St. Liptay, Gerret. Der Ungar. Mation, Die Biographie bes fur bie Biffenichaften ju frub verftorbenen Stn. Reichsgrafen Domint Teleti von Gred. erften Drafibenten ber Cocietat, befannt machte; 3) Bert Schatz, aus bem Dagbeburgifchen, int einer Borlefung bie Entfebung der Perffeinerungen zeigte.

#### Mermifchte Dadtidten.

Der bisberige außerorbentliche Profeffor ber Philosophie und Doctor ber Theologie, Gr. Johann Otto Thief, au Riel. ift feines afabemifchen Lebramts in Onaben entlaffen.



wed ihm, unter ber Bedingung, Kiel und die umliegende Gegend zu verlassen, und sich an einem andern Orte in den Königl. Danischen Reichen und Landen aufzuhalten, bey seinner Abreise, zu welcher ihm die Ende des Aprils d. J. Zeit gegeben ist, eine Gratistation von 300 Nthlrn, und, bis zu seiner etwanigen Ansehung im Civilsache, ein jahrliches Wartegeld von 300 Nthlr. zugestanden worden. Er wird nun Altona zu seinem Wohndrte wählen.

Der bisherige Adjunct der philosophischen Facultät und Doctor der Philosophie, Hr. Johann Wilhelm Christiani, zu Kiel, ist zum Secretair und Cassirer der dortigen Königl. Wittwens und Waisens, wie auch Kindererziehungs, und Armencasse, ernannt worden.

Hen Befehl und mit Königl. Unterstützung an einem vollstäns digen Lehrbucke der Schleswig Polsteinischen Landesrechte. Der erste Theil desselben, welcher die Geschichte dieser Rechte enthält, ist so eben im Verlage der neuen akademischen Buchhandlung zu Riel, 194 Bogen in 8. stark, erschienen.

### Intelligenzblatt

ber

### Neuen allgemeinen deutschen

# Bibliothek.

No. 20, 1800.

# Beförderungen und Dienstveranderungen, auch Ehrenbezeugungen.

Um Königl. Joachimsthalischen Symnasium zu Berlin ist der außerordentliche Professor, Or. Friedrich Leopold Brunn, zum ordentlichen Professor der Geographie und Statistif mit einer Gehaltszulage; die Professoren Brack, Braumüller, Wolf und de Marken, gleichfalls zu ordentslichen Professoren mit Gehaltsvermehrung; der Professorsbentlichen Professor, insbesondre mit einstweiliger Verwalstung der theologischen Lehrstelle, und der disherige Bibliotheke serretät, Hr. Philipp Karl Buttmann, mit Beybehaltung dieser Stelle, zum außerordentlichen Professor der gried thischen Sprache einannt worden.

Zu Stuttgardt wurde der Berzogl. Wirtembergische Hoferichter, Seheimer- und Regierungsrath, Hr. Philipp Christian Friedrich Aormann, zum Vicepräsident der Regiestung mit Rang und Charafter eines wirklichen Geheimenstaths, und Hr. D. Benjamin Friedrich Mohl, bisherisger Regierungsrath, zum Kreis Directorial Gesandten ans gestellt.

Der Förstet, Hr. Ernst Friedrich Pfizenmeßer, ju Ober, Ensingen im Wirtembergischen, ist als Oberförster nach Bothnang versetzt worden.

(U)



Zu Mordlingen erhielt der Musikdirector, Hr. Christian Friedrich Wilhelm Popitsch, die Stelle als Cantor.

Der Kalserl. Königl. Hof und Prasidialsecretar, auch Buchercensor, Hr. Joseph Friedrich von Retzer, zu Wien, ist nebst seinem Vater und Bruder in den Freyherrn. stand erhoben worden.

In Munchen wurde der General Landes Directions; rath, Hr. Franz Xaver Baader, zum Ober Bergmeister, mit jährlicher Bereisung aller Gruben, Hütten und mineralisschen Fabriken der obern Churlande; der Interimsverweser, Hr. Joseph Brunner, als Oberverweser des fünften Bergreviers zu Gottesgabe am Fichtelberge, und der disherige Hoskammer und Bergrath, dann Maschinen und Brunnendirector. Hr. Joseph Baader, zum Directorialrath bep der vierten Deputation angestellt.

### Belehrte Gefellichaften.

Die Churfurstl. Akademie der Wissenschaften 3tt Munchen feperte ben 24. Marg 1800 ibr Stiftungefest in einer öffentlichen Bersammlung auf dem durfürstlichen Biblio: thetsaale, ben welcher der durfürstl. geheime Rath und der durfürftl. Regierung in Mannheim Biceprafident, Bert Stephan Freght. von Stengel, eine treffliche Rede, von dem Zustande der Philosophie am Ende des philosophischen Jahrhunderts, ablas. Seit dem verflossenen Jahre wurden als wurtliche Mitglieder aufgenommen : 1) Se. Durchlaucht, Hr. Churprinz Barl Ludwig; 2) den 30. April v. J. Hr. Selix Joseph von Lipowsky, durfürstlicher General : Landesdirectorialrath; 3) den 21. Man v. J. Gr. Chriffoph Frenherr von Aretin, General : Landesdirectorialrath; 4) Sr. Vincens Pall, Edler von Pallhaufen, durf. General. Staatsarchivar jum Mitgliede der hiftorischen Classe; ben 14. Jenner D. S. der churfurftl. geh. Legationsrath und Cabi. netssekretair Br. Ludwig Reinwald, als Mitglied der historischen Classe; ber durf. geh. Rath und Sofmeifter des Durchlauchtigsten Churpringen Karl Ludwig, Sr. Joseph Birfcbaum, als Mitglied der philosophischen Classe. Die biltos

Scionski

historische Classe bet durfürstlichen Ufademie legte für das Jahr 1800 Die Preisfrage vor: Da die ehemaligen Grafen v. Formbach, Lambach und Putten, meift fehr machtige bapes tische Dynasten, und biese in verschiedene Linien abgetheilt maren: fo verlangt die Afademie genaue, mit bewährten Bes weisen und Urfunden belegte, Geschlechtsregister jener Graf fen, nebst einer eben so genauen Unzeige der ihnen zugestan. benen Guter und Ministerialien, dann der von denfelben gee machten Stiftungen. Unter den eingelaufenen Concursichriften hat die durfürstl. Akademie vorzüglich zwen mit einer goldenen Dedaille ju 25 und 20 Ducaten ju beehren für wurdig gefunden. Die erfte hat jum Berfaffer den Grn. D. Joh. Moriz, Benedictiner zu Ensdorf in der obern Pfalz: die zwehte den Hrn. Aquilin Solzinger, Pfarrer zu Wörth an der Sempt. - Eine andere Concursschrift mit , dem Motto: Sacra recognosces annalibus eruta priscis, hat bas Wesen der Preisfrage mit einem ganz besondern Scharsfinne und anenehmender Sachkenntniß; aber mehr nur in einer Stizze, als in vollständiger Ausführung, behandelt, und die durfürstliche Akademie murde es dem noch unbekannten Beren Berfasser außerordentlich Dant missen, wenn berfelbe seine Schrift gefällig zurucknehmen, und nach einer vollendeten Musführung wieder einsenden murbe. Die philosophische Claffe legte für das Jahr 1801 die Preisfrage vor: Sind wohl die, durch so viele sich ganz unahnliche Mittel und auf verschiedenen Wegen etzeugten Stickgase in allen ihren chemischen Eigenschaften und ihrer Grundlage vollkommen die namlichen mit dem in der Amosphare? Und hat die Sals peterfaure mit bem atmospharischen Stickgafe ben namlichen Stickstoff zu ihrer sauerfahigen Grundlage? Die Untiphio. gistifer scheinen beydes ohne strenge Beweise anzunehmen; indem sie fürs erste aus Mangel einer nahern Untersuchung aller vorhandenen Eigenschaften derselben ganz leichtweg jedes Gas als Stickgas ansehen, wenn es nur Thiere tobtet, Rlammen auslöscht, und keine Saure annimmt; furs zwepte aber ben ihren bisher bekannten analytischen und synthetischen Beweisgrunden noch immer gegrundete Zweifel übrig laffen: a) Db nicht der elettrische Funte ben seinem Durchgange durch Sauers und Stickgas selbst eine chemische Zerlegung leibe, und die Grundlage der Salpetersaure in Sauer = und Stickgas zerlegt, und dann aus diesen wieder zusammengeset werden tonnen. b) Warum bey der so nahen Bermandtschaft des (U) 2 Sauet: . . 11

Sauer und Sticffoffes gegen einander in ber Utmosphare, wenn auch ersteter in hinlanglicher Menge beytritt, nicht eben sogleich unvollkommene Salpeterfaure erzeugt werde, wie bep dem Zutritte des Sauerstoffes jum Stickstoffe im nitrosen Gafe augenblicklich vollkommene Salpeterfaure jum Boricheine Fommt. Die historische Classe wiederholte im Jahre 1798 für das Jahr 1802 die Frage: In welchen Schriften gefchieht Baperischer Begebenheiten einige Meldung? wer maren ihre Berfasser? und welches historische Unsehen und Ges wicht haben bieselben? Die Akademie verlangt aber eine in ber chronologischen Zeitfolge verfaßte und ununterbrochene Anzeige der Chronifen, Urfunden und Denfmaler, und eine wahre und ftrenge Prufung des Werthes, das ift, ber Bichtigkeit und Glaubwurdigkeit berfelben, woraus auf ihr Ges wicht und ihre Brauchbarkeit eine fichere Folge gezogen wets den tonne. Die Preisschriften ber philosophischen Classe muffen bis den 1: Mov. 1800, die Preisschriften der historischen Classe für 1802 bis den 1. Nov. 1801 an den akademischen Sefretair, Srn. geiftlichen Rath Renedy, mit verschloffenem Ramen und beliebigem Wahlspruche in deutscher, sateinischer oder französischer Sprache eingeschickt werden. Der Preis jeder Frage ift die gewöhnliche goldene Medaille zu 19 Ducaten.

### Bicherauzeigen.

Philologisch kritischer und hissorischer Kommen, jar über das Neue Testament, in welchem der griechische Tert, nach einer Recognition der Varianten, Interpunktion nen und Abschnitte, durch Einleitungen, Inhaltsanzeigen und unterbrochene Scholien als Grundlage der Geschichte des Urchristenthums bearbeitet ist, von Seine. Eberh. Hottl. Paulus, der Theologie Prof. zu Jena. Erster Theil. Der drey ersten Evangelien erste Salfte. Lübeck 1800, ben Johann Friedrich Bohn, gr. 8. 2 Richle. 12 Gr.

Dieses Werk ist darauf berechnet: jedem Unsans ger im neutestamentlichen Studium, sobald er nur zu einer gründlichen Kenntniß desselben sich zu erhes ben entschlossen ist, bis zu den ersten Porkenntniss

jen

sen entgegen zu kommen und doch zugleich auch für die übrigen Stufen von Einsicht in den Sinn und Beist der Urkunden des Christenthums ihm die no. thigen Bulfsmittel verarbeitet anzubieten. Es sind dess megen alle Bortbedeutungen und Eigenthumlichkeiten Bers für Bers angezeigt, erwiesen und im Zusammenhang mit dem Contert erlautert; 2) Sind die exegetischen Materialien ben Betftein, Lightfoot, Schöttgen, Er. Schmid, Krebe, Lösner, Raphelius und mehreren fo benutt und mit Auswahl ercerpiert, daß diese Werke jedem, welcher nicht Eregese zu feinem Sauptfach macht, entbehrlich werden. 3) Sind diefe und andre jur Kenntnig der Localitat dienende Materialien nach den allgemeinen Gesetzen der Geschichtforschung nicht bloß philologisch, sondern auch psychologisch als Grunds lage zu einer pragmatischen Geschichte des Urchrissens thums behandelt, um hierdurch 4) die erste unentbehrliche Borarbeit zu einem bifforisch und philosophisch gegrun. deten Eursus über die gesammte Theologie zu liefern.

Jede Bemerkung, welche jur Berichtigung des Werks bienen tann, und dem Berf. öffentlich oder privatim mitgetheilt wird, soll von ihm nach lieberzeugung angewendet wer-Erweckt vielleicht biefe. Bearbeitung der neutestamente lichen Exegese als Fundamens der historischen Kennenis des Christentlums so viele Aufmerksamkeit, bag mehrerz Bemerkungen und Anfragen, von benen eine baldige offentliche Bekanntmachung für Die Sache nühlich feyn kann, ben bem Berf. einlaufen : fo wurde er fie mit feinen Gebanken und Unmerkungen verbunden, als theologischen Bricfwechset au Belebung bes Fachs der Schriftforschung und grundlich theologischer Untersuchungen überhaupt — von Zeit zu Zeit

dem Publikum votlegen.

Jena, Mart 1800,

Prof. Paulus.

Mit Bergnügen können wir nun dem Publikum bie ang genehme Nachricht geben, daß der Französisch Deutsche Theil des schon vor langer Zeit von uns angekundigten Diffionnaire raisonné portatif etc. nunmehr wirklich, die Presse verlassen habe, unter dem Titel:

(H) 3

Diction-

Dictionnaire raisonné portatif françois-allemand, redigé d'après ses meilleurs Dictionnaires des deux langues, par Msr. Weiler, gr. 8. Ulm, 1800. à 3 Fs. ober 2 Mthsr.

Durch bas lange Marten auf biefes Werk haben bie Liebhaber nichts verloren, indem folches daburch nur um fo viel beffer und vollständiger geworden ift. Der Gr, Berausgeber und die Verlagshandlung schmeicheln fich, für dies Sand-worterbuch allgemeinen Bepfall zu erhalten; benn es vereinis get die möglichste Burse mit der möglichsten Vollstandig. feit, und ift mit fritischer und philosophischer Sprachfennts nig verfaßt. Reine ichlecht und gut frangufische Borter, felbft Die neugeschaffenen nicht, fehlen barin, auch ift baben immer angezeigt, mas gut oder schlecht fanzofisch ift. Redenkarten kommen genug und fo viele barin vor, als jur Erlauterung ber Begriffe und ben Rebegebrauch ju zeigen, nur immer erforderlich find. Man hat in demfelben auf Gelehrte, Civil = und Militairpersonen, auch auf Lehrer und Schuler, die nicht viel auswenden konnen oder wollen, auf Franenzimmer, Kauffeute, Reisende, Kunffler, Sabrifanten, Sandwerker, auf die Reitkunstworter und dies jenigen gefeben. Die bloß um ber Leferen und um bes Gpres chens willen fich eines Worterbuchs bedienen wollen. Artif-in von teinem Belange giebt es furje Auskunft, uber Die von Wichtigkeit verbreitet es fich mit einer Genauigkeit, Ordnung und Bollftandigfeit, Die man in den meiften felbft größen Worterbuchern vergeblich fucht und boch erwarten follte.

Obaleich dieler Französisch Deutsche Theil, ungeachtet des äußerst engen, aber nicht unzierlichen Drucks, fast 2 Alphabete stark geworden ist: so haben wir doch, um das Werk desto gemeinnühiger zu machen, den nunmehrigen Ladenpreiß dessehen nicht höher als à 3 Kl. gesetzt, und wollen noch überdieß denen, welche von jetzt an bis Ende dieses Jahrs zugleich auf den Deutsch-Französischen Theil, welcher bald möglichst nachsolgen wird und ausfallend viel. Vorzige bekommt, pranumeriren, das ganze Werk oder beyde Bände um 4 Kl. 15 Kr. erlassen, welche nachher im Laden.

preiß 5 Fl. 30 Rr. foffen werben.

11m, fm Marz 1800.

Stettinische Buchhandlung.

Ders



#### Bermischte Dachrichten.

Verzeichniß der in Wien in den Monaten April bis October 1799 mit höchster Genehmigung vers botenen Bücher.

#### Deutsche Buchet.

Abriß der Ursachen und des Verfalles der Volker. Aus dem Engl. mit Unmerkungen von S. A. Wichmann. Lieg- wiß und Leipzig, 1799. 8.

Acheron und Antiacheron. Königsberg, 1799. 8.

Actenstücke in der Sache des Fichteschen Atheismus, 1799. &. Althing (E.) Geschichte der sieben Sacke, nebst Einleitung und Zugabe. Leipzig. 1799. 12.

Amathonta, ein perusches Mahrchen, von Anton Ball.

Altenburg, 1799.

Un einige Hausväter judischer Religion über die vorgeschlasgene Berbindung mit den protestantischen Christen. Von einem Prediger in Berlin. Berlin 1799. 8.

Unekdoten . Bibliothet, fleine, tes Bandchen. Samburg,

1796. 12.

Anekboten, wichtige, eines Augenzeugen über die französische Revolution. Berlin und Leipzig, 1780. 8.

Antshopochondriatus, der junge, 6s Portionchen. Lindens stadt. 1799. 8.

Anzeiger, allgemeiner literarischer. Junius 1799. Mr. 85 — 100. Leipzig, 4.

Archenholz, Minerva; Marz, Man, Julius. 1799. Hams burg &.

Archiv für die neueste Kirchengeschichte. Herausgegeben von

Henke. 6r Bb. 48 St. Weimar, 1799. 8. Archiv, Berlinisches. 1799. Upril, Angust, September. Atheismus, über den Fichteschen und Forbergischen. Eine Antwort auf das Schreiben eines Baters an seinen studies renden Sohn. 8.

Augenblicke, die seligsten, meines Lebens. Leipzig, 1799- &- Baader (Fr.) über das Pythagorische Quadrat in der Nas

tur, oder die vier Weltgegenden, 1798. 8.

Becker (Burger J. N.) Beschreibung meiner Reise in den Departementen vom Donnersberge, Rhein und der Mossel im 6ten Jahre der franz. Republik an einen Freund in Paris. Berlin, 1799.



Beder (Burger J. R.) Versuch einer Geschichte ber Soch-

meifter in Preugen. Berlin, 1798. 8.

Begebenheiten, merkwurdige, und Charaftere aus der mitt. lern und neuern Geschichte. 2r Banb. Magdeburg. 1799. 8.

Bemerkungen eines Reisenden über einen Theil von Oft = und Bestpreußen. In Briefen an seinen Freund. Berlin,

1799. 8.

Bemerkungen, freymuthige, eines Ungarn iber fein Batet: land. Auf einer Reise durch einige ungarische Provinzen. Deutschland, 1799. 8.

Berge, J. 21., die Runft Bucher zu lefen, nebst Bemerfuns

gen über Schriftsteller. Jena, 1799. 8-

Beantwortung des Sendschreibens einiger hausvater judischer Religion an mich; den Probst Teller. Berlin, 1799. 8.

Bibliothek (allgemeine) der neuesten philosophischen Literatur. Herausgegeben von J. E. C. Schmidt, R. Grollmann u. F. W. D. Snell. 1r Jahrgang 18 Stud. Gießen, 1799.

Bibliothek (neue allgem. deutsche) des 43ten Bandes is

Stud. 8 45ten Bo. 18 St.

Bibliothet, polygraphisch-, der Deutschen zie verb. Aus 1 u. 28 Boch. Zeiz, 1799. 8.

Bibliothet der grauen Vorwelt 28 9bd. 1794. 8.

Blatter, theologische, herausgegeben von August. 20 Jahre gang. April, May, Junius und 1798. Mr. 40 — 52; Gotha. 8.

Blatter, neue theologische, herausg. von J. G. M. Augusti. 12 Bb. 1, 2, 3tes St. Gotha, 1798. 8. 2ten Bos.

is St. 1799.

Blambard, der empfindsame Traumer, it u. ar Theil. Leipzig, 1799.

Blumenstrauß, ein Geschent für Fühlende auf das Jahr 1799. Bresfau. 12.

Bredow über den Vortrag ber alten Geschichte auf Schulen. Altona.

Briefe (geheime) über bie Geschichte unserer Lage. Mus den Papieren eines beutschen, unlängst verstorbenen, Dan Altona 1799. 8: mes.

(Die Fortsetzung folgt.)

### Intelligenzblatt

bet

# Neuen allgemeinen deutschen Bibliothek.

No. 21. 1800.

### Tobesfälle.

1 8.00.

Um 21. Februar starb der durch seine Nachrichten vom Brocken bekannte Amtscommissair und Notarius, Hr. Chris stian Friedrich Schröder, zu Wernigerode.

Am 26. Februar der bisherige Candidat des Predigte amts, Hr. Kaias Reblen, zu Nördlingen, 33 Jahre alt, designirter Rector und Inspector des Oettingischen Seminatiums. Er ist Verfasser verschiedener einzelner Aussalche und Predigten; von den letztern hatte eine die seltene Auszeichenung, zwenmal ausgelegt und auch nachgedruckt zu werden.

Am 25. Mait zu Gumbinnen, im Litthauischen Bezirke von Ostpreußen, der Königl. Preußische Oberforstmeister des Litthauischen Departements, Hr. Friedrich Adam Julius von Wangenheim, 53 Jahre alt. Er war aus dem Hersgehume Sachsen-Sotha geburtig, und zuerst in dasigen Hofe und Militairdiensten; dann gieng er als Hauptmann mit dem Fürstlich Heßischen Feldjäger: Corps nach Nordamerika, bessen Baume und Sträucher in Deutschland mehr bekannt und einheimisch zu machen, er durch seine Schriften nicht wenig behgetragen hat:

Am 7. April Hr. Johann Göttfried Zevel, vormals Professor der Humanivren zu Ersurt, wo er in der Folge (X) mehr



mehrere Jahre lang, zulet aber, seit ohngefahr zwen Jahren, in seiner Vaterstadt Rurnberg privatisirte. Sein Alter war ss Jahre.

An eben biesem Tage zu Berlin, Hr. Gunther Karl Friedrich Seidel, Professor am Berlinisch = Köllnischen Symnasium, 37 Jahre alt.

Um 10. April Hr. Johann Philipp Settler, Doctor der Arzneywissenschaft, Kurstl. Heßischer Hofrath zu Hanau, und Brunnenarzt zu Wilhelmsbad, 48 Jahre alt.

An eben diesem Tage zu München, Hr. D. Johann Baspar Edler von Lippert, Churpfalzbaierischer wirklicher Geheimerrath, geheimer Resetendar, und Secretait des Chursürstl. Kabinets, wie auch Eurator der ehemaligen Schule Curatel zu München, 71 Jahre alt.

Am 14. April zu Ballje, im Lande Kehdingen, der das sige Prediger, Hr. David Albrecht Peter Micolassen, 57 Jahre alt.

Am 17. April zu Menndorf, Hr. Ludwig Philipp Schröter, Fürstl. Heßischer Hofrath, Professor der Medicin zu Rinteln, und Brunnenauzt zu Nenndorf, 54 Jahre alt.

Am 21. April zu Berlin, Hr. Karl Wilhelm Bens, nert, geheimer Korstrath benm General-Forstdepartement und Director der Forstfartenkammer, 62 Jahre alt.

Am 30. April Hr. Gottlieb Christoph Schmabling, Kirchen- und Schuleninspector in der Grasschaft Hohenstein, und Oberprediger zu Ellrich, 71 Jahre alt.

### Gelehrte Gesellschaften.

Mecklenburgische Landwirthschaftsgesellschaft. Der jetige Sekretair derselben, Hr. Professor F. C. T. Karisten, macht im Namen des Dikectoriums bekannt, daß die Gesellschaft dem Bunsche mehrerer Preisbewerber um Berkangerung des Termins zur Beantwortung der aufgestellten Preisfrage: über die vortheilhafteste Art Capitalien zu erhal-

5,450%



ten, nachgegeben, und diesen Zeitpunkt bis zum ersten October.
dieses Jahrs hinausgerückt habe.

Bugleich erwiedert derfelbe dem unbekannten Berfaffer,

bessen Zuschrift mit dem Motto;

Si labor terret, merces invitet.

richtla ben herrn Prof. Karsten eingegangen ist, gleichsalls im Auftrage des Directoriums der Gesellschaft:

daß das Directorium ihn ersuche, die von der Gesellsschafft bekannt gemachte Methode, selbiger seinen Plan mitzutheilen, gleichfalls zu befolgen, indem das Directorium einseitig ihn davon nicht enthinden könne. Ues brigens bleibe es demselben noch immer unbenommen, über den Preis, salls er ihm zuerkannt würde, nach Ciutdünken zu disponiren.

### 14

### Wermischte Rachrichten.

Urtheil eines Englanders über: Phraseologia Anglo-Germanica, or a Collection of more than fifty thoufand phrases collected from the best English Classios, disposed in alphabetical order, and faith fully translated into German; by F. W. Haußner, Professor at the Central School of the lower rhinisch department. To which is added a vocabulary, containing all the words not comprehended in the foregoing Phraseology, nor wanting any particular explanation, so that the whole may be used as a complete English and German Dictionary. Strasburg. 1798. 8. que; Monthly Review, Appendix to the XXVII Volume, p. 571. Wörterbucher von zwen lebenden Sprachen sollte niemals Ein Mann allein unternehmen: sie sollten vielmehr immer nur aus der Verbindung zweper Eingebohrnen der Lander, deren Sprachen fie lehren, hervorge. ben; außerdem werden die Redenkarten, welche fie famnieln, gewiß nicht felten der einen Sprache fremd, veraltete Solo: cismen, oder unbrauchbare und gemeine Ausdrücke senn, oder sonst eine andre unsweckmäßige Eigenthumlichkeit verrathen. Wo von Sprachgebrauch die Rede seyn muß, ersetzt alles Bestreben des Rasonnements nicht die Fertigkeit, die mit der vater: (X) 2



Erländischen Uebung verbunden ist. Die Vorrede und das Tirelblatt dieses Wörterbuchs selbst, ist, ohne eben gegen die Grammatik zu sündigen, dennoch nicht ganz dem Genius der englischen Sprache entsprechend, und dieß ist auch der Fall mit einer Menge englischer Redensarten, die dieses Werk aufgenommen hat, und welche in der That die Behauptung, daß sie aus den besten Schriftstellern entsehnt wären, nicht heweisen, und in mehr als einem Benspiel unmöglich Duldung sinden können! In der Abtheilung von Wörtern, welche nicht durch Redensarten erklärt sind, sinden sich im Buchstaben B in den ersten zwölf Arrikeln, auch zwölf Irrethünger:

1. Babble, nicht Bable, ift die richtige Aussprache.

2. Bab ist feine Zusammenziehung aus Baptiot, sondern aus Barbara.

3. Babe heißt nicht eine Puppe, a doll, sondern ein

4. 5. und 6. Bable und Bables find keine englische Borte, und bas Bort Bawles, auf welches perwiesen wird,

ift ungebrauchlich.

ausgenommen ist: ware dieses aber auch der Kall, so bedeutetes doch nicht, wie hier behauptet wird, die Backanalien, sondern zeigt die Handlung an, wodurch etwas den Backanalien ahnlich gemacht wird. The rendering similar to backanals. — So würde man im Englischen sagen mussen: The favourite Sacrament of the Corinthians was a backanalization of the eucharist.

8. Bachelour, wird im neuen Englischen nie mit dem

u geschrieben.

9. Back and Breaft, für: ein Panzerhemd, ist jest nicht mehr verständlich.

10. Back - Swanned ift hochstens provinziel: wir kann-

ten das Wort vorher nicht.

11. A pig-back ist ein Beywort, das wahrscheinlich aus peakback entstanden ist: es deutet die Stellung einer Person, die ein anderer auf dem Rücken hat, an, und hat nicht das mindeste mit einem Schweinse wicken zu thun, wie der Bf. meint.

12. Back be rond. Wir wissen nicht, wo dies Wort

porfommen mag.

Dies wird, wie wir hoffen, hinlanglich sepn, den Bf. zu überzeugen, daß seine Arbeit die Revision eines dritten bedürfe. Von seinem deutschen Theil haben wir hingegen

eine gunftigere Meinung.

Immer verdient Dr. Prof. Haußner Lob für den Fleiß, mit welchem er sich so viel Kenntniß der englischen Sprache erwarb, als sein Werk darlegt, und für die Mühe, die er sich nahm, diese Kenntniß auch andern mitzutheilen. Aber, wir mussen dies wiederholen, kaum ist es möglich, daß ein Eingesborner eines Landes allein dieser Arbeit volle Snüge leisten könne!

#### Ertlärung.

Mie ber in Ar. 4. der Erlanger 2. 3. am 7. Jan. erfchienenen Recension meines Pandecten Commentars vergleiche das Publitum die mir so eben zu Gesicht gekommene Recension in Ar. 20. der Jurist. L. J. vom Monat Dec. verwichenen Jahres, um den ungeheuern Abstand der Urtheile über dieselbe Arbeit mahrzunehmen. In jener Recension heißt es, meine Arbeit sen unter aller Kritit; hingegen in dieser wird sie unbedingt für die vorzüglichste unter allen bisher erschienenen und noch erscheinenden abnlichen etklart. Die Arbeiten anderer (sagt hier der Rec.), die den kellfeld commentirt haben, und noch kommens tiren, steben der Arbeit des Brn. A. bey weiten nach. Wer zwischen diesen sich so ganz widersprechenden Urtheilen einen richtigen Maakstab ziehen will, dem rathe ich, den Rommentar felbst zu lesen und zu prufen. Uebrigens verfichere ich, daß mein Werk, ohne Ruckficht auf das Grab, welches ihm der Todtengraber in ber Erlanger Zeitung geöffnet zu haben wähnt, auch in der Folge den ungehinderten Fortgang haben wird; bin ich denn erft (welches bald ge: schehen wird) meinem fogenannten Leiter (Glack) vorgeeilt; fo wird es fich zeigen, ob ich ben meiner Arbeit einer Gfels. brucke bedürfe, wie mir solche bisher das Glücksche Wert gewesen seyn soll.

C. S. G. Kochy.

Privatlehrer der Riechte in Jena.



Der Preis des 1. Bandes 1. und 2. Abth. dieses Kommentars, welcher das 1. und 2. Buch der Pandecten erläutert, ist 3 Athle. 6 Sr. Diejenigen, welche auf den 2. Band mit 2 Mthle. 12 Sr. pranumeriten, exhalten auch noch den 4. Band sur denselben Preis ben dem Verleger.

J. A. Barth in Leipzig.

Fortsetzung der in No. 20. abgebrochenen Bacher. Verbote zu Wien.

Briefe, vertraute unparthepische, über Fichte's Aufenthalt in Jena, seinen Charakter als Mensch, Lehrer und Schrifts Keller betreffend. Mit-Fabeln. 1799. 8.

Bruckmann, Karl, ober William Sterne, Fündling des Harzgeburgs und Bewohner einer einsamen Insel. 2 Thie.

Frankf. u. Leipzig, 1799. 8.

Bunde, die dten, im hohen Rhatien. Ein Bentrag zur nach bern Kenntniß der dortigen neuesten Ereignisse, 18 Hest. Berlin, 1799. 8.

Buble, J. G., Ideen zur Rechtswissenschaft, Moral und

Politik. 1. Samml. Gottingen, 1799. 8.

Casar, Julius, oder der Sturz der romischen Republik. 3t Theil. Magdeburg, 1799. 8.

Campe's, J. H., Sittenbuchlein für Kinder zur allgemeinen Schulencyclopadie gehörig, ste Auflage, Braunschweig.

Cannabich, G. Chr., Rritik alter und neuer Lehren ber christl. Kirche. Zerbst und Leipzig, 1799. 8.

Desielb. Predigten zur Beförderung eines reinen und thätigen Ehristenthums. 3 The. Leipzig, 1799. 8.

Cantor, J Chrys., Gedichte. 1 Ehl. Bamberg, 98. 8. Chatelet (des Duc du) Beschreibung seiner Reisen in Pottugall. Aus dem Franz. Leipzig, 1799. 8.

Conversationslexicon mit vorzüglicher Rucksicht auf die gegen-

martigen Zeiten. 3 Thle. Leipzig, 1798. 8.

Cramer, C. H., die gefährlichen Stunden. ir Thi. Welfe - senfels und Leipzig. 1799.

Principien der Wissenschaftslehre. Burich, 1799. 8.

Dahlenburg, J. F., Philosophie der Religion der Natur für gebildete Menschen. 3ter Band. Berlin. 1798. 8.

Dar.



Darstellung der durch Raiser Joseph II. entstandenen Grund: lage der firchlichen Berfaffung der Protestanten, insonder. beit der Reformirten, sowohl in Wien als in den sammtli. den Erbstaaten Desterreichs. Regensburg, 1799. 8.

Dedekind, G. E. W., Versuch, herrn Fichte mit feinem Publikum in Absicht seines Atheismus auszugleichen zur grundlichen Beruhigung des allarmirten Publikums.

besheim, 1799. 8.

Denkers, G., lette Revision des Kirchenglaubens, 1799, 8. Dorfschulmeisters, des, Balthafar hinterlassene Auffate und Manuscripte. Prag und Leipzig, 1798. 8.

Dori, J. M. Materialien jur Anfftellung einer vernünftigen

Theorie der Staatswirthschaft. 1799. 8.

Duttenhofer, M. Chr. Fr., Geschichte der Religioneschwärs repen in der driftlichen Rirche. 3r Band. Seilbront 1799. 8.

Cberhardt (M. G. A.) neueste Unsicht und Beleuchtung der Geschichte der Sonn . und Festtage, so wie der Evangelien und Episteln der Christen. Erfurt, 1799. 8.

Eberhardt, 3. A., Bersuch einer genauen Bestimmung bes Streitpunkte zwischen Beren Professor Fichte und feinen Begnern. Salle, 1799. 8,

Edermann, theologische Beptrage oten Bandes stes Stude

Altona, 1799. 8.

Edda bon Rabenburg, eine abentheuerliche Geschichte det

Borzeit. Mene Auflage. Wittenberg', 1799. 8.

Eggers, Chr. M. D. von, Charafteristik der Regierung Lud. wig des 15. Königs von Frankreich. Ropenh. 1799. 8. Chestands = Argt (der) oder Gulfe für schwache und unvermo. gende Manner und unfruchtbare Weiber, mit merkwurdie gen Bepfpielen aus Chegerichte : Ucten. Benedig, 1799. 8. Chestandsgeheimnisse und Erziehungskunfte. Ein moralisch fomischer Roman. Herausgegeb. von Bente dem jungern. Cirfagien, 1799. 8.

Cichhorn, J. G., Literaturgeschichte ifte Salfte. Gotting

gen, 1799. 8.

Dessen Weltgeschichte Iter Theil, welcher die alte Geschichte von ihrem Unfange bis auf die Bolkerwanderung enthalt. Gottingen, 1799.

#### Ober :

Dessen Geschichte ber alten Welt. Gottingen, 1799. 8. Eldred Elbred und Jenmy, oder die Gelsterhöhle. Eine Kaledonische Seschichte aus dem Engl. des John Palmer. Münster, 1799. 8.

Elfrieds abentheuerliche Wanderungen und seltsame Begeben. beiten. Von Josias Bello. Maint u. hamb. 1799. 8.

Emma von Beiligenstein, ein Ritterspiel in 3 Aufzügen. Caffel, 1799. 8.

Erfahrungen eines jungen Landpredigers aus dem ersten Salb. jahr seiner Amtssührung an seinen akademischen Freund. Handurg, 1799. 8.

Erfahrungen des Lebens, Pendant odet lekter Abschnitt dieses Werks, oder die natürliche und teuflische Magie, theodertisch, praktisch und charakteristisch gezeichnet. Hamb, 1798. 8.

Erklärungen, neue, des hochst wichtigen Paulinischen Ses genfaßes Buchstäbe und Seist. Zur endlichen Entscheis dung der Frage: Wörinne besteht das Wesen des Christens thums? Jena, 1799. 8.

Erscheinungen und Traume am Ende des 18. Jahrhunderts. Ein größes Trauerspiel in Issländischer und Kopebuischer Manier. Nebst einem Prolog. Germanien, 1799. 8. (Ner erga Schedam.)

Die Erscheinungen des Engels Gabriel, oder der Engel Gas briel und J. G. Fichte. 1. Theil. 8.

Erzählungen, unterhaltende, tragischen und komischen Inhalts. Leipzig, 1799. 8. (Nec erga Schedam.)

Schuld gegebenen Atheismus, Hamb. 1799. 8.

Eugenius, das Verhängniß, ein Spanischer Roman. is Bandchen. Camburg, 1798. 8.

Europens politische Lage und Staatsinkeresse. 18, 28 Hest.

Falk (J. D.) Taschenbuch für Freunde des Scherzes und der Satyre. Leivzig, 1799. 12.

Fantasien auf einer Reise durch Gegenden des Friedens, von E. P. von B. Herausgegeben von Ewald. Hannover, 1799. 8.

Faustins, des jungern, Reisen und Thaten des schwindelm den Jahrhzehends der Frenheit am Ende des philosoph. Jahthunderts. Leipzig, 1799. 8.

(Die Fortsetzung solgt.)

### Intelligenzblatt

ber

## Reuen allgemeinen deutschen Bibliothek.

No. 22, 1800,

#### Tobesfälle.

1 8 0 O.

Am 8. Januar starb zu Schlotheim im Schwarzburg : Sons dershäusischen, Hr. Johann Martin Ludwig, Rector ber dortigen Schule, 79 Jahre alt. Er hat sich mit verschiedenen theologischen und philosophischen Streitschriften ins Publikum gewagt.

Am 26. Januar, Hr. Johann Christian Ettler, Kauf: und Handelsmann zu Schneeberg, 58 Jahre alt, — wenn unfre Nachricht uns nicht tauscht, der Verf. det: Farben der Melte unter gemeinüblichen Namen dargestellt. Gera, 1789. 8.

Am 24. Februar zu Eisleben der dasige Stadtrichter, fr. Traugott Wilhelm le Petit, 51 Jahre alt.

An demselben Tage der Doctor der Theol. Superintend dent und Hauptpastor zu Frenberg im Erzgebirge, Hr. 300 hann Gotelob Richter, 65 Jahre alt.

Am 3. Marz zu Hannover der Arzt, Hr. D. L. Z. C. Niemeyer, Verfasser einer Preisschrift: Commentatio de commercio inter animi pathemata, hepar bilemque, 25 Inhre alt.

Am 4. April Hr. Anton Passmayer, erzbischöft. Pfar-



rer zu ben vierzehn Mothhelfern im Lichtenthale in Wien, 45 Jahre alt.

Am 20. April zu Schleswig der Ober : Confistorialrath. Dr. Wilhelm Alexander Schwollmann, 66 Jahre alt.

Am 28. April Hr. Johann Stephan Tretzel, evangelischer Stadtpfarrer und Inspector der Rirchen und Schus len zu Sulztach, 67 Jahre alt.

Am 15. May zu Salberstadt der Königl. Preuß. Rame merdirector ber dafigen Kriegs = und Domainenkammer, Sr. Friedrich Wilhelm Eichholz, 81 Jahre alt.

21m 17. May ju Gottingen der befannte Schriftsteller, Sr. Christoph Girtanner, Herzogl. Sachsen : Coburgischer geheimer Hofrath, 40 Jahre alt.

Party in the same of

### Bücheranzeigen.

Carl Ernst Bohns neue Verlagsbücher zur Osfers Messe 1800.

Bibliothek, neue allgemeine deutsche, 48 — 51r Band. gr. 8.

6 Rthlr. Busch, J. G., Abhandlung von dem Geldumlauf in anhaltender Rucksicht auf die Staatswirthschaft und Handlung, 1r u. 2r Band, 2te febr vermehrte Auflage, gr. 8. 6 Riblr.

Chelings, Chrph. Dan., Erdbeschreibung und Geschichte von Die vereinten Staaten von Nordamerifa, it Amerifa. Band, 2te stark vermehrte Auflage. 8. 3 Rthlr. 8 Gr.

Erdmann, Charles, bas gelbe Fieber in Philadelphia im J. 1798. gr. 8. Philadelphia. 9 Gr.

Gruning, Undr., frangosische Grammatik fur Deutsche, 8. in

Commission. 1 Reble. Sagedorns, Fried. v., sammtliche poetische Werke, neue mit dem 4. u. sten Theile vermehrte Auflage, welche das Leben des Dichters, seine Charafteristif ic. enthalten; herausges geben von J. J. Eschenburg. 5 Bande, gr. 8. Belinpap. 8 Rthle. Scheppe. 4 Rthle. 16 Gr. Drap. 3 Rthle. 16 Gr. Hudtwalker, E. 2B., Unleitung zu einer vernünftigen Undacht beym Genusse des heil. Abendmahls, ste verm. Aufl. 8. 4 Gr.

Svers



Ivernois, Franz, historische und politische Schilderung des Berlufts, welchen die Revolution und der Rrieg bem franzosischen Bolfe verursacht haben; aus dem Französischen mit Unmerkungen und Zusätzen von J. P. Belthusen, 2 Bande, gr. 8. 2 Mthlr. 4 Gr. auf Schrbp. 2 Athlr. 12 Gr.

Plus der Sechste und sein Pontifikat; eine historisch sphiloso. phische Schilderung. Mus dem Französischen vom Verfasset der Darstellungen aus Italien; mit Unmerk. des Uebers. gr. 8. 2 Mthlr. 16 Gr. auf Schrbp. 3 Mthlr. 4 Gr.

Ueber die vortheilhafteste Urt, Rochofen in tleinen Wohnun-

gen einzurichten, mit 2 Rupfern. gr. 8. 4 Gr.

Zornickels Predigt, gehalten bey feinem sojahrigen Umter jubileo, gr. 8. 4 Gr.

#### In einigen Bochen werben fertig:

Dahl, I. C. G., Chrestomathia Philoniana, s. loci illustres ex Philonis Iudaei operibus decerpti, cum animadv. 8. Majers, R. E., deutsche Staatskonstitution, 2 Bande, gr. 8. Rambach, G. J., Versuch einer physische medicinischen Befcreibung von Samburg. 8.

Meue Verlagsbücher der Caspar Fritschischen Buch handlung in Leipzig. Ostermesse 1800.

Atheniensische Briese über die Geschichte, die Sitten, die Wiffenschaften und Runfte der alten Welt. Mus dem Enga. lischen und mit Unmerkungen versehn von g. J. 2 Bande, mit einer Landcharte von Griechenland und 2 Rupfern. gr. & à 6 Thir.

Brehme, Geo. Nic., bibliographisches Handbuch der gesammten neuern, sowohl allgemeinen als besondern griechischen und römischen Literatur, 2r Band. Griechische Schriftstellerkunde, gr. 8. à 2 Thir. 8 Gr.

Cicero's Geist und Kunst, eine Sammlung der geistreichsten, vollendersten und gemeinnützigsten Stücke aus den Ciceronianischen Schriften, übersetzt und herausgegeben von I. C. G. Ernesti. Zweyter Band. 8. à 1 Thir. 8 Gr.

Fischeri, Ioh, Friedr., Animadversionum ad Iac. Welleri Grammaticam graecami Speciminis tertii Pars prior.

1 Thir. 12 Gr. 8 maj.

Gilpin's,



Gilpin's, W., Bemerkungen über Waldscenen und Ansichten und ihre maletischen Schönheiten; von Scenen des Neuwaldes in Hampshire hergenommen. Nebst dessen Abhandlungen über das maletisch Schöne, über maletische Reisen und über Landschaftsstizzen. Aus dem Englischen und mit ertäuternden Unmerkungen begleitet von F. Runth, 2 Theile, mit 6 Kupfern. gr. 8. à 2 Tht. 8 Gr.

Kindil, D. 10. Ad. Theoph., quaestiones forenses, observationibus ac partim decisionibus El. Sax. supremi provocationum tribunalis collustratae. Volumen tertium.

8. maj à 1 Thir. 12 Gr.

Ludwig, D. C. F., Handbuch der Botanik zu Vorlesungen für Aerzte und Oeconomen entworsen. Mit vier

Kupfertafeln. gr. 8. à 2 Thir.

Virgilii, P. Maronis, Opera in tironum gratiam perpetua annotatione novis curis illustrata a Chr. Gottl. Heyne. Editio tertia, emendation et locupletion. 2 Tomi. 8.

Wehrn, D. Christian Wilhelm, theoretisches, praktisches Sandbuch der Referirkunst. Erster Theil, gr. 8. à 16 Gr.

Xenophontis de Cyri disciplina libri VIII. ex librorum scriptorum fide et virorum doctorum coniecturis recensuit et interpretatus est Io. Gottlob Schneider, Saxo. 8. maj. à 2 Ehstr.

#### Bur bevorstehenden Michaelmesse wird fertig:

Virgilius, P. Maro, varietate lectionis et perpetua adnotatione illustratus a Chr. Gottl. Heyne. Editio tertia, novis curis emendata et aucta. VI Tomi, cum 203 tabulis aeneis. 8. maj. Charta velina à 36 Ehlr.

- Idem liber - - Charta scriptoria à 24 Ehst.

Fortsetzung der in No. 21. abgebrochenen Büchers Verbote zu Wien.

Fernando und Wilhelmine, in 3 Theilen, 2te Auflage. Leipzig, 1799. 8.

Fichte, J. G., der Herausgeber des philosophischen Journals gerichtliche Verantwortungsschriften gegen die Unklage des Atheismus. Jena, 1799. 8.

Fichte's



Ficte's Appellation gegen die Anklage des Atheismus, 2te

Figuren zu meinem 21. B. C. Buch, oder zu den Anfangs-

grunden meines Denfens. Bafel, 1797. 8.

Bluch, der, der Geburt, Ueberrefte der gesetlichen Robbeit.

1. 2. 3. Theil. Erfurt, 1799. 8.

Flügge, Chr. 2B., Geschichte des Glaubens an Unsterblichs feit, 3r und letter Theil te Ubth. Leipz. 1799. 8.

Oder: Flügge, Chr. W., Geschichte der Lehre vom Zustande des Menschen nach dem Tode in der christlichen Kirche, in 2

Theilen. ir Theil. Leipzig, 1799. 8.

Frankreich im Jahr 1799. 1. 2. 3. 4. 7. u. 88 Stuck. 211/2 tona. 8.

Frey, &., neue Erde und neuer himmel. te Abtheilung.

Murnberg, 1799. 8.

Frobing, J. Chr., der Menschenbeobachter, ein Lesebuch für alle Stände. 2r Band, Celle, 1799. 8.

Frobing, J. Chr., Angenehmes Mancherley. Celle, 1799. & Fürst, der, des 19. Jahrhunderts: System der Staatskunst unserer Zeit. 1r und 2r Theil. St. Petersburg, 1798. 8.

Fürstenau. Ein Beutrag zur Beforderung der Burde der

Menschheit. . Camburg, 1799. 8.

Funct, G. E., Monidennature und Menschengroße in uns,

und für alle erreichbar. ir Thl. Leipzig, 1799. 8.

Gallerie der neuen Propheten, apokalyptischer Träumer, Geisterseher, und Revolutionsprediger. Ein Bentrag zur Geschichte menschlicher Marrheit. Leipzig, 1799. 8.

Galletti (J. G. A.) kleine Weltgeschichte zum Unterricht und ... zur Unterhaltung. 3r und 4r Thl. Gotha, 1798. 8.

Gedanken eines deutschen Patrioten über das zu Mastadt abs gegebene Berlepsche Memoire und seinen Unhang. Frankf. und Leipzig, 1799. 8.

Gedanken, freymuthige, über Fichtes Appellation, die Unklage des Atheismus und deren Verankaffung, Gotha,

1799. 8.

Gedichte eines guten Sohns. herausgegeben zum Westen seiner armen Mutter. Leipzig, 1799. 8.

Geheimnis, bas, glücklich zu werden, von dem Berf. des franz. Abentheurers. Gera, 1799. 8.

We.



Bebeimniffe eines mehr als sojahrigen Burtemberg. Staats-1799. 8.

manns.

Die Beiffel, herausgegeben von bem Burger Vollmer. 3r Jahrg. 6 — 86 St. 1799. 8. (Nec erga Schedam.)

Beifterregiment, bas, ein Roman, feine mabre Geschichte, am wenigsten Allegorie. Von Jeremias, nicht bem Propheten, sondern bem Fargenschreiber. Jena, 1799. 8.

Bemalde, hiftorifche, in Ergablung mertwurdiger Begebens beiten aus dem Leben berühmter und berüchtigter Menschen.

ir Band, ate verm. Muff. Riga, 1797. 8.

Gemalde, tragische, von \*\*\* [\*\*\* 18 Bandchen. Dans aig, 1799. 8.

Genius (der) der Zeit, von Bennings. April bis August.

1799. 8.

Geschichte aller Papste vom Apostel Petrus an, bis mit Pius dem letten. Aus dem Frang. mit Unmerfungen. Colln, 1 1998. 8.

Beschichte, freymuthige, ber Aufflarung ber Menschheit und

Meligion. Beifenfele u. Leipz. 1793. 8.

Geschichte der wichtigften Revolutionen in der romischen Republik von ihrer erften Grandung an, bis zu den neueften Beiten, stes und lettes Boch. Weißenfels und Leipzig. 1799. 8.

Gesellschaftsgesangbuch, allgemeingultiges. Bayreuth. 1799.

Befpenftergeschichten, ober bet spuckende Geift Ginzelmann. Meu Ruppin. 1799. 8.

Befprache, sofratische, bie wichtigften Begenstande ber Erliebungskunde betreffend. Frankf. und Leipz. 1798. 8.

Grundfate, alte, bes Jesuiten. Ordens und neue Bemuhungen ber Erjesuiten ju Munchen, ihre Gesellschaft in Baiern wieder berzustellen, aus authentischen Quellen. 1799. 8.

Guftav Wildheim, vom Berfaffer des Eduart Dordenpflicht.

Halberstadt. 1799. 8

Gutjahr, D. R. Theod., Entwurf bes Naturrechts. Leipz. 1799. 8.

Spndologie, oder über Jungferschaft, Benschlaf und Ebe. 12 tes Bandch. Berlin. 1799. 8.

Band, das, der Che, aus dem Archip des Matur . und Burgerstandes, ster Eg. 1799. 8.

Balle,



Halse und Waden, über, ein Bentrag zur Philosophie det Moden. 1799. 8.

Sager Bemalde von Palermp. Berlin. 1799. 8.

Handbuch des Congresses zu Rastadt, 3te Fortsetzung und Beschluß. Leipzig. 1799. 8. oder: der Reichsfriedense congreß zu Nastadt. Leipzig. 1799. 8.

Hedmar, der edle Fürstensohn. Wom Werf. des Rheinfeld.

Leipz. 1799. 8.

Hellenen, die, oder die Menschheit in Griechensand. Mach J. J. Barthelemy. Als Handbuch zu Vorlesungen. Leipz.

Hermsprung, ober Adelstolz und Menschenwohl. Ein Ros man. 1ster und 2ter Thell. Liegnitz und Leipzig. 1799.18.

Hervine, oder das Weib in mannlichen Verhaltnissen. Ein ne wahre Geschichte aus den jetzigen Zeiten. 1ster Theil. Leipzig. 1798. 8.

Beg, J. J., der Christ ben Gefahren des Vaterlandes. Predigten zur Revolutionszeit gehalten. 1ster Band.

Winterthur. 1799. 8.

Beidenreich, K. H., kleine Monatsschrift für Freunde det. Religion und Feinde des Aberglaubens, 3tes St. Leipz.

Ebendess, philosophisches Saschenbuch, 4ter Jahrg. Leipzig.

1799. 12.

Hennig, D. J. G., Andronikus, ein hist. Gemalbe aus ben Zeiten der Kreuzzuge. 2 Theile. Berlin. 1799. 8. T

Desselb. historische Gemalde, von Steigen der Cultur und der Macht der Brandenburg und Preuß, Lander. Ber- lin. 1799. 8.

Hofmann, Alonfius, Sendschreiben an Brn. Superinten= dent Stover zu Watenstadt, mit einem erlauternden Nache.

trage des Herausgebers. Germanien, 1798. 8.

Hugo, Prof., Lehrbuch eines Civilistischen Cursus. 1ster Band. 2ter ganz von neuen umgearbeiteter Versuch. Bers. lin. 1799. 8.

Dieses Werks ater Band. Naturrecht ater gang neu um.

gearbeitet. Berfuch. Berlin, 1799. 8.

Hugo, Lehrbuch des Maturrechts, als eine Philosophie des positiven Rechts. aler umgearbeiteter Versuch. Berlin., 1799. 8.



Jäger mahre Begebenheiten im Kontantischen Gewande. 3tes Bandchen, Hamburg. 1798. 8.

Jahrbucher der preußischen Monarchie. August. 1799. 8.

Illuminaten = Orden, über ben. 1799. 8.

Incest oder der Schutgeist von Avignon. 1sted und ater

Theil. Graif im Volgtlande. 1799. 8.

Journal, neues theologisches, herausgegeben von Ammon, Hanlein und Paulus: fortgesetzt von Gabler. Jahrg.
1799. 18 25 und 38 Stuck,

ober:

Journal, neuestes theologisches, herausgegeben vom D. J. P. Gabler. 2ten Bandes 15 28 und 58 Stuck. Rurnberg. 1799. 8.

Journal philosophisches, einer Gesellschaft deutscher Gelehrd ten, herausgegeben von Fichte und Niethammer. Jahrg.

1798. 6 Stud, Jena und Leipzig. 1798. 8.

Journal der Meligion, Wahrheit und Literatur. 3ter Jahre gang. 7ter und 10ter Heft, Heumonat. Augsburg. 1799. 8.

Kahle, Gr. poetische Versuche. Hannover. 1799. 8.

Kann man Hrn. Prof. Fichte mit Necht beschuldigen, daß er den Gott der Christen leugne? Riel 1799. 8.

Kant, J. erläuternde Unmerkungen zu den methaphyste schen Unfangsgrunden der Rechtslehre. Königsberg

Dessen vermischte Schriften. Pr. 2r und 3r Band, achte und vollständige Ausgabe. Halle. 1799: 8.

Karl Trautmann, Geschichte seines Lebens, und seiner Gelsstesentwickelung bis ins mannliche Alter. Kein Mobero. man. Hannover. 1792. 8.

Ratechismus der Sittenlehre, durchgangig mit Erklärungen, Wenspielen, u. s. w. Fur den Burger und Landmann.

"Leipzig: 1799. 8.

Kenntniß (hühere) des Geheimnisses aus der Karte, zur fünstige Ereignisse vorher zu sagen, ste und letzte Fortsestung, nebst einem Unhange, die Berechnung des Hrn. v. Gosler. Leipzig und Prag. 8 Gr.

Kether Sohemtow, oder die Krone des guten Namens.

Riein (Lud.) Blumen, gesammelt. Altenburg. 1799. 8.

### Intelligenzblatt

bec

### Neuen allgemeinen deutschen

## Bibliothef.

No. 23. 1800.

### Belehrte Befellichaften.

Die Königs. Märkische ökonomische Gesellschaft zu Potedam hielt am 29. April 1800 ihre öffentliche allgemeine Krubiahrsversammlung. Der bisherige Direktor, ber Bert Geheimerath von Werdeck, eröffnete dieselbe burch Befannt. machung desjenigen, was seit der letten Berbstversammlung von der Deputation verhandelt worden, und legte das feit zwen Jahren geführte Directorat nieder, welches Ge. Ercels leng der Herr Etatsminister von Voß übernahmen. Domcapitular von Rochow verlas eine Abhandlung über das Tranken der Schaafe, und zeigte an, daß Hr. Schnar Kenberg, Haupt = Banko = Buchhalter zu Berlin, um die Beredelung der Kartoffeln zu befordern, eine Pramie von 100 Rible. für denjenigen Landwirth aussetze, der nach dreps jährigen Bersuchen die meisten und besten Kartoffeln aus dem Saamen erziehen murbe. Derfelbe legte eine Seichnung und Beschreibung von einem Doppelhakenpfluge vor. der mit vielem Vortheil vom Grn. Ganzet, Buthsbesiter ju Triplaz ben Bufterhausen an der Doffe, gebraucht wird. Br. Bajon von Monteton gab Machricht von dem Erfolge seiner fernern Versuche, Kartoffeln aus dem Saamen zu ziehen. Hr. Amtsrath Subert beantwortete die Frage: Wie können die Sandlander und Lehdungen in der. Mark verbessert werden? Hr. Major von Blankensee. auf Trossin, gab Machricht von einigen Diebkrankbeis





Dimervorfs Anleitung zu der natürlichten und leichteften An Pfreve abzurichten. Die verdieftert Auflage. 8. Schriebes in volle mit. Subfren 2 Richt. Duckpapiter 2 Nich. 12 Ge. Wände. Cont., softemarische Lehre von den einfacken und julaatimangesetzen Arienspulitelin. 4er ganz umgearbeitere Aufl. aus. 28. 2 Nicht. 12 Ger.

Reinhardes, 3. 3., rechtliche Gebanten vom Bebenbrecht.

Deue Anflage, 8. 4 Gar.

Stein, G. B., theoretische und praftifche Geburtebille, 2 Shelle, 6te verbestete und verm. Aufl. mit Aupf. gr. 8.

Chilentus, M. G., Beichreibung bes gemeinnubigen facin ger Mineralwaffers nab feiner beilfamen Birtungen. sie Auflage. &. 2 Sgr.

Tiffot über ble Krantbeiten bet Gelbfibefledung, überfest von Bendelftadt, ate Aufl. 10 Bar.

#### gottfegungen.

Neues mobicialische und physische Journel, wen bem Ge. Barb Bath Bathinger ju Wardung - 13d. 35 St. gr. 2. 8 St. Magagin sin Wochen, ynd Leichenprodigten. 6r Bb. 4 Pils. gr. 8. 1 Inisht. 3 St.

#### Dene Berlagebider bon biefer Deffe.

Britraise jur Briederung zwedmäßiger Predicten, Anteblagationen um Lituraien, von einer Befullschaft, berudger für von I. B. Wilder, in Bos is defte. s. 9 Gst. Buld. 306. Dau., Zoldernbud, für angehende Literature inno Eufbader der Aller Arznechunde, nie George ist eine einem inno Eufbader der Aller Arznechunde, nie George in einem inno Eufbader der Aller Erfentung gegründere. Aus Leitung, die Kannbleiter Der Daustifter zu befährlich, wie

batt, mit Aupf 8, i Athle. Cloffins, C. g., Abhandlung über die Durchbohrung bes Brudbeins, Ueberfebt, nehft einem tungen Anhange von 3. C. Kraner, 8. j. Ser.

Cornelii Nepotis vitae imperatorum ex optimis edit, ret, \$;

In diefem Format wird mie den Clafffern continuiti. Dentmurdigferien aus der Defficen Befchichte, berausgegeben pan Jufti und hartmann. ir Theil. 8. 1 Richtr. Demeinnubiges Journal für Mergte, Brunnen , und Babe. nafte. Erfter Deft , von Dr. Fenner. 8. Enthalt Ochmale bach. 6 Gar.

Ropp, U. Fr., Bruchftude jur Erlauterung ber teutichen Ge.

fchichte und Rechte. gr. 4. 1 Rtblr. 2 Ggr. Danberbach, R. G. D., erweiterte Entwurfe uber Leben, Tob und Unfterblichfeit, ju Bortragen an ben Grabern, at Ebl.

gr. 8. 1 Miblr.

Topogram malaurostrolast raction than Rufelan Abraham von Stiptian Preisfdrift über bie Urfachen ber Faulniß in thierifden und vegetabilifden Oubstangen, und meldes find die Ericheinungen und Burtungen, welche burch fie in ihnen erzeugt werben ? aus bem Sollanbli ichen überfeht vom Prof. Doring. 8. 12 Bar.

#### Gleich noch ber Deffe ericheinen :

Julius Cafar mit Sinceri beutiden Anmerfungen, 4te bers beff. Mufl. 8. ....

Dentwurdigfeiten aus ber Befifchen Befchichte, berausgen. pon Jufti und Sartmann, ar Theil. 8. bon Buri, C. Fr., ausfahrliche Erlauterung bes in Dentich.

land üblichen Lebnrechte, vom Gen. Prof. Runde mit Bufagen verm. und verbeff. Muft. 4.

- Abhandlung von Bauergutern, neue mit Brn. Drof.

Rundes Bufaten permehrte Auflage, mit Rupf: 4. Stards, Rarl, medicinifche Beobachtungen über eine bet potzuglichiten Urfachen bes allguftarten Blutfiuffes aus bet Gebarmutter und beten Seilung; aus bem Latein, mit Anmett. von C. F. C. 8. 8 @gr.

Sortfetjung der in No. 22. abgebrochenen Angeige der Bucherverbote gu Wien.

Das Rlippthal in Cavopen. Gine mabre Gefchichte aus bem frangofifden Schweigerfriege. Leipzig. 1799. 8. Roladen, ble, oder biftorifche Darftellung ihrer Gitten, Om brauche, Rleibung, Baffen und Art Krieg ju fubren.

Ot. Detersburg. 1799. 8. Sritit ber beutiden Reichsverfaffung. as und 38 Banb den. Bermanien, 1798. 8.



Rroll (3. G.) philosophisch-fritischer Entwurf der Werfolignungslehre, nebst einigen Gedanken von J. H. Lieftrunk. Salle 1799. 8.

Krume, (D.) neue Klostergeschickten. Frankf. 1799. 8.

Kuno von Kyburg nahm die Silberlocke ze. 2ter Band. Berlin. 1799. 8.

Lasseur's (Joh.) sommtliche Werke, oder meiner Herrschaft und meiner Unterthänigteit romantische Reise in die säche wischen Sandstein Gebirge an den Elbe. Halle. 1798. 82 Laidion, oder die Eleusipischen Seheimnisse. 2te Auslage.

Lenigo. 1799. 8. Leben des Grafen Alexander Was. Souwarow nebst dem Bild-

niß. Frankf. und Leipz. 1799. 8.

Leben und Thaten des beruchtigten und landverderblichen Dr.

Herkommens, Observantius genannt. 1799. 8.

Leben und Thaten des ehrw. P. Simpertus, ober Geschichte der Verfinsterung des Fürstenthums Strahlenberg. Von dem Bruder Thomas. Madritt. 1799. 8.

Lehmann, (H. E.) die Republik Graubunden, historisch geographisch statistisch bargestellt. 2ter Theil. Brandenburg. 1799. 8.

Lehre von ben richtigen Verhaltniffen zu den Schöpfungswer.

fen. Herausgegeben von Ziegenhagen. 1799! 8.

Liphardt (J. C. E.) Briefe über pharmazeutische Uebel, brauchbar für Apotheker und Aerzte. Leipzig. 1799. 8. Literaturzeitung, allgemeine, 1799. Julius und August 4. London und Paris, 2ter Jahra. Nr. 4. Weimer. 1799. 8. Louise, voer die verwaisete Berlinerin. Neus Ruppin.

Martyrer (der) der Wahrheit. Leipzig. 1799. 8. Magazin, deutsches, 1799 Julius und August. 8.

Majer, Fr. allgemeine Geschichte des Kaustrechts in Deutschland. ten Bostte und zee Abtheil. Berlin, 1799. 8.
(Nec erga Schedam.)

Majer, (K. E.) allgemeine Theorie der Staats Constitue

tion. Hamburg und Kiel 1799. 8.

Malta's vorige und jetzige Lage in politischer Hinsicht. Koln.

Mannert, (K.) Geographie der Griechen und Römer. 6r Th.

Manon la Niviere, das Madden ohne Zunge. Eine wahre und rührende Geschichte, gesammelt aus Reisen. Beemen. 1217991 8. Massans,

s social

Daffans, (3.) Reife in unbefannte Lander, und meetwurbige Degebenheiten auf derfeiben. Bon ihm feibit beschrieben, iter und ater Theil. Alerand. 1799. 8.

Deiford, Amalie, oder Geschichte einer Dame, Die fich von bem Schlardfentheater ber großen Buft hinter Die Kolliffen gesparn hat, von ihr felbit geschrieben, ein Spiesiglie jatrifibe, ein Spiesiglie. Perausgegeben von Conach

C. Jena 1798. 8. Derfuch einer hermenentit bes alten Teftal

ments, ir Theil. Lubed 1799. 8.

Minerva von Archenholy. 1799. Huguft. 8.

Miscellaneen über berühmte Manner und Frauen, welche ben frober Laune gestorben find. Rach bem Frang ber Des landes, mit Anmertengen und Abhanblungen von 3. Den beneite. Leits 1797: 8.

Miniod, (3. 3.) Streit und Friede, ober Dornen und Blamen. Borlig 1799. 8.

Mnioch, (3. 3.) fammtliche auserlefene Schriften, 26 und 36 Banoden. Geriff 1799. 8.

Monatsidrift, belvetide, berausg, von D. A. Bopinet, 1.

Mofes und David, feine Geologen, in Briefen an Rrell, von D. J. Dott. Berlin und Stetlin 1799. 8.

Pott, (D. 3.) Berfind über ben Cdepfungs , Domnus. Berifin und Stettin. 1799. 8.

Mund, (3. 9.) über ben Cinfluß ber Kriminal. Diochologie auf ein Suftem des Eriminaltradts, auf menschlicher Befebe und Cultur ber Berbrecher, eine afabemische Bortefung, Mitneberg 1799 8.

Murt, (Chr. G.) neues Journal gur Literatur und Runfiges geichichte. 2 Theile. Lelpg. 1799. 8.

Mutichelle, (S.) Berfuch einer folden faglichen Darftellung ber Kantischen Philosephie, daß hierans bas Drauchbare und Wichtige berleiben jur die Welt einleuchten möge. 1. Deft. 8.

Mutichelle über Kantische Philosophie. 1. Deft. 1799. Man, Madrichten, flaatswiffenschaftliche und juriftische. 1799. Man, Junius, Julius. Hitburghaufen. 4

Maturlebre, philosophiiche, ober einziger Weg, bie Ratut gang. lich zu entdecken. Fur Denter. 1799. 8. Dertel. (E.) griechifch , beutides Worterbuch bes neuen Teffa.

mente. Gottingen, 1799. 8.

Dishaufen, (D. 3. B.) Lebrbuch ber Moral und Religion fur gebildete Jugend. ate verm. und verb, Muffage. Schlesm. 1799. 8.

Dalmiro, Don, eine fpanifche Befdichte, it Theil. Ratis rube. 1799. 8.

Dapiere, binterlaffene, eines philof. Landpredigers, ben Freunben ber Rrieif und Laune gemidmet. Berausg, von Drof. Benbenreich. Leipt. 1799. 8.

Werronius Arbiter Gatoricon, fammt Dobot's Musfullung, überfett von 2. Gronninger, Berlin. 1796, 8. ( Nec erga Schedam.)

Doffelt Tafdenbuch fur bie neuefte Beidichte, sr Jahrgang 1799. Relbaug 1795. Durnberg 1799. 12.

Dring, Der, mit bem Glodden, eine fomifche Gefdichte. Der ichrieben in weiland Dr. Babrbte Beinberge. Gebrudt

im 3abr 1799. 8. Prufung bes fatholifd : praftifden Religionsunterrichts . won

einem tatholifden Religionslehrer, 1800. 8.

Quellen, über Die, Des machfenden Diffvergnugens in Baiern. Gin Dachtrag ju ber Abbbl. über ben Berth und bie Folgen ber ftanbifden Frenheiten. 1799. 8, (Nec erga Schedam.)

Rambobr, (Rr. U. B.) moralifche Erzählungen, 2 Theile. . 201: 1799. 8. Rechtsfalle, mertmurbige, Revolutionsfcenen, Bunber und

gebrannemarfte Belbenrollen, Berl, 1799. 8. Reinhold, (C. E.) Senbichteiben an 3. E. Lavater und 9. G.

Richte über ben Glauben an Bott. Samb. 1799. 8. Reifen, meine, am Dulte benm Ocheine einer arganbifden

Lampe, In 3 Theilen. 1799. 8. Memer, Sandbuch ber Befdichte unferer Zeiten vom Jabre

1790 bis jum Jahre 1799. 8. - Sandbuch ber neuern Befchichte von ber Rirdenverbefferung bis auf bas Sabr 1799, ate Muff. Draunichm.

(Die Fortfebung folat.)

1799. 8.

### Intelligenzblatt

ber

# Neuen allgemeinen deutschen Bibliothek.

No. 24. 1800.

### Chronif beutscher Universitäten.

Ingolffadt.

Am 25sten November 1799 erließ der regierende Churfürst von Pfalz-Baiern eine Verordnung, über die dieser Universstat zu gebende neue Einrichtung. Folgendes ist das, was am allzemeinsten merenvärdig ist, und ihren Zustand am vorzüglichsten schildert. Zum Grunde liegt hierbep der

Anszug aus der von Sr. Churfürstl. Durchl. 30t Pfalzbaiern zc. an Höchstdero hohe Schule 300 Ingolssadt am 25. Movember 1799 erlässenen, der lettern gegenwärtige Einrichtung betreffenden Verordnung; nebst beygefügtem vollständigen Lehrplane. Jur Machricht sür das in e und ause ländische Publikum auf Chursürstlichen höchsten Besehl zum Drucke besördert. Ingolstadt, ben Uttenkover. 1800. 4 B. 4.

Zuerst ein Werzeichnis der theils in ihren Lehramtern bestätige ten, theils neuangestellten akademischen Lehrer, denen wir zus gleich aus dem Lectionsplane die Angabe der Borlesungen; welche sie halten, beyfügen:

I. Theos

# I. Theologische Sacultat.

## Bestätigt find:

Paul Schönberger, Benedictiner aus dem Reichsstift St. Emmeran zu Regensburg, dermaliger Rector; liest über Hebräsche und Chaldässche Sprache, nach Schröder, über Sprische nach Wichaelis, über Arabische nach Rosenmüls ler, über Hermeneutik, nach Schäfer, und lehrt noch insbessondre praktische Schriftauslegung des N. Ti

Peit Anton Winter, Canonicus zu Eichstädt und Pfarrer der obern Stadtpfarren zu Ingolstadt; liest über die Patrologie, nach Wiest, über die angewandte Moral über ... (das Compendium ist nicht angegeben), über die Liturgie,

nach Arager, über die Katechetik, nach Socher.

### Meuangestellt find:

Johann Michael Sailer, vormaliger Professor an der hohen Schule zu Dillingen; liest über die allgemeine Mortal nach seinem eignen Handbuche, über Pastoraltheologie nach eignem Handbuche. Außerdem halt er ein für die Stusdirenden aller Facultäten bestimmtes Religionscollegium.

patriz Jimmer, welcher ebenfalls vormals Professor an der hohen Schule zu Dillingen war, liest über theologische Encyklopädie, Methodologie und theologische Literargeschichte, nach ... (das Buch ist nicht angegeben), über dogmatische

Theologie nach eigenem Sandbuche.

Anton Michl, vorher Pfarrer zu Randelsried in Baiern und Fürstl. Freusingischer Hoffaplan, liest über die Kirchengeschichte, nach Dannenmayr, über das Kirchenrecht, nach Schenkl.

# II. Juriffische Sacultat.

#### Befratigt wurden :

Franz Siardi, Hofrath und Universitätsgrchivar; liest über die Theorie des gemeinen Prozesses, nach Danz, über das Baierische bürgerliche Recht, nach dem Gesethuche, über den Baierischen Prozes nach dem Text.

Baspar von Kandler, Hofrath, liest über die Institutionen des Römischen Rechts, nebst den Alterthümern, zum Behufe der Hermenevtik, nach Seineccius (Elementa iuris civilis), über die Pandekten, nach Sellfeld.

Frans



Franz Xaver von Moshamm, Hofrath, liest über die Polizeywissenschaft, über das gemeine und Baierische Wedsselrecht, über das Handels = Cameral = und Polizeprecht, nach eignen Lehrbüchern, wovon jedoch das lettre noch unge-

druckt ift.

Beorg Xaver Semer, lieft über die Pandekten, nach Sellfold, über das peinliche Recht mit Rucksicht auf den Baierischen Erlminalcoder, nach Alein, und nach dem Baieris schen Criminalcoder, über bas Europaische Botferrecht, nach . von Martens, über das Lehnrecht, mit Rücksicht auf Baiern, nach Bohmer und dem Baierischen Civilcoder.

#### - Meuangeftellt wurden:

Nicolaus Thaddaus Gönner, Hofrath, vorwolf Professor an der hohen Schule zu Bamberg; liest über das Matur, allgemeine Staats und Volkerrecht, nach Schmalz, über die juriftische Praxis, nebst dem Relatorium, nach feinem eignen Lehrbuche; über die deutsche Reichsgeschichte, nach Patter, über das deutsche Staatsrecht, über den Reichspros zeß, über das Privatfürstenrecht, gleichfalls nach Pütter.

Johann Georg Festmaier, vorher außerordentlicher Professor zu Ingolftadt; liest über das Privatfürstenrecht,

nach Putter.

Anton Mich!, der schon unter den Theologen vorkommt, ist auch ben dieser Facultat in Unsehung des Kirchenrechts ans gestellt, welches er, wie oben erwähnt ift, nach Schenkl porträgt.

Als außervrbentliche Professoren der Rechtswissenschaft find ferner ernannt:

Anton Braun, Stadt: Oberrichter zu Ingolftadt, liest über die Theorie des gemeinen Prozesses, nach Claproth und Gonner, und über den Baierischen Prozes, nach dem

Grundtert.

Frang Xaver Krull, zeitheriger Repetent ben der jus ristischen Facultat, liest über juristische Encytlopadie und Methodologie nach Schott, über die Geschichte der in Deutschland geltenden Rechte, nach Walch, über das deutsche Pris vatrecht, nach Aunde, über das Baierische burgerliche Recht, nach dem Gesethuche.

Als Privatdocent zu lesen, erhielt Vergünstigung, Jos seph Sturger, Doctor der Rechte, und lieft über die Be-(Ma) 2

schichte



schmalz, über das peinliche Recht, nach Grollmann.

## III. Medicinische Sacultat.

Die bisherigen Lehrer dieser Facultat wurden, ohne neue anzustellen, bestätigt :

Zeinrich Maria von Leveling, Rath, liest über die Anthropologie sur Juristen, Theologen und Mediciner, nach eigenem noch ungedruckten Plan, über die medicinische Polizen und gerichtliche Arzneykunde für Juristen und Mediciner, nach Plenk, über die Pathologie, nach Gaubius, über die allgemeine Therapie, nach Ackermann, und über Vieharzenepkunst, nach Wollstein.

Peter Theodor von Leveling, liest über medicinische Encyklopadie und Methodologie, nach Reuß, über die praktische Arznenkunst, nach Selle, über die Kritik der altern und neuern Systeme, nach eigenem Plane, und über die medicinische

fice Literargeschichte, nach Blumenbach.

Beorg: Augustin Bertele, über den physiologischen Thell der Chemie, nach Gren, über die Mineralogie, nach Blumenbach, über die Botanik, nach Jaquin, über die pharmaceutische Waarenkunde, nach Tromsdorf, über die Gistlehre, nach Kallez über die Pharmacie, nach Kerms städt, über die Kritik der Dispensatorien, nach dem in Haiern autoristren Würtembergischen Dispensatorium, über die Receptirkunst, nach Gruner, über die Arzneymittellehre und Diatetik nach eigenem Plane.

Aloys Winter, liest über die theoretische und praktische Chirurgie, nach Callisen und Bunczovsky, und über

die hebammenkunft, nach Stein.

Rarl Joseph Miederhuber, liest über die Anatomie mit Demonstrationen, nach Sildebrand, und über die Phy-

fologie, nach Blumenbach.

Zu dieser Kacultat wird noch gezählt der vormalige Professor Anton Will, der zwar seinen Sehalt noch von der Universität zieht; aber keine Vorlesungen mehr daselbst hält; sondern seit der Zeit, da die Veterinarschule nach München verlegt worden ist, die; Vieharznenkunde daselbst lehrt.



## IV. Philosophische Facultat.

#### In diefer wurden bestätigt:

Johann Mepomuk Mederer, Pfarrer in der untern Stadtpfarren zu Angolstadt, liest über die vaterländische Sesschichte, insbesondre sur Theologen und Juristen, nach der Geschichte von Pfalzbajern, die historischen Hulfswissenschaften, nach Schmidts Handbuche, für die Juristen und Phislosphen zugleich.

Franz von Paula Schrank, wirklicher geistlicher Rath, liest über die Landwirthschaft, nach Aau, über die allgemeine Naturgeschichte und Zoologie, nach Errleben, über philosophische Botanik, nach Linne und seinem eignen Lehrbuche, über die Forstwissenschaft, nach Walther, und über die

Bergbautunde, nach eignem Lehrbuche.

Scheuern in Baiern, liest über die gerichtliche Mathematik, nach Michelsens Unleitung ic. für Juristen, über die höhere Mathematik, nach Kastner, über die Astronomie, nach Bugge, wie auch in Privatvorlesungen, nach Voigt, über die physisch mathematische Geographie, nach Bode, und über die Mitteorologie, nach eignem noch ungedruckten Plane.

Marcus Magold, Benedictiner aus dem Stifte Tes gernsee in Bajern, lehrt Arithmetik und Algebra, Geometrie, ebene und sphärische Trigonometrie, praktische Grometrie, angewandte Mathematik, nach Bassner, die Maschinenlehre,

nach Monch, die Martscheidetunst, nach Baffner.

#### Meu angestellt wurden:

Gregor Leonard Reiner, Pramonstratenser aus dem Stifte Steingaden in Baiern. Er ist schon vormals Prosesser zu Jugolstadt gewesen, und hat unter der vorigen Regiesrung viele Verfolgungen erlitten. Er trägt vor: die Universsalgeschichte, nach Gatterer, die Kritik der praktischen Versnunft und moralische Religionslehre, nach Jakob.

Joseph Socher, Stadtpfarrer zu Kehlheim, wird über die Aestheif mit Vorlesung der Muster, und über die Gesschichte der Philosophie nach noch nicht angezeigten Büchern

lefen.

Benedict Solzinger, Cistercienser aus dem Stifte Raittenhaßlach in Baiern, liest über die Landwirthschaft, nach Jung, für Juristen, über die Encyklopädie der gesamme (Ua) 3 ten



ten Cameralwissenschaften, nach Lamprecht, über Technologie, Manufaktur : und Fabrikwissenschaften, nach bemfelben, über die bitraerliche Baukunst und über die Handlungswissenschaft, nach Sudow.

Paulus Zupfauer, regulirter Chorhere aus ber Props ften zu Bayerberg in Baiern, lieft über Logik, Metaphyfik und empirische Pinchologie, nach Jakob, die allgemeine Lite-

rargeschichte, nach Meusel.

Joseph Weggl, Regens im Collegio Georgiano zu Ingolffadt, lieft über Zenophons Memorabilia Socratis, Cebes. Epletet und Horaz, in philologischer und afthetischer Racfict.

Joseph Mitbiller, vormaliger Professor zu Passau. wo er 1794 seine Entlassung erhielt, und hierauf als Privats mann zu Wien lebte. Er wird vortragen: Die Geschichte ber Europäischen Staaten, nach Meufel, die Statistif, nach Meufet; bende Collegien zugleich für Juriften und Philoso. phen; die Geschichte der Deutschen in philosophischer hinficht, nach Anton, die politische Geographie im Großen, nach Gatterer.

Joseph Weber, vormals Professor an der hohen Schule Bu Dillingen, halt Boelesungen über die allgemeine Phyll, über physische Chemie, über Particular = und Experimentals Physik, nach eigenen Lehrbuchern.

Als Privatdocent ist dieser Facultat noch benzugablen:

Lorenz Kaplen, Subregens des Bartholemaiseminas Er liest über Pabagogie, nach Vierthaler, und über die bentschen Klassiker, in diesem Jahre über Aleift, in

Berbindung mit Stylubungen.

Much gehoren hieher noch die Borlefungen von Bonner über die deutsche Rieichsgeschichte, von Sestmaper über die Geschichte der Ethstaaten, von Moshamm über Polizen wissenschaft, von Bertete über die Mineralogie, und über die Botanit, welche Docenten übrigens der juriftifchen und medie

einischen Facultat bengezählt find.

Reben diefen Facultaten besteht noch ein eignes Cameral Institut, dessen Director Gr. Prof. Schrank ift, und an welches diejenigen insbesondre gewiefen find, welche dereinst zu Cameralamtern gelangen wollen. Die Candidaten Deffelben find verbunden, die Vorlesungen über die Institutionen des Mechte, bas Raturrecht, das Baierische Staaten = und Fur. stenrecht, das Bajerische burgerliche Recht, das gemeine und Baierie



Baierische Wechselrecht, über bas Handels = Polizen = und Camerafrecht, über die Statistif, über Polizenwissenschaft, Finang, und Staatswirthschaft, über juriftische, politische und öfonomische Rechenkunft, über Physif und physische Ches mie, über angewandte und hohere Mathematit, über allgemeine Raturgeschichte und Zoologie, über Mineralogie und philosophische Botanik, über die Landwirthschaft, über die Unthropologie, medicinische Polizen und Bieharznenkunde, zu Außer diefen Biffenschaften, Die fie mit ben Stu-Direnden ber andern Facultaten gemein haben, ift für fie noch insbesondre bestimmt die Encyflopadie ber gesammten Cames ralwissenschaften, die Technologie, Manufaktur = und Fabrik. wissenschaft, die burgerliche Baufunft und Handlungswissens schaft, die Markscheidekunft, die Forstwissenschaft und die Bergbaukunde, welche Vortesungen von uns unter ben Vortragen der philosophischen Facultat mit angezeigt find.

Die Theologen sind verbunden, außer den eigentlich theos logischen Collegien auch Anthropologie, Padagogie, Landwirthsschaft, und vaterländische Geschichte zu hören; die Juristen ebenfalls Anthropologie und Landwirthschaft, nebst der gesrichtlichen Polizen, — Arzneykunde und — Mathematik; alle Ukademiker endlich mussen ein Collegium über Religion besuchen, welches, wie oben angezeigt, jest Sailer halt.

Jedem Lehrer ist die Freyheit gelassen, über Wissenschafe ten, welche andre Professoren vortragen, Privatvorlesungen zu halten; keiner aber darf das ihm angewiesene Lehrfach eigenmachtig verandern. Im Allgemeinen dauern die Borlesungen, wie auf andern Akademien, halbe Jahre; weitlauf: tige Collegien aber, wie Dogmatik, Pandekten, Kircheurecht und Kirchengeschichte sind auf ganze Jahre ausgedehnt, woben auch den Lehrern gestattet ist, einzelne Lehren in besondern Stunden zu behandeln. Dictaten durfen nicht, sondern es muffen paffende Bucher jum Grunde gelegt werden. - Die Ferien find babin bestimmt, daß fie von der Balfte des Donats April bis jum Ersten Man, vom 1. October bis 1. Dovember, und dann einige Tage des Karnavals hindurch daus ern. — Der philosophische Lehrcursus ift auf vier halbe Jahre, die Lehrcursus der übrigen Facultaten sind auf Sechs halbe Jahre sestgesett. Dieß, so wie die Vorschrift, welche Colles gien besucht werben follen, geht jedoch nur Infander an.

Wöchentlich werden Prufungen in den Vorlesungen selbst; am Ende des Lehrcursus aber ein öffentliches Examen gehale

Die öffentlichen Diputationen und Promotionen wer ben, wie vormals, wieder gehalten, und ber Afabemie ift febr anempfohlen, die Stufeneramina nicht zu vernachläßigen.

bet Infander durch ein Zegung ib wen einem Porem ober hinden be utch ein Zegung ib won einem Porem ober Smutas fum feine Verein der der ante beim ber de bereicht beimen. Gunden in ber befrimmten geit gembig hobe. Zus-länder aber mullen glaubbafte Zugniffe über ibr fittliches Bertrogen und wiffenschaftliche Bortenntniff bepteingen, auch mit ben erforberlichen Mittel ju ibrem Unterhalte verfehn fen.

Alle Menate wird eine Zusammentunst sammtlicher Leber, unter dem Beiligs des Netrors, gehalten, in weider sie über den Bottgang ihret Zuhbere in den ihnen vergriegseme Bisselfickaften, und über das stritigte Betragen derzieben Berticht erflatten, und über das stritigte Betragen derzieben Berticht erflatten, nicht eine Allersung der letzeren berauftlichaus, nich von den gehaltenen Wortelungen Rechenschaft geben. Des Refultat diese John Menkellen diese John Den gehalten der geheinen Untwerflichterungt vorgelegt.

Die Universitätsblieibet, an welche alle Doubteten ber Monder Doliblisiehet, in foferne either folde noch nicht de fist, abgrechen werden follen i und welche guglich angemicht ift, ihre Joudietten zu peraufern, und für den Elch den ander Ebere ausglichtigten, webt Mondens, Mittimed und Archaus Merchans von Ichn bis Mit ihr jum biffenis dem Orberaude gefinet. Ju Germebung des Jonds bette den Orberaude gefinet. Ju Germebung des Jonds bette ben ift die Martikeighalbe mit 2 At. erhöht wochen, and jeder neue Porifier muß jum Doften ter Bifliefete 2 At. fo wie jeder Dectorand 5 At. oder den Werth an Biddets reitigen.

Dig eine verbentliche der außererbeitlich daß, es mod big eine verbentliche der außererbentliche bet außererbentliche Ernat und die gebeite Underflächtenatel diese ober ober die Gefehrenter, die Woenlicht und der Die Betrop bek Gewiptentern ein Glutophen erstette, und die jege auf aus der Gewiptentern ein Glutophen erstette, und der jege auf aus der





Sabina von Berfelb, ober die Gefahren einer feurigen Ginbit, bung, Mus bem Frang, von 3. 5. 28. von R. Ir und ar Mand. Glauchau, 1799. 8.

Scenen (intereliante) und hiftorifche Gemolbe ber Margele. vom Berfaffer bes Marcus Flamining, ir Band. Leipe

aig. 1799. 8.

Schoumanns Erflarung über Richte's Appellation. Beplage au ber genannten Richtefden Schrift, 1790. 8. Chelle (R. G.) bas neunzehnte Jahrhundert, ale Reim in

Donffeaus Beifte, Leipzig, 1799. 8. Schelling (R. B. 3.) Ginleitung ju feinem Entwurf eines

Coftems ber Maturphitofophie, ober, über ben Begriff bet fpeculativen Phofit. 3 na und Eps. 1799. 8. Oderer (D. 9. 2. DR.) Sammlung auserlefener Somilien.

jum offentlichen und Drivatgebrauch, ie 26. Rrantf. am DR 1799. 8.

Derf Die tarbolifden Briefe, neu überfest, philosophifd prat. tifch erflaret, or Theil, melder ben Brief bes Satobus enthalt. Frantf. und Lefpzig, 1799. 8.

Ochicfigle und Thaten merfmurbiger Menichen inr Beit bes alten Teftoments. Ein Lefebuch für Ungelehrte auf alle

Tage im Jahre. Minftet. 1799. 8. Schichigle ( bie ) Arondrans. Gin Roman, auf unfere Zeiten berechnet, 16 u. 26 Bochen. Rrantf. u. 2pt. 1790. 8.

Coliter (D. Rr.) immermabrenber Gefunbbeitefatechismus.

Braunichmeig. 1799. 8.

- Comibes (3. E. Cb.) Dadricht an bas ununterrichtete Du. blifum, ben Richteichen Atheismus betreff, Giegen, 1799, &. Deff Lebrouch ber Sittenlebre, mit befonderer Sinficht auf Die moralifchen Borichriften bes Chriftenthums. Chenbal. 1799. 8.
- Schraden und Schnurren im poetifchen Gemanbe, pon Rabian Opafwagel. Breslau, 1799. 8.
- Schnell (M. S. Db. DR.) Gin Bort aut Bertheibigung bes alten Glaubens. Artf. a. DR. 1799. 8. Schreiner (& &) uber ben Urfprung ber menfcl. Ertennte
- niff. Betlin, 1799. 8. Odrod's (9, DR.) Chriftlide Rirdengefdicte, ar u. ar Thell.
- Ept. 1799. 8. Schroter (B. 21.) bie allgemeine Beltgefchichte nach ihrem
- gemeinnühlichen Inhalte, ale ein brauchbares Lehrbuch für Lanbichultebrer. Altona, 1799. 8.

Odi.



ten. Salle. 1799. 8.

Behers Blicke, treffende, schon vor mehr als 50 Jahren gewesene, eines Englanders, David Hartle's. Rebst einigen andern Prophezepungen eines Bengels, Settingers, und 3. D. Michaelis. Deutschland. 1799. 8.

Seldow, die Berirrungen des menschlichen Herzens, ober, so

macht es die Liebe, 2r Bd. Gorlis. 1798. 8.

Sendschreiben an Se. Hochw. Hrn. Oberconsissoriafrath und Propft Teller zu Berlin, von einigen Hausvatern judifcher Religion, 2te unveranderte Muft. Berlin. 1799. 8.

Serlo, oder der hellblaue Bund, eine abenthenerliche Beschich-

te, von R. G. F. S. Brounschw. 1799. 8.

Sintenis (C. B.) Postille, ar u. 4r Theil. 2pg. 1799. 4.

Deff. zweyte Postille, ir Tht. Lpz. 1799. 8.

Spaffers (J. M.) Hofnarren und Hofpoeten Gr. Maj. den Kaifers von Rufland, des Herzogs von Wartemberg und des Königs von England, Petersburg, Stuttgarde und London, 1793. 8.

Staatsanzeigen (neueste), 3r Band, 18, 28, 38 und 48 St.

Germanien. 1799. &.

Stäudlin (C. F.) Bentrage zur Philosophie und Geschichte, Religion und Sitrentehre überhaupt, und der verschiedenen Glaubensarten und Riechen insbesondere, se Band. Libe bect. 1799. 8.

Deff. Geschichte ber Sittenlehre Jesu, er Band. Götting

gen. 1799. &.

Steganographie, oder die geheime Schreibkunft. Rein Come mentar, fondern ein Gegenstuck zur G. E\*\*fchen Runft ber Bebeimfdreiberey. Murnberg. 1799. 8.

Zufinger (E. 2B. S.) Encoklopadie und Geschichte ber Rechte

in Deutschland, ate Auff. Tubingen. 1800. 8.

Taschenbuch für Freunde der Freude und des gesellschaftlichen Gesanges. Lpg. 1799. 8.

Thieß (D. J. D.) über den Tod und das Leben. Leipz. und

Sera. 1799. 8.

Tibull's Elegien, lateinisch, und beutsch, von Hrn. Kart von Strombed. Göttingen. 1799. 8.

Budiffia Traner - und Freudentage ber Familie Klinner. und Leips. 1799. 8.





Witschel (J. H. B.) Dichtungen. Nürnberg. 1798. 8. Wisteben (K. A. H. von) das stille Thal, ein romantisches Gemalde aus den Zeiten der heimlichen Gerichte. Frank-

furt. 1799. 8.

Wellners und einiger seiner Getreuen Leben, Meinungen und Thaten, in zwen Theilen, ir und 2r Th. Spandau. 8.

Wolf (P. Ph.) über die Wiederherstellung der Jesuiten. Leipz. und Luzern. 1800. 8.

Woltmann (R. L.) kleine historische Schriften, ar Theil.

Jena, 1797. 8.

Wardigung der symbolischen Bucher nach den jetigen Zeltbes dursnissen. Nebst einer Vorrede von D. Augusti. Jena: 1799. 8.

Baire, oder die icone Sultaninn. Eine morgenlandische Be-

schichte. Ronstantinopel. 1799. 8.

Zäuberlaterne, oder der Wanderer aus der Hölle. Schluße stück zu Hans Kiefindiewelts Reisen, und zu Ludwig War gehals. Lelpzig und Gera. 1799. 8.

Zeitung, allgemeine, 1799.

Zumbach (R. R. A.) die Pulichi auf Malabar. Ein Schauspiel in funf Aufzügen. Köln. 1799.

Verzeichniß der Buchhandlungen, aus deren Verstage in dem 52sten Bande der N. U. D. Bibl.
Schriften recensirt worden sind.

Inmerk. Die römischen Zahlen zeigen die Heste, die arabie schen die Seiten, und die eingeklammerten arab. Zahlzeischen die Anzahl der Schriften an, welche von demselben Verleger auf derselben Seite vorkommen.

21.

Akademische Kunst = und Suchh. in Berlin, III, 201. Andraische Buchh. in Frankfurt a. M. VIII. 532. Anonymische Berleger, I. 24.

68. 80. 118. 120. III. 138.
261. IV. 233 (2). 249, 250.

959. VI. 367. VII. 407. 414. 416. 429. 453. 455. VIII. 522. Unton in Görlis, I. 37. II. 93. VI. 374. VIII. 527.

Barth in Leipzig, III. 127. IV. 138. VII. 412. Baums

Baumgartner in Leipzig, II. 98. 114. 135. 203. 205. Beckeriche Buchbol. in Gotha, V. 394 (4) Bengang in Leipzig, V. 321. VII. 4LL Bengang und Ackermann in Leipzig und Gorau, V. 325. VII. 480. Blothe und Comp. in Dorts mund, L 530 Bohn in Hamburg, VII. 446. Wraan in Berlin, VIII. 532. Brede in Offenbach, VIII. 538. Transfurt a. M. V. 279.

Calve in Prag, L. 32. Cotta in Eudwigsburg, III. 155. Cotta in Eubingen, III. 193. V. 308. Crusius in Leivsig, III. 133. 134 (3). VIII. 532. 542.

Danner in Mühlbausen, II. 126.
Darnmann in Züllichau und Frenstadt, III. 165.
Decker in Raskadt und Basel, III. 142.
Dieterici in Berlin, IV. 228.
Dietrich in Göttingen, II. 72.
116. III. 157. V. 293,
Doll in Wien, I. 51.
Opck in Leipzig, I. 59.

追

Eisenwangerin in Prag, III. 171. Erbstein in Meißen, V. 327. VIII. 503. Ernst in Quedlinburg, I. 3. II. 94. Eslinger in Frankfurt am M. L. 58. Ettinger in Gotha, V. 335. VII. 461, 466.

Feind in Le'pzig, I. 16(2). V.
335.
Felisch in Berlin, VIII. 541.
Felsecker in Nürnberg, VI. 402.
Fleischer in Heinskiot, I. 61.
V. 289.
Fleischer d. i. in Leipzig, I. 42.
III. 201. V. 303.
Fleischer in Leipzig, II. 106. III.
137. VIII. 499.
Fröhlich in Berlin, VI. 387.
Füchsel in Zerbst, VII. 484.

B.

Gabler in Jena und Leipzig, V. 308. VII. 460. Gebauer in Kalle, V. 283. 305. Gebhard und Körber in Franks furt a. M. III. 177. Gehr und Comp. in Breslau und Leipzig, IV. 251. Gertach in Frenberg, V. 339. Goschen in Leipzig, VI. 383-Graftenquer in Nürnberg, IV. 250. VII. 435. Graff in Leipzig, VII. 468. 483. Grieshammer in Leipzig, VII. 485. Groß in Halberstadt, III. 162. Gunther in Glogau, VII. 465 - (2)

3.

Habe, Gebrüder, in Hannover, II 67. 93. V. 316. VIII. 523. Haben in Hannover, III. 158 Hammerich in Albana, IV. 207. Hanisch in Hilburghausen, I. 5. VIII. 519. Hanisch in Meiningen, VIII. 506. Heinstein in Leipzig, V. 319. VI. 358. Heinstein St. Domingo, III. 159.

Delmis

Selwig in Hannover, VIII. 533.
Sennig in Erfurt, II. 119.
Henning in Greiß, VII. 425.
Henring in Greiß, VII. 425.
Herrlich in Prag, V. 334.
Hener in Gleben, III. 166.
VIII. 532.
Hilicher in Leipzig, II. 103.
VIII. 534.
Hilicher in Dresden und Leipsig, IV. 213. VI. 380.
Himburg in Berlin, III. 154.
Höfer in Leipzig, V. 326.
Hofmann in Hamburg, VIII.

533.
Heasthandly in Wien, II. 65.

Jacobder in Leipzig, V. 306.
VII. 422. VIII. 552.
Jugen in Gera und Leipzig, II.
68 (2).

R.

Kaven in Altona und Leipzig, 111. 169. VL 369.
Keil in Magdeburg, 11. 67 (2).
Kevser in Erfurt, I. 9. 29.
Kleefeld in Leipzig, II. 100. III.
165.
Köbler in Leipzig, II. 121.
Kramer in Leipzig, VII. 482.
VIII. 547.
Küchler in Leipzig, 11. 97.
Kühn in Wittenberg, VIII. 555.
Kummer in Leipzig, 111. 165.
IV. 250 (2).

0

Lamminger in Hannover, II.

114. VIII. 529.
Lange in Bedlin, VIII. 496. 528.
Linke in Leipzig, II. 122. III.
196. V. 3 Pl.
Likets Erben in Bayreuth,
II. 113.

m.

Mallinkrodt, Gebrüder, in Dorts'
mund und Leipzig, II, 109.

Martini in Leipzig, L 47. VI. 343. 352. Maurer in Gerlin, V. 337. VIII. 549. VI. 404. Mastorf in Berlin, V. 324. Meusel in Coburg, V. 322. Mener in Altdorf, 11: 68. Monath und Außler in Althorf und Murnberg, III, 154. Montag und Weiß in Strass burg und Regensburg, IV. 256. VII. 465. Müller in Leipzig, II. 87. VI. 370. Mugenhecher in hamburg, IV. 237 (2). Molius in Berlin, 11. 125.

YT.

Micolai in Berlin und Stettin, VII. 465. VIII. 553.

0.

Debmigke d. j. in Berlin, 11. 67. Orell, Gekner und Fühlt in Zürich, III. 134.

D.

Palm in Erlangen, 1.25.
Perthed in Hamburg, II. 125.
Perthed in Gotha, V. 315. VII.
464 (2).
Pichler in Wien, 1. 43.
Pinther und Arnold in Pirna,
11. 111. V. 329.

Q.

Quien in Berlin, II. 63.

K.

Rabenborst in Leipzig, V. 324.
Raspe in Nürnberg, 11. 90.
Rein in Leipzig, V. 332 (2).
VII. 410.
Richter in Hannover, III. 136.
Richter in Altenburg, III. 156.
V. 341.

Atticher in Hannover, I. zr. zs. Rottermundt in Regensburg, VI. 371. VII. 458. Rogel in Wien, I. 27. V. 309.

Ruff in Salle, VIII. 541.

Sanber in Berlin, L. 48. Schene in Berlin, VIII. 555. Schreiner in Duffelborf, L. 41. II. 99:

Schubothe in Sopenhagen, II.

VII. 465. Chuise in Belle, III. 199. Chuise d. j. iti Belle, III. 104. Chwidert in Leipsig, III. 149. Severin und Comp. in Weißens fels und Leipsig, III. 160.

VI. 382.
Ginner in Coburg und Leipzig,
VII. 484.
Goulmer in Leipzig, III. 152.

164. 1V. 223. VII. 466. VIII. 543. Stamm in Stefen, IV. 219. 257. Strinfopi in Stuttgardt, IV.

Bupprian in Beipsig, V. 338.

Tanger in Deffau, V. 287. Project in Dangig VII, 427.

11. Unger in Berlin, L 44.

Bandenbod und Ruprecht in Göttingen, V. 301. Bottingen, V. 301. Barrentrapp und Menner in Frantfurt a. Dr. VIII. 491. Boğ und Camp. in Scipsig. II. 105. IV. 221. V. 329. 330.

Bot u. feo in Leipzig, V. 330.

Mappler in Wien, IV. 235.
Berbmann in Lehsig, VI. 272.
Berbmann in Lehsig, VII. 272.
Bergel und Schneiber in Mürns
berg, VIII. 430. 443. 445.
Bergand in Lehsig, II. 172. IV.
215. V. 317. VIII. 487.
Builte in Marichan, III. 196.
Bull in Lehsig, III. 165.

3. Seb in Narnberg, Itt, 181. Slegter und Sobne in Barich und Erteigig, IV. 245. VIII.







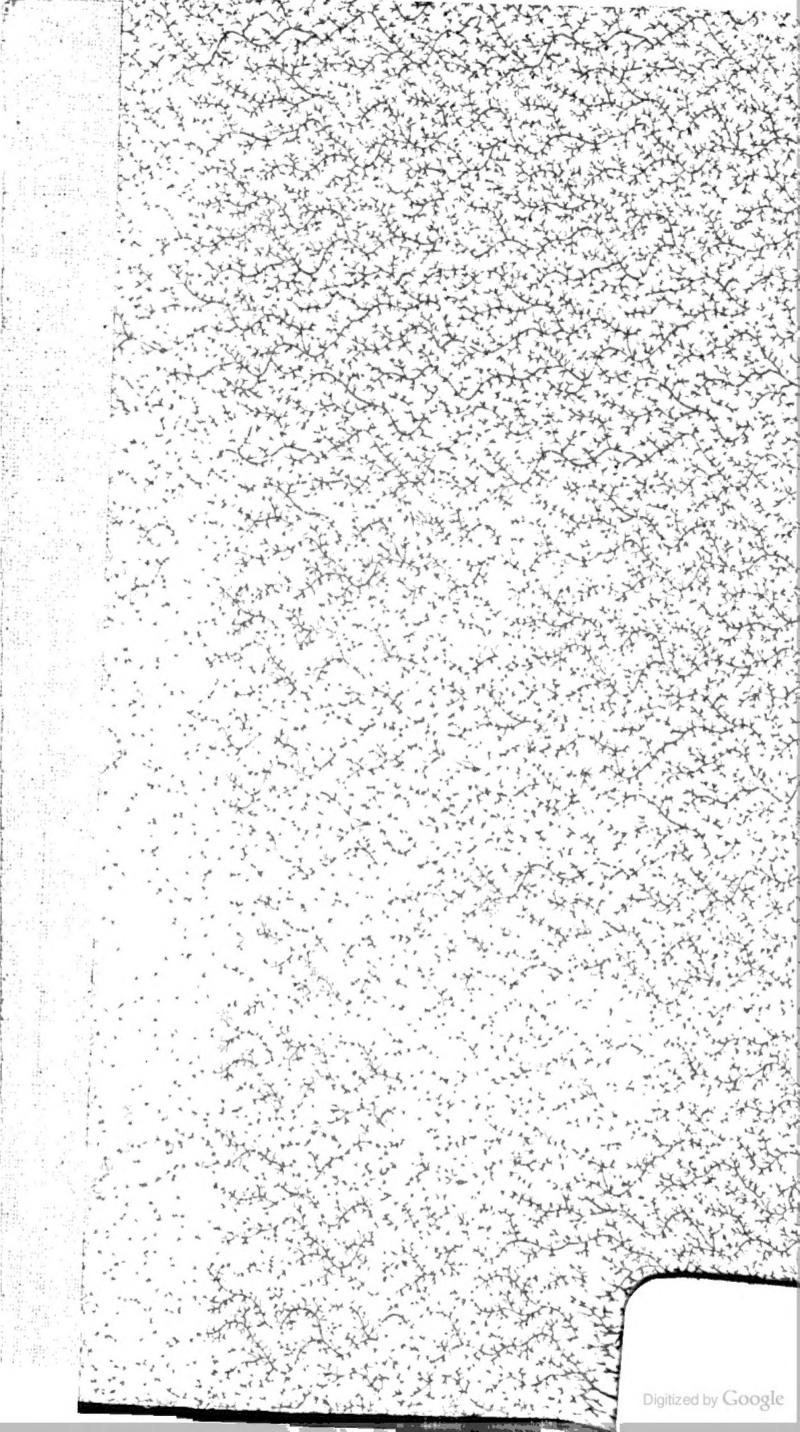



